





Toss's Denkwürdigkeiten.

Autor und Verleger reserviren sich das Uebersetzungs= recht von

"Toll's Denkwürdigkeiten"

in mas immer für eine andere Sprache:

# Denkwürdigkeiten

aus bem Leben bes

faifert, ruff. Generale von ber Infanterie

# Carl Friedrich Grafen von Toll.

Bon

Theodor von Bernhardi.

3meite vermehrte Auflage.

Eriter Banb.

Mit einer Ueberfichts Rarte unt bem Blan bes Schlachtfelbes von Smolenef.

280

Leipzig -

Berlag von Otto Wigand. 1865.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
DAVIS

District by Google

# Vorwort.

Diese Denkwürdigkeiten find in doppelter Absicht geschrieben. Zuerst und vor Allem um dem Andenken eines bedeutenden Mannes gerecht zu werden, der als Mensch wie als Krieger aus= gezeichnet war. Dann auch um der Geschichte eine Reibe von Thatsachen zu sichern, die bisher wenig oder gar nicht bekannt waren.

Gewöhnlich bemüht man fich in den Vorreden zu Schriften Dieser Art nachzuweisen, aus welchen Quellen der Bericht gesichöpft ift. Das scheint in dem gegenwärtigen Falle nicht nöthig. Es ergiebt sich aus dem Buche selbst; hoffentlich gewährt dieses dem Leser die Ueberzeugung, daß der Verfasser über Manches gut unterrichtet ift, und einfach und redlich sagt was er weiß.

Es versteht sich von felbst daß alle feit dem Jahre 1856 herausgegebenen neuen Werke über die hier geschilderten Feldzüge, für diese neue Auflage sorgfältig benütt worden sind. Der Berfasser bari sich wohl Glück bazu wünschen, daß die gewissenbafteste Bergleichung dieser neu geöffneten Quellen feine Beranlassung gegeben bat, irgend etwas Wesentliches an der früheren Darstellung zu ändern, oder etwas von dem früher Gesagten zurück zu nehmen. Dagegen hat manches, das bisber nur durch Combination ermittelt und als Bermuthung ausgesprochen werden fonnte, nun auch actenmäßig sestgestellt werden können.

# Inhalt.

### Erftes Buch.

Rinbheit und erfte Jugenb 1777-1801.

#### Erftes Kapitel.

herfunft tee Grafen Toll. — Erziehung im Cabettenshause zu St. Betereburg. — Oberft Fromenbières. — Graf v. Anbalt. — General Rutufow. Seite 1.

#### Bweites Kapitel.

Regierungs:Antritt bes Raifers Baul I. — Toll's Beförderung zum Offizier. — Erfte Dienstjahre in der Sute des Kaifers vom Quartiermeinter: Wefen. — Oberst Gerhard. — Erste Befauntschaft mit dem Kammerpagen Bastiewitsch. — Graf Araftichepew. — General hermann. — Toll's Entsendung nach dem fütlichen Rußland. . . . . . . . . . . . . . . Seite 16.

#### Drittes Kapitel.

#### 1799. Feldzug in Stalien.

#### Diertes Kapitel.

#### 1799. Bug burd bie Gomeig.

Marich nach Laverne und Bellinzona. — Einnahme tes St. Gotthart. — Gesecht an ber Teufelsbrude. — Altborf. — Bug burch bas Schächen nach tem Muttenthal. — Gesecht bei Muotta. — Bug burch bas Ktönthal. — Rudzug

burch bas Sernstthal und über ben Bantnerberg. — Ilanz. — Chur. — Felbfirch. — Lindau. — General Korsafow. — Cantonirungen in Schwaben. — Marsch nach Bohmen. — Winterquartiere in Budweis. . . Seite 72.

#### Fünftes Kapitel.

### 3meites Buch.

Allmäliges Emporsteigen zu höheren Stellungen unter bem Kaifer Alexander 1801—1811.

#### Erftes Rapitel.

Erste Truppenübungen bei Rrasnoie: Selo und Beterhof. — Feldmarschall Graf Ramensty. — Fürst Beter Wolfonsty. — Berfonliche Berührungen mit bem Raiser Alexander. . . . . . . . . . . . . . Seite 123.

#### Bweites Kapitel.

#### Felbjug in Dabren 1805.

#### Drittes Rapitel.

Rutusow's Entifernung vom heer. — Eindruck ten bie Schlacht bei Aufterlig in ber ruffifden Armee guructlagt. — Eindruck den fie auf Toll macht. — Studien. . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 191.

#### Viertes Kapitel.

Umbildung bes ruffischen heeres. — Bildung einer Dniester:Armee. — Toll's Ansftellung bei berfelben. — General Michelson. — Befehung von Jaffy und Bufareft. . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 196.

#### Fünftes Rapitel.

#### Bechstes Rapitel.

Der Fürst Proforowsch Oberbefehlschaber ber Moldau : Armee. — Rutusom fein Gehülfe. — Berftarfung bes heeres. — Toll's Beförderung zum Obristlieutes nant. — Sein Berhältniß zu Rutusow. — Neue Einrichtungen im heere. — Unterhandlungen. — Revolutionen in Konstantinopel. — Lager bei Kalieni. — Einfluß des Erfurter Congresses auf die Berhältnisse an der Donau. — Neue Staatsveränderung in Konstantinopel. — Erneuerung der Feinbfeligkeiten. — Feldzug 1809. — Belagerung von Brailow. — Rutusow's Entfernung von der Armee. — Toll's Berfegung zum 20. Jägerregiment nach Samogitien. — Leben in den dertigen Cantonirungen. — Studien. — Mückversegung in den Generalstab. — Tovographische Arbeiten in der Nähe von Betersburg.

### Drittes Buch.

1812 unter Barclan=be=Tolly's Dberbefehl.

#### Erftes Kapitel.

#### Bweites Kapitel.

Berhaltniffe bes Oberbefehls. — Barelay und fein Stab. — Bagration. — Die Umgebung bes Kaifers. — Fürst Wolfonsty. — Graf Araftschepew. — Gen. Bhull. — Wolzogen. — Graf Armfeldt. — Graf Bennigsen. — Phull's Operations: Plan. — Barclay's, Bennigsen's und Armfeldt's widersprechende Ansichten. — Intriguen und Ungewisheit. — Das Schlachtfeld bei Wilna. — Toll's Gutachten. — Wolzogen's Ansichten.

#### Drittes Kapitel.

Eröffnung bes Feldzugs. — Napoleon's Uebergang über ben Niemen. — Barclay's erfte Befehle. — Bereinigung ber erften Best-Armee bei Swenciany. — Die bem Fürsten Bagration ertheilten Befehle. — Clausewigens Bericht über bas Lager bei Drifia. — Anfunft bes Grafen Liewen, seine Ansichten. — Barclay's Zaubern. — Berathung in Widzug nach Drifia. — Oberst Michaub. — Barclay's Borstellungen. — Phull's Rücktritt. — Auf-

geben bee Lagere bei Driffa. - Ernennung Barclan's jum Dberbefehle: baber, Dermolow's jum Chef bee Generalftabe, Toll's jum Generalquartier= meifter. Seite 321.

#### Diertes Kapitel.

Ruding von Driffa. - Bolott. - Abreife bee Raifere. - Stellung bei Bitepet. - Befechte am 25. , 26. und 27. 3uli. - Radrichten von Bagration. -Beiterer Rudzug. - Bereinigung ber erften unt zweiten Bestarmee bei Smolenef.

#### Fünftes Rapitel.

Das Sauptquartier bes vereinigten ruffifden Beers ; Barclay's fdwierige Stellung. - Beifungen bes Raifere in Bezug auf bie Operationen. - Toll's Blan jum Angriff auf Die feindlichen Quartiere. - Barclap's Anficht. - Rriegerath und Beichluß. - Gefecht bei Dolewo:Boloto. - Napoleon's Marich auf Emolenet. - Schlacht bei Smolenet. - Beichluß fich gurudgugieben. Geite 376.

#### Sechstes Kapitel.

Befecht in ber Betereburger Borftatt von Smolenet. - Barclay's Rudgug auf Die mostauische Strafe. - Treffen bei Lubino. - Toll's Antheil baran. -Stellung an ber Ula; Bagration's Ginmendungen. - Abreife bes Groß: fürften Ronftantin und Gr. Bennigfen. - Stellung bei Dorogobufb. - Stels lung bei Baremo: Saimifchtiche. - Rutufow's Anfunft beim Beer. Geite 420.

|                                                          | Beilagen.                           |     |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|
|                                                          | Beilage 1.                          | •   |            |
| Bu Seite 48                                              |                                     | ٠.  | Seite 465. |
|                                                          | Beilage 2.                          |     |            |
| Bu Seite 69                                              |                                     |     | Geite 466. |
|                                                          | Beilage 3.                          |     |            |
| Unternehmungen bes Generals Rorfafom am 7. Oftober 1799. |                                     |     | Seite 467. |
|                                                          | Beilage 4.                          |     |            |
| Overationeplan 1812.                                     |                                     |     | Seite 468. |
|                                                          | Beilage 5.                          |     |            |
| Schlachtordnung ter ruffifchen ?                         | Armee bei Gröffnung bes Feldzuge 18 | 12. | Seite 475. |
|                                                          |                                     |     |            |

#### Beilage 6.

Bergeichniß ter, gur Beit als Toll gum Generalquartiermeifter ber 1. Armee ernannt wurde, bei berfelben angestellten Offigiere vom Quartiermeisterstab. Geite 483.

#### Beilage 7.

Felomarichall Duffling über ben ruffifden Operationeplan 1812. . Geite 484.

#### Beilage 8.

#### Beilage 9.

Brief bes Dberften v. Toll an ben Furften Bolfonofy. . . . Geite 300.

#### Beilage 10.

 Erstes Buch.

Kindheit und erfte Jugend 1777-1801.

## Erftes Kapitel.

herfunft bee Grafen Toll. — Erziehung im Cabetten-Saufe zu St. Betereburg. — Oberft Fromenbieres. — Graf v. Anhalt. — General Autusow.

Wenn wir die Geschichte, namentlich die der neueren Zeiten, überdenken, und und Rechenschaft geben, wer die Männer waren, die, gleichwie auf tem unermeßlichen Gebiet des Gedankens und der That überhaupt, so auch auf dem besonderen, engeren Felde der friegerischen Thätigkeit, als vorzugsweise bedeutende hervorragen, dann sehen wir und fast zu dem Schluß genöthigt, daß biejenige Lebenslage, die in so mancher Hinsicht die günstigkte genannt werden muß, gerade am wenigsten geeignet ist die eigenen Kräfte des Mensschen energisch zu entwickeln. Aus der Zahl derer, denen eine vornehme Herfunst, bedeutende, einflußreiche Verbindungen und reiche Glücksgüter im Verein das Leben und sebe Laufbahn erleichtern, sind vershältnißmäßig nur wenige tüchtige Feldherren hervorgegangen.

Dagegen zählt allerdings fast jedes europäische Heer eine vershältnismäßig größere Anzahl ruhmgefrönter Führer aus fürstlichem Stamm. Es ist als ob der nahe liegende bedeutende Wirfungsfreis, der fast unmittelbar erreichbare Nuhm, um den keine Ungunst der Bershältnisse den Strebenden betrügen kann, wenn er sich nur selbst seiner Stellung werth und gewachsen zeigt, auf edlere Naturen einen mächtig erhebenden Einfluß übten. Aber noch größer ist unter den Heerschieren die sich als tüchtige bewährt haben, die Zahl berjenigen, benen keine

Gunft ber Umftanbe bie ersten Schritte im Leben erleichterte, bie, auf sich selbst angewiesen, burch bie eigene Rraft bes Strebens sich aus unbebeutenben und beengenben Verhaltniffen emporarbeiten mußten.

Bu biefen letteren gehörte auch Carl Friedrich von Toll. war er von fehr gutem altem Abel. Gein Beichlecht, urfprünglich in ben Riederlanden einheimisch, blubte bort erweislich ichen zu ber Beit, ju ter Kamilien = Ramen und Wappen zuerft erblich murten. fechegebnten Sahrhundert (um 1560) war einer feiner Borfahren, Queas v Toll, mit bem banifden Pringen Magnus, ber eine Beit lang bie Rolle eines Ronigs von Liefland burchauführen fuchte, in bie jest ruffifden, bis ju jener Beit berab vom beutichen Orben beberrichten Ditfeelander gefommen. Bon biefem Lucas Toll, ben ber Pring Magnus vielfach in biplomatifchen Cenbungen nach Edweben und Bolen und an ben Barenhof gebrauchte, ftammen alle fpater und jest in Edweten und ten Oftseeprovingen anfaffigen Miglieter ter Ein aus Chitland nach Schweben überfiedelter Zweig Kamilie ab. feiner Nachkommenfchaft bat bort bie Grafenmurbe erlangt, und gu Unfang tiefes Jahrhunderts befehligte namentlich unter Guftab IV. ein Keldmarichall Graf v. Toll (Johann Chriftoph) bas fdwetische Seer Untere Kamilien tee Namens waren in Chftland bein Bommern. Unmittelbar aber gehörte Carl Friedrich einem verarmten Breig feines Befchlechts an.

Sein Bater hatte einige Jahre in Kriegsbiensten gestanden. Es war damals in Rußland gebräuchlich daß junge Erelleute als freis willige Gemeine, — zur Unterscheitung von der dienstpflichtigen Mannsschaft Towariszey, Genossen, genannt — in Dienst traten. So wollte es sogar seit Peter dem Großen ausdrücklich das Gesetz; nur die Zöglinge des Pagen Derps und der Cadetten Hanser, die als Dissiere zum heer kamen, machten eine Ausnahme; alle anderen sollten von unten auf beginnen. Aber wie es eben für die Reichen und Mächtigen immer Mittel giebt sich mit dem Gesetz abzusinden, war das auch hier der Fall. Die wohlhabenden Stelleute, denen es an bedeutenden Verbindungen nicht sehlte, ließen ihre Sohne, wenn sie faum drei oder vier Jahre alt waren, als Grenadiere oder Kürassiere bei den Garde Regimentern einschreiben. Dort wurden sie dann der Reihe

nach, wie sie auf ber Liste standen, zu Unteroffizieren und weiter besförbert, ohne daß ihre Gegenwart nothig gewesen ware, bis sie benn am Ende, höchstens einige zwanzig Jahre alt, etwa von Reisen heimsgeschrt, vielleicht einmal als Garde Bachtmeister bei einer Parade erschienen, um den wirklichen Dienst als Garde Cornets, das heißt als Majore in der Armee, zu beginnen. Die ärmeren dagegen, die den Ansprüchen wie sie bei der Garde gemacht wurden, nicht genügen konnten, sahen sich häusig genöthigt als Jünglinge bei den Feldsregimentern einzutreten, und wirklich in Reihe und Glied zu stehn.

So auch Carl Friedrich's Bater, ber ten polnischen Confoderationefrieg (1768—1772) erst als Soldat, bann als Unteroffizier in
einem Infanterie-Regiment mitgemacht hatte, und am Schluß deffelben zum Offizier — Fähnrich — befördert wurde. Bald darauf
rücte er zum Unterlieutenant vor, und wenig später nahm er als Lieutenant den Abschied, um mit einer Fräulein v. Ruckteichel vermählt, in der Heimath als Landwirth zu leben.

In solchen Berhältnissen wurde Carl Friedrich v. Toll ben 8/19. April 1777 auf bem seinem mutterlichen Großvater gehörigen Rittergute Keskefer unweit Hapsal in Ehstland geboren. Die Eltern waren nicht in der Lage ihm daheim eine angemessene Erziehung zu geben, sie gingen daher gern auf den Borschlag seines Oheims, Herrn v. Ruckteschel ein, der als Fähnrich bei dem Semenossischen Gardes Regiment diente, und auf Urlaub nach Chstland gekommen, sich ers bot den Knaben nach Petersburg mitzunehmen, um ihn dort im "abeligen (jest ersten) Land Eadetten Corps "unterzubringen. Das geschah im Frühjahr 1782. Kaum fünf Jahre alt mußte der Knabe in die Fremde wandern; von so früher Zeit an mußte der junge Toll die liebende Pflege der Mutter, das Baterhaus, die freie Bewegung der Kindheit, den heimathlichen Herd und seine Erinnerungen ents behren.

Doch war in einer Beziehung wenigstens fein Loos nicht fo schlimm als es auf ben ersten Blid scheinen konnte. Militair-Schulen, Cabetten-Corps, haben gleich wie andere Anstalten Glanzperioben, in benen sie burch die Umstande begunftigt, durch vorzügliche Manner gehoben, einen gewiffen Sohepunkt erreichen und sich eine Zeit lang

auf ihm erhalten. Wie alles wechselt, sinken sie bann auch wieber unter bem Ginfluß veränderter Grundsätze ber oberen Leitung, und da sich der rechte Mann nicht leicht wiederfindet, können sie nur zu oft kaum nach langer Zeit einen neuen lebendigen Aufschwung gewinnen. Ginen solchen Höhrepunkt erreichte um jene Zeit das abelige Lands Cadetten Gorps unter der Leitung des eblen und verständig milden Grasen von Anhalt, eines nahen Verwandten der Kaiserin Catharina II., der eben in diesem Verhältniß zur Monarchin die Mittel fand, seiner Einsicht unbedingtere Geltung zu verschaffen als ein Anderer, und sich weniger durch alle die manuichsachen Rücksichten gebunden fühlte, die so oft störend wirken.

Und ftand auch ber Anabe Toll, bei Belegenheit einer Aufnahme neuer Boglinge am 10/21. Juni 1782 unter bie Cabetten eingereibt, ohne machtigen Schut, ohne bedeutende Berbindungen, ohne Bermogen, in einer feinedwege gunftigen Lage am Gingang bes Lebens, fo hatte ihm bafur bie Ratur eine fraftige Gefundheit gegeben, eine mehr als gewöhnliche forperliche Bewandtheit, ein heiteres Bemuth, einen icharfen und bellen Berftand, einen fehr entschiedenen Billen, und vor allem einen ftrebenden Ginn ; ben Beift nie raftender, immer vorwarts treibenber, energischer Thatigfeit. Wenn man feine frubeften Berhaltniffe bedachte, mußte es ale eine besondere Eigenthumlichfeit feines Wefens bemertenswerth erscheinen, bag gerade er, wie wenige Menfchen, ein inniges Gefühl fur bie Banbe ber Familie hatte; bas Bedürfniß empfand einen Familienfreis um fich zu verfammeln, und ausschließlich in ihm und mit ben geprüften Befahrten seiner früheren Relbauge ju leben, fo bag alle anteren Berührungen im Allgemeinen fur ihn unwesentliche und mehr außerliche blieben. Gin anderer lies benswürdiger Bug in seinem Charafter war ein fehr reges, lebenbiges Gefühl ber Dantbarfeit fur alle bie fich feiner angenommen, bie befonders feinen erwachenden Beift gepflegt hatten - : ein Befühl, bas auch im Alter, bei jeber Belegenheit, fo oft bie Erinnerungen ber Bergangenheit berührt wurden, ftete ungetrübt hervortrat.

3m Land : Cabetten : Corps bestauben bamals im Allgemeinen noch die Einrichtungen, die ber Feldmarschall Munuich zur Zeit ber Kaiserin Anna angeordnet hatte. Da Zöglinge im zarteften Alter aufgenommen murben, wie bas ber bamalige Buftant ber allgemeinen Bildung in Rugland gebot, war ber vollständige Erziehungeplan im Gangen auf fünfgehn Sahre berechnet. Das gefammte Corps gerfiel in funf Altereflaffen, Die zwei größere Abtheilungen bilbeten. In ber erften, brei Alteroflaffen umfaffenben Abtheilung, hatte bie Erziehung einen gang allgemeinen Charafter; bie neun Jahre welche bie Boglinge hier zubrachten, waren burchaus ber forperlichen, fittlichen und allgemeinen geiftigen Entwidelung gewibmet. Erft in ben beiben hoberen Altereflaffen, welche bie zweite Abtheilung bilbeten, waren fowohl ber Unterricht ale alle fonftigen Ginrichtungen barauf berechnet, Die jungen Leute bestimmt ju Rriegern ju bilben. fich junachft ber jungften Rlaffe jugegablt, in ber bie Anaben, ihrem Alter gemäß, weiblicher Bflege und Dbhut anvertraut blieben. Je funfundzwanzig Boglinge ftanben unter ber Leitung einer Bouvernante. Toll's erfte Lehrerin, eine Bittwe Affenburg, mar zu feinem Glud eine fehr murdige, gute Frau, und feiner Beiterfeit, feiner Bewandts, heit wegen gefiel ihr ber Knabe ; fie gewann ihn vor andern lieb , gemahrte ihm fleine Auszeichnungen, freute fich bag er burch feine Fortichritte ben erften Rang unter feinen Wefahrten einnahm, und erwedte baburch, wie Toll in fpateren Jahren glaubte und fagte, querft ben Ehrgeig in ihm, ber ihn fort und fort antrieb, ben einmal gewonnenen erften Blat mit Ehren zu behaupten, Alles aufzubieten, um nicht baraus verdrängt zu werben. Seine Fortidritte bestanden übrigens barin, bag er am Schluß ber erften brei Jahre in brei Sprachen ruffifch, beutsch und frangofiich - beffer las als feine Befahrten, leiblich fchrieb, Die vier Species ziemlich inne hatte, und Die Sauptftabte aller europäischen Staaten zu nennen wußte.

Ju ber zweiten Alterstlaffe wurde ber Unterricht ichon etwas ernstshafter. Der Kreis erweiterte sich naturlich nach und nach, so daß ber Lehrplan im Ganzen außer dem Unterricht in den drei genannten Spraschen, besonders auch Geschichte und Geographie, die mathematischen, und zulett die militairischen Wissenschaften umfaßte. Der Graf v. Anhalt, immer freundlich und milbe, väterlich wohlwollend gegen die Zöglinge, dagegen wachsam und streng in Beziehung auf Lehrer und Ausseher, die unter ihm sehr pünstlich ihre Pflicht thun mußten,

forgte bafür, baß ber Unterricht nicht unfruchtbar blieb. Nicht nur, baß er die besten Handbücher ber verschiedenen Wissenschaften überssesen, und bei dem Vortrag zum Grunde legen ließ —: er wachte auch persönlich darüber, daß Lehren und Lernen nicht, wie in solchen Anstalten so leicht geschieht, in bloßes Gedächtnißwesen, in trockenes, gedankenloses Vorsagen und Nachbeten ausartete; und nicht minder lag ihm die sittliche Wahrung der jungen Leute in ernster Weise am Herzen. Wie es die kunftige Bestimmung der Jöglinge mit sich brachte, wurden auch die ritterlichen Uebungen, Tanzen, Fechten und Reiten, mit Sorgsfalt getrieben und man legte Werth darauf. Auch such sieder man die Knaben in mannichsacher Weise abzuhärten ohne ihre Gesundheit zu gefährden; selbst im Winter erhielten sie keine warme Kleidung.

Toll besonders hatte bas Glud überall die Liebe feiner Lehrer und Borgefetten zu gewinnen. Go auch in ber zweiten Altereflaffe, mo ein Lehrer Cawin fich viel mit ihm beschäftigte. Um ben Beift feiner Schüler zu weden, ihr Intereffe auf einen immer weiteren Rreis neuer Begenftanbe bin zu lenten, las biefer Mann, im Ginn ber Beit, in ben Freiftunden, mit benjenigen Ruaben von benen er fich am meiften versprach, De Foe's Robinson Crufoe. Die Reise bes Abenteurers, beffen Lage auf ber unbewohnten Insel nie verfehlt auf Rinder einen lebhaften Gindrud zu machen, und ihre Ginbilbungefraft zu reigen und ju beschäftigen, murte auf ber Rarte verfolgt; Die Erzählung felbit führte vielfache Fragen berbei, und ber Lehrer wußte jo eine lebenbige Unterhaltung in Bang zu bringen, zur großen Freude ber Knaben, bie immer bie bagu bestimmten Stunden mit Ungebuld erwarteten. Cawin benütte bas fo erwedte Intereffe feiner Boglinge um auch ihren Ehrgeig und Wetteifer rege gu machen. Bu tiefer Unterhaltung gugezogen zu werden war eine Belohnung, auf die man nur burch eine untabelige Aufführung Unfpruch erwarb. Toll feste feinen Stolk barein nie ausgeschloffen zu fein.

Im zwölften Jahr feines Alters wurde er in die dritte Klaffe versett, wo ihn Beschäftigungen, Spiele und Erfahrungen anderer Art erwarteten. Die altesten Enfel der Kaiserin Catharina II., die Großfürsten Alexander und Constantin hatten damals ungefähr bie Jahre der Cadetten bieser Abtheilung erreicht; die Kaiserin behandelte

fie mit großer Borliebe und beschäftigte fich in jeber Beise viel mit ihrer Erziehung und ihrem Beitvertreib; fie liebte es unter Underem, Die jungen Kurften häufig von Knaben ibres Alters umgeben zu feben. Auch Böglinge bes Cabettenhaufes wurden baher öfter nach Sof entboten, und wie benn in folden Dingen felten ein ernfter Bebanfe vorwaltet, ober festgehalten wird wenn er ja einmal auftaucht, fiel bie Wahl natürlich auf biejenigen Anaben, von benen man erwartete, baß fie bie jungen Pringen am beften unterhalten wurden. Auf biejenigen alfo, die am geläufigsten frangofisch fpraden, und unter ber Leitung eines frangofischen Meiftere ber Declamation, Mr. Gurville, mancherlei pomphafte Unreden und Brologe, nebft Bruchftuden and Corneille und Racine auswendig gelernt hatten. Doppelte Unfpruche gewannen bann biejenigen, mit benen außerbem noch ber Tangmeifter Mr. Renbin fleine artige Ballette eingeubt hatte. Damit fie im Stante maren bie jungen Fürften vielseitiger zu gerftreuen, mußten bie Auserwählten num and noch funftreich Schrittschuh laufen lernen, um bann ihre fleinen Runfte in ben Galen bes Winterpalaftes, ober auf einer Gieflache im fdmebenben Bintergarten ber Eremitage ju zeigen. Außer feinem Talent für Die Tangfunft verdanfte Toll Die Andzeichnung zu ber Babl ber Gewählten zu gehören, hauptfächlich ber Corgfalt bes Inspectors Diefer Rlaffe, eines Frangofen, Majore Fromendières, ber ale Borgesetter ftreng, babei aber thatig und verftandig, die Rnaben genan beobachtete, und benen, bie ihm vorzügliche Unlagen zu haben ichienen, auf jede Weife weiter zu helfen fuchte. Er lut folche Rnaben, unter ihnen auch Toll, oft in ben Freiftunden zu fich in feine Wohnung ein, wo er besonders ihre Renntnig ber frangofifden Sprache zu vervollftanbigen und ihr Intereffe bafur rege zu erhalten fuchte.

Gleich zu Anfang war Toll, besonders seiner guten Aufführung wegen, zum "Unter Sergeanten" einer Abtheilung Knaden ernannt worden; auch zeichnete er sich im Studium der Sprachen und der Geographie, wie in Kalligraphie und im Zeichnen besonders aus. In den beiden letten Zweigen des Unterrichts war er sogar der Erste der Klasse. Weniger wollte es ihm in der Mathematik gelingen, obgleich sein treuer Freund, der Cadet Zegorow, der als bester Schüler weit über allen Anderen und in allen Wissenschaften obenan stand, redlich

bemuht war ihm fortzuhelfen, und oft seine Lection mit ihm burchging. Dergleichen will zwar im Ganzen sehr wenig bedeuten; boch einmal in dieser Beziehung zurückgeblieben, kam Toll nur durch große Anstrensgung später wieder empor.

Der Uebergang aus ber britten in bie vierte Altereflaffe machte im Leben ber Cabetten einen großen, entscheidenden Abschnitt, wie selbst ber Gintritt in die folgende, lette, wenngleich von Wichtigkeit, ihn bann nicht mehr machen fonnte.

Dort war es ber fühlbare Eintritt in bas Stanbesleben bes Rriegers, ber einen machtigen Ginbrud auf Beift und Bemuth ber Boglinge machte. Gie begannen bier Uniform ju tragen; Die Rlaffe mar. wie bie nachstfolgende, militairisch in Companien und Buge eingetheilt; fie hatte ihre Fahnen, und wurde in Reihe und Glied geubt; an bie Stelle einer Schulordnung, ber fich ber Rnabe bieber gefügt hatte, trat bier ernfte friegerische Bucht und Disciplin. Der Ginfluß ben biefe neuen Verbaltniffe auf alle Bemuther übten, mar unverfeun-Manche Boglinge, Die biober mit fur Die ausgezeichnetsten gegolten hatten, waren wie verloren in biefem neuen Glement und wußten fich nicht barein zu finden; ihre gute Führung blieb zwar biefelbe, aber fie machten in ihren Renntniffen und in allen Uebungen nicht mehr bie Fortidritte, bie man von ihnen erwartet batte. Untere tagegen fchienen wie neu geboren, erwachten aus ber Trägheit, in ber fie fich früher hingeschleppt batten, schüttelten tabelnewerthe Ungrten ab, und zeigten fich im Bewand bes Rriegers vom freudigften Gifer befeelt.

Uebrigens wußte man mit dem Ererciren, mit den Uebungen in Reihe und Glied, das rechte Maß zu halten. Diese Uebungen nahmen keineswegs die Zeit, und besonders die Kräfte der Zöglinge in dem Grade in Anspruch, daß darüber alles übrige Lehren und Lernen zu einem leeren, nothbürftigen Scheinwesen herabgesunken wäre. Sie wurden auf eine bestimmte Zeit des Jahres, auf sechs Sommerwochen aufgespart, während welcher der sonstige Unterricht großentheils unterbrochen war, und die baher als Ferien betrachtet wurden. Die ander ren elsteshalb Monate über lagen die Flinten mit der gehörigen Sorgsstalt bewahrt im Zeughaus des Cadetten-Corps, und samen nicht zum Borschein. Die Folge war, daß die Cadetten die frohe Zeit dieser

Uebungen mit ber lebhaftesten Ungebuld erwarteten und kaum erwarten fomnten; und bei der natürlichen Gewandtheit der Jugend, der Freude an der Entwicklung ihrer Kräfte, bei der allgemeinen Lust mit der die Uebungen betrieben wurden, genügte die vorgeschriebene Zeit auch vollskommen, um sich den Dienst in Reihe und Glied hinreichend zu eigen zu machen, eben weil hier nicht der Ueberdruß eines durch das Uebersmaß solches mechanischen Treibens für alles Andere, und zulest für dies Treiben selbst abgestumpften Sinnes störend einwirkte.

In der letten Altersklasse waren dann die bereits zu Jünglingen herangewachsenen Cadetten durch die Aussicht auf eine nun schon näher gerücke Zukunft, die sich in bestimmteren Umrissen gestaltete, zu ernsteren Betrachtungen veranlaßt. Nach drei Jahren sollten sie die Anstalt verlassen, und es war für ihr fünstiges Schickal von entscheisdendem Ginfluß, welche Stellung sie durch Talent und Fleiß im Casdettenhause selbst erworden hatten. Die sechs ausgezeichnetsten unter den abgehenden Jöglingen kamen nämlich als Hauptleute zur Armee; eine nicht bestimmte Anzahl dersenigen, die ihnen in Kähigkeiten und Kenntnissen am nächsten standen, als Lieutenants; solche, die weiter zurückgeblieden waren, als Unterlieutenants, und die schlechtesten Zogslinge als Kähnriche. Dieser Lettern waren unter der Leitung des Grafen von Anhalt selten mehr als zehn. Da fühlte sich dann mancher zu verdoppeltem Eiser angespornt, um hier so hoch als möglich zu stehen.

In ber vierten Alterstlaffe hatte Toll nicht ganz seinen früheren Rang behaupten können. Zwar blieb er auch hier, besonders seiner guten Führung wegen, Unter-Sergeant einer Abtheilung, aber in der Mathematif sah er sich aus der Zahl der besseren Schüler in die untere Klasse verset. Glücklicherweise aber gewann er die Gunft des Lieutenants Bezac, der mit seiner Stellung als Borgesetzer die eines Prossessions der Mathematif verband. Privatstunden, welche Bezac aus eigenem Antried dem hoffnungsvollen Knaben gab, verhalsen biesem bei dem Uebergang in die letzte Alterstlasse wieder zu seiner früheren Stellung unter den ausgezeichneteren Jöglingen. Besonders aber sühlte sich Toll während der drei letzten Jahre in dieser fünsten Klasse durch den Unterricht in der Besestigungsfunst und Artillerie angezogen,

ben ein Professor Ticherkassow geistreich und lebendig zu behandeln wußte. Toll träumte nur Artillerie und Besestigungskunft, und da er Talent zum Zeichnen batte, nahm er bald auch hier, wie in der Gunst des Lehrers, so auch unter seinen Mitschülern, einen ausgezeichneten Rang ein. — Bei den Uebungen in Reihe und Glied war er vermöge seiner natürlichen Gewandtheit ganz in seinem Element, so daß er eben beshalb sehr häusig als Ordonnanz zu dem Grasen Anhalt commandirt wurde, der ihn immer mit der ihm eigenen Milde und selbst mit auszeichnender Gute behandelte.

Diesen väterlichen Freund und verständigen Führer sollten übrigens die Cadetten verlieren, noch während Toll sich in der fünften Alterstlasse auf seine weitere Beförderung vorbereitete. Der Graf von Anhalt starb im Mai 1794, und ergriffen von dem Gefühl ihres Berstuftes solgten die Zöglinge der beiden letzten, militairischen Klassen des Cadettenhauses seiner Bahre.

Die letten Jahre feines Lebens maren ihm nicht ungetrubt verfloffen, benn fein redlicher Ginn hatte ihm machtige Reinbe erwecht. Berhaltniffe, Die für ihn ungunftig nachwirften, ergaben fich namentlich zur Zeit als Rugland jenen Turfenfrieg begann, ber bas öftliche Europa umgestalten follte, von bem bie Raiferin Rolgen hoffte, in beren Erwartung fie bereits viele Jahre früher ihrem zweiten Enfel ben bedeutungevollen Ramen Conftantin beigelegt hatte, und mit machfamer Aufmerksamfeit bafur forgte, bag er geläufig neugriechisch fpre-Sie hatte zu bem Enbe feine Umgebung zum Theil aus den lernte. Griechen zusammengesett, von benen einige, wie ber nachberige Beneral von ber Infanterie Rurutta, bis an fein Ente in feiner unmittelbaren Rabe blieben. - Die Bahl bes Dberfelbherren, burch ben fo große Dinge geschehen sollten, war freilich, wie befannt, nicht bie alüdlichfte. Der Kurft Botemfin, ber bie feltsamften Wiberspruche in fich vereinigte, ließ bas Seer, burch bas er fo Biel und fo Glangenbes, nicht nur fur Rugland, fondern auch für feinen eigenen Chrgeig erlangen wollte, barben und verfummern. 3mar wußte er babei bie Raiferin burch Berichte hinzuhalten, bie Alles in einem taufchend schönen Licht ericheinen ließen, indeffen langte boch eine fcmankenbe Runde von bem wahren Buftand ber Dinge bis jum Thron. Catharina II. hörte fluftern

baß bie Regimenter nicht vollzählig feien und an Rleibung und Nahrung brudenben Mangel litten ; bag befonbere auch bie Lazarethe von Allem entblößt und ganglich vernachläffigt feien, und bas Alles fchien um fo mahrscheinlicher, ta ber Feldmarschall Rumangow aus tem Buftante bes ihm anvertrauten zweiten Seeres burchaus fein Beheimniß gemacht hatte. In ihrer Berlegenheit fuchte bie Raiferin einen redlichen Mann. ber ihr bie Wahrheit fage, und ba ber gefammte Sof, ba gang Rußland vor Botemfin gitterte, fonnte fie ben nur in bem Grafen v. Unhalt In ihrem Auftrag reifte ber Graf an bie Ufer bes Dniefters und bes fcmargen Meeres, und fant bas Seer fo, wie es auch ber geiftreiche Fürst be Ligne geschildert bat; nur bag er wohl nicht bie Leiben ber ruffifden Rrieger mit fo vielem Bis und fo vieler Grazie aufgefaßt haben wirb. Die Raiferin ließ fich barauf gegen ben gefürchteten Taurier merfen bag fie unterrichtet fei. Beiter führten bie Berichte bes Grafen v. Anhalt eigentlich ju nichts. Gie fonnten naturlich nichts bewirfen fo lange Potemfin an ber Spige ftant, und ber mar nicht zu beseitigen. Go hatten fie benn im Grunde feine andere mefentliche Folge, als bag Botemfin bes Grafen unverfohnlicher Feind murbe, und es verfteht fich von felbft, bag ein großer und einflugreicher Theil bes Sofe fogleich bereit war in ben Ton einzustimmen, ben ber Madtige andeutete. Bahrend alle wirflichen Batrioten, alle Berftanbigen, bem Grafen v. Unhalt eine aufrichtige Berehrung gollten, murbe er fortan von einer anderen Seite ber in jeber Beife verbachtigt. wollte auch feine Unordnungen im Cabettenhause lacherlich fentimental und gefucht finden; nicht weniger fein gutiges, in ebler Beife höfliches Benehmen gegen bie Böglinge, und es fehlte nicht an Winfen, bag auf Diefe Beife Die Bande ber militairifden Bucht und ftrengen Unterordnung gelöft murben; bag bie jungen Leute unter fo fcmacher Leitung Die schuldige Chrfurcht vor ihren Borgefesten verloren. auch am Ende tie Raiferin wenigftens theilweise gegen ihn einzunehmen, indem man glauben machte bag er unter ben Cabetten, Die barauf angewiesen murben fich an Boltaire's und Rouffeau's Schriften gu bilben, einen verberblichen Beift bes Jacobinismus verbreite. Unbefangene mochte vielleicht Dube haben zu begreifen, wie gerabe ein Graf v. Unbalt barauf verfallen fein follte, ober was überhaupt ein Mensch ber seiner Sinne mächtig war, zu jener Zeit in Rußland von solchem Beginnen erwarten konnte. Aber man fürchtete nun einmal jene Gestinnung, an ber man sich so lange spielend erfreut hatte; jenes Gerebe blieb nicht ohne Wirkung, und das Verhältniß des Grasen v. Anhalt zur Kaiserin war nicht mehr das alte. — War indessen der Graf auf diese Weise vielfach verkannt und verleumdet, so hatte er sich dagegen in dem Andenken der jungen Leute, die unter seiner Obbut aufgewachsen waren, ein schönes Denkmal gesett. Selbst im Alter konnte Toll nie ohne Bewegung von dem eblen Grafen von Anhalt sprechen.

Die Cabetten sollten, wenn auch nur vorübergehend, eine Nachwirfung bes verdächtigenden Geredes empfinden. Das Land-CadettenCorps war in den Augen der Kaiserin eine sehr wichtige Anstalt. Sie
bezeichnete es oft als "die Pflanzschule großer Männer" — und darin
lag schon daß jedenfalls nur ein Mann der bereits eine gewisse Bebeutung hatte, der Nachfolger des Grasen v. Anhalt werden konnte.
Nun vollends suchte sie einen Beschlähaber, dem sie die Willenstraft
und Tüchtigseit zutrauen durfte, die nöthig schien, um den, wie man
glaubte, erweckten verderblichen Geist zu bekämpsen und zu bändigen.
Ihre Wahl siel auf den General Michael Flarionowitsch Golenischtschesses.
Kutusow, der sich schon als Kriegsmann und Diplomat einen Namen
gemacht hatte.

Dieser neue Befehlshaber hielt seine Aufgabe für sehr schwierig, und zwar nicht blos jener gefürchteten Gesinnung wegen: er glaubte auch baß er eine gänzlich aufgelöste Zucht und Ordnung unter vers wöhnten jungen Leuten wieder herzustellen habe. Da trat er denn zunächst im Cadetten-Corps mit einer mißtrauenden Zurückhaltung und den Vormen der Strenge auf. Das Mißtrauen wurde bemerkt, und man empfand die herben Formen um so mehr, da die väterliche Milde, die durchaus ritterliche Haltung des Grasen von Anhalt noch nicht versgessen sein konnten. Autusow's Erscheinung machte daher ansangs auf die Zöglinge eben nicht einen wohlthuenden Eindruck. Alls er die Cadetten der legten Alteröklasse zum erstenmale besichtigte, äußerte er: sie seien für ihre Stellung viel zu weit im Alter vorgerückt; in solchen Jahren müsse die Erziehung bereits vollendet sein. Es schien als ob

er glaube, er könne diese jungen Leute, die wohl nach seiner Ansicht die schlimmsten sein mochten, nicht schnell genug los werden. Insection, da auch die schärste Beobachtung, wie sich von selbst versteht, zu keinerlei Art von Entdeckungen sührte, und da Kutusow bald die Ueberzeugung gewinnen mußte, daß Alles im Corps mit der ruhigsten und pünktlichsten Ordnung vor sich ging, fand sich doch nach und nach Alles so ziemlich wieder in das frühere Geleise.

Co rudte bie Beit heran wo (1795) bie Boglinge, Die bamals in ber bochften Altereflaffe ihre Studien beendet hatten, entlaffen werben follten, um ihre Stellen im Beer einzunehmen. Toll hatte bie beften Ausfichten; er wurde ju ben ausgezeichneten Schulern gerechnet, und war Untersergeant in ber zweiten Companie. Rutusow fam bie jugenbliche Schaar por ihrer Entlaffung zu muftern , und wie er bie Front ber aufgestellten Companien entlang babin schritt, fragte er Toll nach feinem Ramen - : "Unterfergeant Toll." - "Schabe baß er fo flein von Buche ift, " bemerfte Rutusow gegen feine Um= gebung gewendet, "ber muß noch ein Jahr hier bleiben. " - Toll erbleichte bei biefen Worten, und ba Rutusow es bemerfte, suchte er ibn au troften: "Bore, Toll, " fagte er gu ibm, "ber Unterricht folgt bir nicht aus bem Corps, ber Dienft bagegen, ber geht bir nicht verloren!" — (за тобою науки не уидуть, а служба] не иропадаеть) Die Unordnungen bes Befehlshabers gingen naturlich in Erfüllung, und gang im Biberfpruch mit ber früher ausgefprochenen Unficht Rutujow's mußten nebft Toll noch einige andere ber ausgezeichnetften Cabetten, Beter Poletifa, Guftav Scheffler und Demetrius Rotichetow, fowie etwa zwanzig weniger vorgeructe Boglinge ber Rlaffe, als zu flein von Buche, für ein weiteres Sahr in ber Unftalt gurudbleiben.

Der sehr gute Ruf ben bas Land. Cabetten. Corps im heere hatte, und trot alles verbächtigenten Gerebes bei hofe bort auch behauptete, veranlaßte immer eine große Anzahl Obersten, bie Regimenter beschligten, um bie Zeit, wenn eine Entlassung ber Zöglinge statt fand,
nach Petersburg zu sommen. Man ließ nämlich ben Cabetten bie
Wahl, nicht nur ber Baffe, sondern auch bes Regiments in bem
sie bienen wollten, und jeder Oberste suchte nun ihrer so viele als

möglich für fein Regiment zu gewinnen. Bei ber Entlaffung murben jebem abgebenben Bogling gur Ausruftung 100 Rubel ausgezahlt, was auch bei ben bamaligen Preisen wenigstens fur bie erfte Befleibung genügte. Che fich bann alle jum Beer in bie Brovingen gerftreuten, murben fie noch einmal zu einem Festmahl im großen Berfammlungefaal bee Cabettenhaufes verfammelt. Aber fo froh und freudig auch fur einen jeden ber Tag war, an bem er fich zuerft im Gewand und mit ben Rangzeichen eines Offiziere fab, nahm boch bies Abschiede-Banguet immer einen mehr bewegten ale heiteren Charafter Man fühlte hier vorzugeweise bie Trennung von ben Befährten ber Rinbheit und bes erften Junglingsalters, mit benen man gufammen aufgewachsen war; auch bas Befühl ber Dantbarfeit erwachte und bie Trennung von beliebten Lehrern und gutigen Borgefetten fiel nicht minder ichmer. Diesmal nun befonders, wenn ba ichon ber frobe Ginn ber Abgehenden, wie jedesmal, burch bie eigenthumliche Bewegung bie ein folder Augenblid herbeiführt, vorübergebent getrubt murbe, tonnten bie Burudbleibenben, bie fich ohne ihr Berichulben in ihren Soffnungen und Lebensplanen um ein ganges Jahr gurudgefest faben, vollende nicht ohne ein bitteres Befühl von ihnen Abicbieb nehmen.

Rutufow fuchte fie zu troften indem er Toll und Poletita zu Keldwebeln ber erften und zweiten Companie, bie übrigen zu Untersergeanten ernannte. Toll fab fich also an ber Spite einer fleinen Schaar, tie nach ber bamaligen Ginrichtung außer ihm felbft aus 4 Untersergeanten und 64 Cabetten bestand, ju benen noch 8 Bymnafiaften famen, b. b. Boglinge, bie fruber in anteren Anftalten erjogen, erft in biefe ober bie vorige Rlaffe ale Cabetten eingetreten waren ; ba bie neu in biefe Alteroflaffe beforberten Boglinge ben gurud= gebliebenen naturlich ziemlich fremd waren, nicht mit ihnen burch alle Rlaffen berangewachsen, hatte ber Befehl, ben biefe Unteroffiziere fuhrten, biesmal vielleicht mehr Wirklichkeit und einen entschiedeneren Charafter, ale fonft mohl ber Fall fein mochte. Chen beshalb aber wurden fie im Allgemeinen von ihren jugendlichen Untergebenen nicht geliebt; auch Toll nicht, ber fich gang ale Befehlshaber fühlte, und feine Autorität fehr bestimmt geltend zu machen wußte. Um fo mehr fühlte der junge Mann, den übrigens der Befehlshaber der Companie, Oberst Reuter, immer als einen musterhaften Feldwebel rühmte, das Bedürsniß, sich auch in den verschiedenen Zweigen des Unterrichts an der Spike seiner Abtheilung zu behaupten. Er arbeitete mit aller Anstrengung, und saß oft die Nächte auf mit Schieserstafel und Griffel, um die mathematischen Ausgaben zu lösen, die ihm gestellt waren; getreulich unterstüßt von seinen Freunden, dem Untersfergeanten Scheffler und dem Feldwebel der 3. Companie Parpura, der in der Mathematis die erste Nummer hatte; und beiden leistete er in Beziehung auf Artillerie und Besestigungsfunst dieselben Dienste.

So wurde die Berzögerung seines Eintritts in das heer um ein ganzes Jahr, die Toll als ein Unglud beflagt hatte, gludlich in ihren Bolgen. Sie führte für ihn zunächst ein gründlicheres Studium mancher Zweige ber Kriegswissenschaften herbei, und brachte ihn dem General Kutusow nahe, was von wichtigen Folgen sein sollte.

Kutusow richtete nämlich, gleich nachdem er den Befehl im Casbettenhause übernommen hatte, eine Klasse der höheren Taktif ein, die sowohl die dort angestellten Offiziere als die Cavetten der letten Aleterstlasse besuchen sollten, und behielt den Bortrag dieser Wissenschaft sich selbst vor. Da Toll Talent zum Zeichnen hatte, ließ er durch diesen unter seiner eigenen unmittelbaren Leitung die nöthigen Plane entwerfen, und sand bald Beranlassung ihn in jeder Weise vorzuzziehen.

Der General machte Haus, wie man das nennt; er gab iehr glanzende Abendgesellschaften, zu benen auch fünf bis zehn der besten Cadetten gezogen wurden. Toll war unter biesen, und mußte selbst öfters mit Autusow's Töchtern zusammen, auf dem Privat-Theater, das bei diesem eingerichtet wurde, in Lustspielen und Operetten auftreten. Er wurde zulest fast als Mitglied der Familie betrachtet und behandelt.

Im Jahre 1796 follte abermals eine Beforberung ber Zöglinge stattfinden. Das Eramen sollte ihren Rang bestimmen, und Kutusow nahm es mit großer Sorgfalt in seinem eigenen Hause vor. Er wußte sehr gut welcher Unterschleif bei solchen Prüfungen nur all zu geswöhnlich getrieben wird, und ba er selbst in manchen Fächern bes

Wiffens wirklich ausgebreitete Renntniffe befaß, richtete er febr oft, um etwa verabrebeten Betrug, namentlich tas Berbeten einer auswendig gelernten Unwort auf eine ichriftliche Frage bie man vorher wußte, ju entbeden, febr haufig unerwartete Querfragen an bie Ca-In Diefer Weife bauerte Die Prufung mehrere Wochen, und ale am Ende bie Ergebniffe jufammengestellt murben, mußte ber Cabet-Relbmebel Barvurg ale ber erfte in allen Zweigen bee Unterrichte bezeichnet merben; Die zweite Stelle erhielt hier ber Keldwebel Poletifa; Nun mußten aber auch noch bie Fortidritte in ben Toll bie britte. ritterlichen Uebungen berudfichtigt werben, in benen Toll es allen feinen Befährten zuworthat, im Reiten, Fechten und Tangen - wie auch namentlich in ben lebungen in Reihe und Blied, und ba ergab fich benn als letter Schluß, bag Toll als erfter unter ben abgebenben Boglingen gang oben angestellt murbe. Doch murben alle brei Benannten ju Sauptleuten vorgeschlagen. Freilich biesmal nur biefe brei; alle übrigen erhielten nur ben Lieutenants-Rang.

So burfte fich Toll ichon als Capitain in einem felbstgewählten Regiment betrachten; aber ein in dem Augenblid wenigstens unerswartetes Ereigniß gab, wie ben größten Berhältnissen, so auch seinem perfönlichen Geschid eine andere Wendung.

# Bweites Kapitel.

Regierungs-Antritt bes Raifers Baul I. — Toll's Beforterung jum Diffizier. — Erfte Dienstjahre in ber Suite bes Raifers vom Quartiermeister: Wesen. — Oberst Gerhard. — Erste Befanntichaft mit bem Rammerpagen Passie: witich. — Graf Arastichevew. — General Hermann. — Toll's Entsendung nach bem fublichen Rugland.

Unerwartet verschied die Kaiserin Catharina II. ben 6/17. Nos vember 1796, Paul I. bestieg ben Thron, und ber scharf ausgeprägte eigenthumliche Charafter ber neuen Regierung trat gleich in ben ersten Tagen sehr entschieden hervor. Mit durchgreifender Energie und übers

eilender Haft wurden alsbald mancherlei Mißbrauche, wie sie eine großentheils durch Gunstlinge geleitete Frauenregierung mit sich bringt, rücksichtsolos angegriffen. In Beziehung auf die Verfassung des Heers wurde jenem bequemen Dienen von unten auf alsbald ein Ziel gesest. Niemand durfte fortan in den Listen der Regimenter geführt werden, der nicht wirklich gegenwärtig war, und in Reihe und Glied stand. Rebenher wurde aber auch, gleich in den ersten Tagen, der Generalstad als überstüffig abgeschafft. Die Offiziere die ihn bildeten wurden nach eigener Wahl zu verschiedenen Regimentern eingetheilt, und in alle vier Weltgegenden zerstreut. Auch die Vorrechte des Cabetten-Corps sollten einigermaßen beschränft werden, man wußte nicht wie weit; die Beförderung der zur Anstellung beim Heere vorgeschlagenen Cadetten gerieth in Mitten dieser überspannten, neueruden Thästigkeit ins Stocken, ihre Lage und Bestimmung blieden ungewiß.

Doch besuchte ber Raifer Paul Die verschiedenen militarifchen Bilbungeanstalten faft unmittelbar nach feinem Regierungeantritt. Das abelige Land: Cabetten-Corps am 29. Novbr. /10. Dabr., ju einer Beit wo Toll an einem beschwerlichen Saloubel frant im Lazareth lag. Der neue Raifer besuchte alle Abtheilungen ber Unftalt, ging burch bie Borfale ber verschiedenen Rlaffen, und fand in einem ber letten Altersflaffe bestimmten Raum ben Unterricht im Situationszeichnen eben im Der Cabet-Sergeant Demetrius Roticbetow batte einen Gange. Blan ber Schlacht bei Poltama fast vollenbet, und zeichnete noch "Bas ift bas fur ein Blan? fragte ber Raifer ber gu ihm heran trat, haft Du ihn allein gezeichnet ober mit Bulfe bes Lehrere?" - Rotichetow's Untworten ichienen fehr ju befriedigen, und ba er nun vollends bie verschiebenen Bewegungen ber beiben Beere, ben Bang ber Schlacht auf bem Plane nachzuweisen verftanb, war ber Raifer entzudt; fichtlich in eine freudige, gehobene Stimmung verfett, ernannte er ben jungen Dann auf ber Stelle jum Lieutenant "in feiner Guite." Fromendieres, unterbeffen jum Dberften vorgerudt, bem neuen Raifer feit langerer Zeit perfonlich befannt, begleitete biefen auf seinem Bang burch bas Cabettenhaus. Er hatte Toll, wie ichon bemerkt wurde, fruh lieb gewonnen, und feither nie aus ben Augen verloren; um fo weniger, ba er in Folge feiner eigenen Be-Toll, Denfmurbiafeiten, I.

förderung gleichsam mit Toll gusammen gu ben höheren Altereflaffen übergegangen war, nämlich als Borgefetter, wie jener als Bogling. Seines Schulers auch jest ju guter Stunde eingebenf, erlaubte er fich bem Raifer vorzutragen bag ber Keldwebel Toll in ben Brufungen bie erfte Stelle unter ben jur Beforberung vorgestellten Cabetten erworben habe, und fügte hingu bag ber junge Mann, ber febr gefcbidt im Planzeichnen fei, gewiß auch tas Glud gehabt hatte von bem Monarchen bemerft zu werben, wenn er nicht burch Rranfheit im Lazareth gurudgehalten mare. Der Raifer, ohnehin gunftig gestimmt an biefem Tage, und nun vollenbe burch Manches, was ihm gefallen batte in ber Unftalt, in Die heiterfte Laune verfest, munichte fogleich auch bem abmefenten Toll Glud ju feiner Beforberung jum Lieutenant "in ber Guite." Fromenbieres eilte fobalb er fonnte, biefe frobe Rachricht feinem jungen Freunde mitzutheilen, und Toll fühlte fich fo freudig ergriffen bag bie innere Bewegung eine gludliche Rrifis in feinem Buftanbe befdeunigte. Gin Gefdmur in ber Reble ging auf, es felgte unmittelbar eine große Erleichterung und balb auch vollständige Benefung.

Zwei Tage später wurden außer ben beiben genannten auch noch die Cadetten Barpura, Scheffler und Rübinger auf den Vorschlag bes Directors Kutusow, und ferner durch Gunst des Obersten Baratinsti und bes Viccadmirals Kuschelew, die beibe bem neuen Kaiser vermöge ihres früheren Dienstes in Gatichina nahe standen, deren Verwandte, die Zöglinge Baratinsti und Alayew zu Lieutenants "in der Suite Sr. Majestät des Kaisers, vom Quartiermeisterwesen" befördert —: tein Mensch hatte vor der Hand eine Ahnung davon was das heißen sollte.

Es mußte nun an bie Kleibung und sonstige Ausruftung ber jungen Leute gedacht werben. Weite grune Rode nach einem etwas abenteuerlichen, langst veralteten Schnitt, ber bem alten preußischen mit einiger Uebertreibung nachgebildet war, wildlederne weiße Beinstleiber, Stulpstiesel mit Stieselmanschetten wurden sofort angesertigt; bie neuen Kleiderordnungen waren faum wenige Tage alt, aber die Speculation hatte bereits dafür gesorgt daß steife Loden und ellenslange Bopfe überall in bem großen Kaussof ber Hanptstadt und bei

allen Saarfrauslern fertig ju haben waren. Die vorgefchriebenen Rohrstode mit Elfenbeinknopf waren noch leichter zu beschaffen. biefem alterthumlich neuen Angug wurden bie neuernannten Lieutenants eines Morgens fruh um funf Uhr, bei ber ftrengften Ralte, ben neuen Borichriften gemäß in ber Uniform allein, ohne Mantel, über bas Gis ber festgefrorenen Nema nach bem Winterpalaft geführt, um bem Raifer in ihrer neuen Eigenschaft vorgestellt zu werben. gehörte eine fraftige Ratur und bas rafche Blut ber Jugend bagu, um fich babei und banach noch leiblich mohl zu befinden. Bunachft muß= ten fie fich nun bei bem Biceabmiral Rufchelem melben, in beffen Borgimmer fie jedoch nicht lange zu marten brauchten; benn wer bem neuen Berren nabe ftanb, mußte von biefer fruben Stunde an barauf gefaßt fein zu ihm beschieben zu werben, ba ber Raifer felbft immer ichon um feche Uhr vollstandig und auf bas punftlichfte vorschriftsmäßig gefleibet mar. Co murbe auch jest Rufchelem burch einen faiserlichen Boten abgerufen, und wie er, ein ehrwurdiger Breis mit weißen Saaren, an ben jungen Offigieren vorüber ging, fagte er ihnen höflich und freundlich : es fei nicht nothig bag fie fich bem Raifer vorstellten; fie follten fich bei bem Ingenieur-Dbriftlieutenant Oppermann melben, und bann bas fogenannte Brucifde Saus beziehen, in welchem ihnen ber Raifer Wohnungen habe anweisen laffen. -Die jungen Leute eilten bemnach zu Oppermann, und bann gurud in bas Cabettenhaus, um ihre wenigen Sabseligfeiten zusammenzupaden. Bon bem hergebrachten Abschiedebanquet war unter bem Drang fo vieler neuen Berhaltniffe gar nicht bie Rebe, und ichon am folgenben Zag bezogen bie gusammen beförberten Diffigiere bas ehemals Brucifche Saus, bas fich, nun ber Regierung gehörent, neben bem Binter-Balaft erhob -: bort mo fpater bas große Erercier-Baus ftanb, bas nun auch wieder abgetragen worden ift, um bem vor furgem vollenbeten Balaft bes Barbe-Stabes Blat zu machen.

Hier waren die jungen Leute junachst so ziemlich sich felbst überlaffen und hatten in der ersten Zeit durchaus gar nichts zu thun; Riemand erklärte ihnen was ihre Stellung eigentlich bedeuten, und worin eigentlich ihr Dienst bestehen sollte. Sie selbst glaubten sich bestimmt die beständige militärische Umgebung bes Kaisers zu bilden; bie neue Benennung, bie man biefer jugendlichen, und furs erste in feiner Weise, weber gut noch schlecht eingerichteten und gegliederten Schaar beigelegt hatte, schien auf so etwas zu beuten, und außerdem hatte man ihnen burchaus gar nichts befohlen als täglich auf der Wachtparade zu erscheinen, auf der auch der Kaiser niemals sehlte.

Das war nun freilich ein nicht fehr schwieriger Dienft, aber er batte benn boch fein Beschwerliches. Fern wie ber Raifer Paul als Großfürft gur Beit Catharina's von allen Staatsgeschäften gehalten mar, hatte bie tägliche Bachtparade, jur großen Beschwerbe ber wenigen Truppen bie ihn in feiner gewöhnlichen Refiteng zu Gatichina umgaben, einen großen Theil feiner mußigen Stunden ausfüllen muffen - : jest freute er fich berfelben Beschäftigung in einem erweiterten Daagftab unter Bebingungen, Die bem Gangen mehr ben Bufchnitt eines wirflichen, ernftlich gemeinten Geschäfts gaben; und ba er wirflich, eben wie fein Bater, und wie fo mancher andere große und fleine Berr neuerer Beit, alle Rleinlichfeiten bes fogenannten Ramafchen-Dienftes fur fehr wichtige Dinge, fur bie Grundlage und bas Befen aller friegerischen Bucht und Dronung hielt, murben bie Ceremonien beim Abholen und Empfang der Fahnen, bei ihrer Rudbegleitung an ben Ort mo fie aufbewahrt murben, bei allen vervielfältigten Melbungen beren Inhalt man vorher wußte, ba fie naturlich jeden Tag biefelben waren, bis in bas Unglaubliche vermehrt. Die Sache bauerte von neun Uhr Morgens bis gegen Mittag, und nicht nur jene jungen Offiziere -: alle in Petersburg anwesenben Benerale und bie fammtlichen Offiziere ber Garnifon mußten babei jeben Tag ericheinen, infofern fie nicht burch ein bestimmtes Dienst. Weschaft verhindert waren, und ba ber Raifer feinen Stolz barein feste bier auch ber schlechtesten Witterung in ber blanken Uniform ohne Belg ober Mantel Trop zu bieten, versammelte fich naturlich Alles in berselben Tracht, bie gegen bas Betersburger Rlima feinen genugenben Schut gewährte; auch nicht als ein ichnell erbautes Exercierhaus ju Bebote ftand, ba boch nur ein Theil ber Feierlichfeit in biefen geschloffenen und bebedten Raum verlegt murbe. Der Raifer erfchien mit feiner gablreichen Umgebung immer fehr punftlich, ehe noch bas Garbe = Bataillon, bas fur ben Tag bie Bache hatte, an Drt und Stelle war;

ber Ctanbort, ben er mablte, bezeichnete ben Bunft wo ber rechte Flügel hinfommen follte, und bie jungen Offigiere ber Guite vom Quartiermeifter-Wefen wurden oft ale Jalone aufgestellt um bie Bunfte zu bezeichnen, auf Die bas Bataillon aufzumarschiren hatte. Die angstliche Richtung ber brei Glieber erforberte, wie bas ju gefchehen pflegt, unter ber perfonlichen Leitung bes Raifere, eine febr lange Beit; bann wurden bie Kahnen aus bem Wintervalafte abgeholt und mit flingendem Spiel, mit Trommelwirbeln und prafentirtem Gewehr empfangen, wobei auch ber Raifer felbft ben Sut abnahm, und alles feinem Beifpiel folgte. Nachtem bann ber Raifer gur eingelnen Befichtigung burch bas Bataillon gegangen war, ließ er eine Reihe von Evolutionen ausführen, indem er felbft bas Cammantowort einem bienftthuenben hoheren Offizier gab, ber es laut wieberholte. Das bauerte minbeftens eine Stunde; zwei Ravalerie - Bis quete, eine von 50 Ruraffieren ber Barbe, bas andere von 25 Sufaren, mußten barauf eine abnliche Brufung befteben; bann folgten Rapporte, Die neu ernannten Offiziere mußten bier vorgeftellt werben, und ter Raifer tictirte einen Barole-Befehl, ber alle Beforberungen, Belohnungen und Strafen umfaßte. Den Befchluß machte ber Parabe-Marich, ber felbft ale bas Erercierhaus fertig mar im Freien ftattfand und im langfamften Geremonial-Schritt ausgeführt murbe. Uuch hier mußte Alles mas nicht mit in Reihe und Glied ftant, bem Beiiviel bes Dienftherren folgend, ben Kahnen zu Ehren ben Sut abnehmen; fing es bann an zu ichneien, fo fammelte fich wohl ber Schnee auf ben unbebedten Sauptern ber Beneralitat, mas befonbers für bie alteren Berren, bie gum Theil ihre Befundheit in fo manchem beschwerlichen Felbzug zugesett hatten, nur hochst unerfreulich sein Bebend vor Froft trop feines ftoifchen Willens, in unruhiger Bewegung, um bie Supe ju erwarmen, fonft in fehr grater Saltung, bie linke Sand auf bem Ruden, fchlug ber Raifer mit feinem ftarken fpanischen Rohr ben Zact, und gablte mit ichallender Stimme : "Gins! - zwei! - eins! - zwei!" bie jungen Groffürften Aleranter und Conftantin marfdirten, fo gut es bei vieler Unftrengung in febr ichweren Stulpenftiefeln im Schnee geben wollte, auf bem rechten Flugel ber beiben erften Buge. Der Raifer folgte bann noch jebesmal bem

Commando bas die Hauptwache im inneren Hof bes Balaftes zu beziehen hatte, sah bort mit allen Ceremonien die Wache ablosen, und besorgte personlich bag die Fahnen mit der gehörigen Weihe an ihren Ort in die Sale bes Palastes zurud gebracht wurden.

Wie peinlich mußte bas Alles erscheinen, besonders nachdem zur Zeit der Kaiserin Catharina der Dienst, namentlich bei den Garderegismentern, mit einer wirklich nicht zu lobenden Lässigsteit betrieben worden war. Damals war es ganz in der Ordnung gewesen daß Bataillone der Garde ganz ohne Offiziere, blos von Unteroffizieren geführt, zur Uebung oder zur Parade ausruckten. Erst lange nachher, wenn Alles bereits sertig und gerichtet in Reihe und Glied stand, tamen dann die vornehmen jungen Offiziere einzeln, meist in vierspannigen Wagen, angesahren, und ließen sich vom Feldwebel den Plat zeigen, den sie in der Fronte einzunehmen hatten.

Rach etwa vierzehn Tagen eines solchen Lebens erhielten die Ofsiziere ber Suite burch ben Oberste-Lieutenant Oppermann die Weisung sich bei dem Obersten Gerhard zu melben, und dieser trug ihnen nun endlich auf Beschl bes Kaisers eine Arbeit auf. Sie sollten, nach Materialien die ihnen geliesert wurden, einen großen Plan der Stadt Mossau entwersen, der zu der Zeit der Krönung sertig sein mußte. Rie war eine ähnliche Arbeit im Cadettenhause vorgesommen; die armen jungen Leute, denen Niemand eine weitere Anweisung gab, wußten durchaus nicht wie man so etwas macht, und an welchem Ende sie die Sache ansangen sollten. Indessen so gut es eben gehen wollte — um so sleigieger, da ihnen der Oberst Gerhard zugleich erössenet hatte, es sei nicht nöthig daß sie täglich der Wachtparade beiwohnten; sie brauchten dort nur zweis oder dreimal in der Woche zu erscheisnen. Rach einiger Zeit wurde ihnen unerwartete Huse.

Toll und seine Dienstgefährten ersuhren nämlich eines Tages zu ihrer Ueberraschung, baß ein großer Theil ber Offiziere die früher ben Generalstab gebildet hatten, wieder zurückberusen sei, um in die "Suite bes Kaisers vom Quartiermeisterwesen" — einzutreten, und so löste sich das Rathsel. Wan errieth nun wohl daß bies neue Corps ben

Generalftab ber Urmee erfegen follte. Freilich mußte es ba boppelt feltfam ericheinen bag ber Raifer bie Offiziere, bie es bilben follten, in ben Cabettenhaufern auffuchte, bag er gunachft Riemand bagu bes ftimmt batte, ale gang junge Leute, Die burchaus feinerlei Urt von Erfahrung haben fonnten, benen er felbft einen Augenblid vorher noch nicht recht gutraute, baß fie ben Blan einer Schlacht ohne Sulfe eines Lehrers zeichnen fonnten, Die ihn überraschten indem fie fich fabig zeigten ten Bewegungen eines heeres auf folch einem Plane zu folgen. - Bett war man, wie fich ergab, auch wieber ohne recht bestimmte Beranlaffung zu ber Ginficht gelangt, bag es auf biefe Beife nicht ging und babei benn boch fein Bewenden nicht haben fonne. Dberft Gerhart hatte ben Auftrag erhalten bie beften jener vor Rurgem entfernten Offiziere fur biefe neue Unftellung ju mablen, und noch im Laufe bes Winters murbe bie Befellichaft im Brucifchen Saufe burch die Dberften Lehn und Ralemberg, ben Dbrift-Lieutenant Rudiéwitich, ben Major Bolwiler, ben Cavitain Chomentowell und mehrere Lieutenante, unter benen zwei Bruder Gichen, vermehrt. Alle biefe Difiziere ericbienen in ihren verschiedenen Regimente-Uniformen und bilbeten eine munderlich bunte Schaar, aber fie brachten bie nothige Erfahrung mit, Alles nahm eine andere Bestalt an, und bie anbefohlenen Arbeiten forberten nun boch wenigstens, wie fie auch an fich beschaffen sein mochten. Co murbe nun ber Plan von Dostau unter ber Leitung eines Offigiers vollendet, ter bei ber Aufnahme von Lithauen unter bem General Bermann eine große Uebung erlangt hatte - und Toll befreundete fich mit Diefem Diffizier, bem bamaligen Lieutenant, nachherigen General-Lieutenant und Commandanten zu Beterhof, Jacob v. Giden, auf bas enafte und fur bas leben.

Da Toll eine fehr schone Hand schrieb wurde ihm ber Auftrag bie Schrift in ben fertigen Plan einzutragen, und als Oberst Gerhard bem Kaiser das vollendete Werk vorlegte, zeigte sich bieser außerordentlich zufrieden,- besonders mit ber schonen Schrift, und fragte von wem sie herrühre. Toll's Name wurde so bem Kaiser bekannter, und zwar in einer Weise, die sich später als eine ungemein günstige erwies. Es kamen fortan häufig Papiere in den umgetauften Generalstab mit bem ausdrüdlichen Beschl bes Kaisers: der Lieutenant Toll solle sie ab-

schreiben — : Rleinigfeiten, bie einen nicht unwichtigen Ginfluß auf ben Lebensgang best jungen Mannes üben follten.

Rabe bei bem Pagen-Corps einquartirt hatten bie jungen Offigiere mehrfach Gelegenheit mit ben Boglingen biefer Anftalt befannt u werben, und um fo leichter, ba bort eben nicht bie ftrengfte Bucht gebandhabt murbe. Man fam und ging ba, wie man wollte; ein Beber fonnte ju jeber Stunde ba feinen Befuch machen. Man befuchte fich gegenseitig, und unter ben Bagen bie Toll auf biefe Art inebefontere fennen lernte, maren namentlich ein Graf Siemere, tann Botemfin und Chrapowisty, die beibe fpater Generale ber Infanterie wurden, und von benen ber lettere 1831 Militair-Gouverneur von Bilna, bann Militair-Gouverneur von Betereburg mar; endlich, neben anteren, auch ber Rammer-Page Pastiewitich, ber nachherige Felbmarichall mit bem Toll erft fpat wieder in unmittelbare Berührung Man erfuhr bei biefer Gelegenheit wie es im Pagenfommen follte. Corps zuging, mas ba fur Studien getrieben murben, und bie Boglinge bes Grafen v. Anhalt fühlten fich veranlaßt aus einer gewiffen Sobe auf die bes Bagen-Corps herabzusehen; benn die felten erreichte Stufe auf ber bas Cabetten-Corps bamale ftant, bilbete fehr entichieben eine Ausnahme; von bem Bagen-Corps fonnte man etwas Alchnliches burchaus nicht ruhmen. Die jungen Leute lernten bort eigentlich burchaus gar nichts als geläufig und elegant frangofifch reben - mas freilich in einem nur allzu weiten Rreise fur ben Inbegriff einer guten Erziehung galt.

Im Frühjahr 1797 wurden die Offiziere vom Quartiermeisterwesen bedeutet sich Wohnungen in der Stadt zu suchen. Die Wachtparaden ganz im Freien hatte benn doch selbst ber Raiser schon ben
ersten Winter etwas allzu beschwerlich gesunden. Das Brucische Haus
sollte abgeriffen und an seine Stelle während ber wenigen Sommermonate ein großes Erereierhaus errichtet werden, das auch dem faiserlichen Beschl gemäß zum Herbst schon fertig dastand. Für diesenigen,
die, wie Toll, ohne Vermögen, darauf angewiesen waren von ihrem
Gehalt zu leben, war die neue Einrichtung nicht eben bequem, obgleich
einem Zeben 10 Rubel monatlich Quartiergelder angewiesen wurden.
Da die jüngeren Offiziere ohnehin noch vom Cadettenhause her an ein

camerabschaftliches Zusammenleben gewöhnt waren, miethete sich Toll mit mehreren anderen die nicht reicher waren als er, mit Parpura, Baratinsty, Scheffler und Rübinger zusammen auf Wassilly-Oftrowein; auch der bescheidene Mittagstisch wurde gemeinschaftlich besorgt; ja die Gemeinschaftlichseit der Haushaltung war so vollständig, daß alle zusammen einen Friseur annahmen — eine damals besonders für Krieger ganz unentbehrliche Person — und seder mußte dazu monatlich zwei Rubel beitragen.

Das Geschäftslocal wurde in den Binterpalast selbst verlegt; seltsamerweise gerade in die Zimmer, die unter der vorigen Regierung eine befannte Reihe von Bewohnern beherbergt hatten —: zulest ben Fürsten Subow. Dort wurde nun in einem großen Saale gezeichnet, in welchem die Dffiziere, und keineswegs blos die jungsten unter ihnen, gar schlimme Stunden hindringen sollten.

Der Raifer wollte nämlich bem neuen Generalftab, wie wir bie Suite vom Quartiermeifterwesen ber Rurge wegen nennen wollen, eine beftimmtere Weftalt und gesteigerte Bedeutung geben; er ernannte gu bem Ende am 19/30. April 1797 ben nachherigen Grafen, bamaligen General-Major Baron Alerei Andrevewitich Araftidevem zum General-Quartiermeifter ber Urmee, und bamit jum Befehlehaber bes Generals ftabe. Es ift ber Dube werth bie Laufbahn und bas Befen biefes in eigenthumlicher Beije febr mertwurdigen Mannes etwas naber in bas Muge ju faffen. Um fo mehr ba por Rurgem ber befannte General Danilewoft, in feiner Beschichte bes Rriege in Finland 1808-1809, ben fehr gewagten Berfuch gemacht bat, auch ihn jum Selben zu ftemveln - vorzugemeife mohl nur in ber Absicht bagegen zwei tapfere und vielgeprufte Rrieger, Die aber freilich beibe bas Unglud hatten Deutsche zu fein - Burhowben und Knorring - herabzuseten, und namentlich ben letteren unverbienter Beise in einem recht erbarmlichen Lichte erscheinen zu laffen.

Araftscheyew stammte aus einer sehr armen Familie bes kleinen, unbedeutenden Abels, ber in den slawischen Ländern überall sehr zahlereich ist, und war 1769 (23. Sept. a. St.) geboren. Sein Bater, verabschiedeter Major und Besiger eines sehr kleinen Landguts im Nowgorobschen Gouvernement, war so arm, bag er den Diaconus im

Dorf, ber ben Cohn lefen und fchreiben lehren follte, nicht andere gu bezahlen wußte, ale in Safer, ben er in fehr geringer Duantitat lie-Mehr ale nothburftig ruffifch lefen und ichreiben batte ber Sohn auch noch nicht gelernt, ale er, vierzehn Jahr alt, 1783 in bas " Artillerie = und Ingenieur = Cabetten = Corps " - (bas heutige zweite Cabetten-Corve) abgegeben wurde. Sier machte er nun ben üblichen Gurfus ziemlich fchnell burch, und foll fich besonbers im Studium ber Mathematif ausgezeichnet haben, obgleich von allen Seiten zugegeben wird, daß er in jeder anderen Beziehung vollfommen roh und ungebildet war und blieb. Besonders aber wußte er bie Bunft bes Directors, Generale Meliffino, eines Grufiners, zu gewinnen, murbe in Folge beffen bald Unteroffizier, und ichon ale folder beauftragt ben jungeren Cabetten Arithmetif vorzutragen. Raum (1787) jum Unterlieutenant in ber Urmee porgerudt, gelangte er burch Die Empfehlungen feines Generals bagu ben Rinbern bes Grafen , nachherigen Feldmarfchalls und Fürften Saltyfow Stunden zu geben, wodurch feine finangielle Lage bequemer und mande Begunftigung gewonnen murbe. Uebrigens blieb er, obgleich bem Ramen nach zur Artillerie verfest, boch immer in ber Unftalt; feitbem er (1790) jum Capitan in ber Urmee vorgerudt mar, ale erfter Abjutant bes Benerale Meliffino.

Es ift befannt mit welcher Corgfalt ber nachherige Raifer Paul ale Großfürft unter ber Regierung feiner Mutter bem Seere fern und fremb gehalten murbe. Dagegen erlaubte man ihm gern , ju fpielenber Unterhaltung mit bem Solbatenwesen, in Gatichina eine eigene fleine Schaar zu bilben; bie fogenannten Gatschinaischen Truppen, Die zwar nur aus einigen hundert Mann, boch aber aus allen Waffengattungen bestanten. Es gab fogar eine Abmiralität in Gatichina, bie jedes Fruhjahr bie Ausruftung einiger Rahne auf ben Teichen bes faiserlichen Barts zu beforgen hatte. Gehr viel murbe ba aufmarschirt und abmarschirt. Die paar hundert Mann befanden fich eigentlich im Buftand einer immermahrenden Wachtparade. Der Großfürst fprach unter Underem einft ben Bunich aus, einen tuchtigen Offizier zu haben, ber seine Artillerie in Ordnung bringen fonnte; Meliffino und Saltyfow empfahlen Araftichevem zu biefer Stelle, und ber mar auch gang ber Mann bafur.

Der ftrenge Ernft, ben er wie fein Unberer zu biefen Befchaftigungen mitbrachte, über beren Bichtigfeit und eigentliche Bebeutung bier wenigstens jebe Taufdung unmöglich mar; bie Energie, bie er barauf verwendete; bie eiferne, burchgreifende Strenge, bie unermubliche Bachfamfeit, mit ber er bie augenblidliche, unbedingtefte und puntt= lichfte Erfullung eines jeden Befehls bei feinen Untergebenen erzwang; bie gang unbedingte Unterwurfigfeit, mit ber er felbft ohne Biberrebe ieben Befehl ber Sohergeftellten hinnahm und ausführte, ohne je gu fragen ob er vernunftig ober unvernunftig fei ; bie vollfommene, fchweigenbe Ergebung mit ber er fich von Seiten jebes Sobergeftellten Alles, felbft iede noch fo fehr bie Ehre verlegende Dighandlung gefallen ließ -: bas waren Eigenschaften bie ihm fehr fchnell bie Bunft bes nachherigen Raifers erwarben. Er mar faum funf Wochen in Gatichina gemejen (feit 4/15. September 1792), ale er (am 8/10. October) jum 21rs tillerie . Capitan und Bremier . Major in ber Urmee beforbert wurte, wobei er zugleich die Erlaubniß erhielt täglich an ber Tafel bes Große fürsten zu erscheinen. Er rudte weiter por, und mar gulet in Gatfcbing ale Dberfter nicht nur Befehlshaber ber Artillerie bes Großfürften, fonbern auch Inspecteur ber gefammten Infanterie bes Gatichinaischen Sceres, in welchem ein Dusfetier = Bataillon, bas feinen Ramen führte, ihn noch insbesondere als Inhaber verehrte; und als ber Raifer Paul ben Barenthron bestieg, befand fich Araftscheven unter benen, bie querft bebacht und hervorgezogen murben.

Den 6/17. November endete die Kaiserin Catharina II. —: schon am 7/18. wurde Araktscheyew zur Preobrashenskischen Garbe verssetz, und zum Commandanten von Petersburg ernannt; den Tag darauf erfolgte seine Beförderung zum General Major; am 9/20., als die Gatschinaischen Truppen ausgelöst und in die Garderegimenter eingereiht wurden, erhielt er ein aus den Grenadier Companien des Preobrashenstischen Garderegiments gebildetes Bataillon — das heißt, das erste und vornehmste der russischen Armee — und schon am 12/23. schmudte ihn der St. Annen-Orden erster Klasse. Im Lauf des Winsters noch mit der Leitung der Borlefungen über Tastis beauftragt, die im kaiserlichen Palast für ein Auditorium von Stads und Obersossischen gehalten wurden, sah er sich am 5/16. April 1797 zum

Baron und Ritter bes St. Alexander : Newofh : Ordens erhoben, und zwei Wochen spater zum General : Quartiermeister ernannt, behielt er alle seine sonstigen Aemter.

Nun war dieser Araktschewer keineswegs ein Mensch ganz ohne Berbienst; es sehlte ihm nicht an natürlichem Verstand; als Artillerist hatte er gute technische Kenntnisse erworben; für die Verwaltung hatte er wirklich Talent und seine durchgreisende Art wußte überall Ordnung, oder doch wenigstens den Schein derselben zu erzwingen. Bas ihn aber vor allen Dingen auszeichnete, war eine unerbittliche Strenge—eine unerhörte, leidenschaftliche Robeit und Harte — eine wirklich beisspiellose Grausamkeit. Sie war von der Art, daß sie in ihren Einzelnsheiten sedes Bild übersteigt, das man sich im Allgemeinen davon machen könnte; selbst der Borbereitete, der auf das Leußerste gesaßt zu sein glaubte, wurde dadurch oft in der entschlichsten Weise überrascht. Araktschewer kannte kein Erbarmen!

Und wie das bei solchen Charafteren wohl vorzusommen pflegt,—: beispiellos war auch seine Feigheit. Das weiß ganz Rußland. Die Art, wie biese im Einzelnen hervortrat und mitunter die unwürdigsten und lächerlichsten Seenen herbeisührte, übertraf ebenfalls jede Borstellung. Es war so arg damit daß an ein Verbergen gar nicht gedacht werden konnte. Mehr als einmal in seinem Leben war Araktschewen genöthigt, mit einer Art von erzwungener Undesangenheit von dieser Eigenthümlichkeit seines Besens zu sprechen, und über ein unglücklich reizdares Nervensystem zu klagen. Seltsam nur, daß diese Reizdarfeit der Nerven sich niemals äußerte, wenn er — ohne Gesahr für seine eigene Person — den blutigsten und grausamsten Erecutionen beiwohnte.

Uebrigens wußte er fich zu wahren. Obwohl seine Laufbahn — bezeichnet burch bie unbeachteten Seufzer und blutigen Thranen so vieler ungludlicher Schlachtopfer, so vieler ungludlicher Solvaten, die ben Geist unter bem Stod aufgeben mußten — obwohl biese Laufbahn ihn zu ben höchsten militärischen Ehren und Stellen führte, standen boch in seinen Dienstzeugniffen, in ber "Kriegsbienste" überschriebenen Rubrit, bis an bas Ende immer nur die einsachen Worte: "ist nie im Beuer gewesen." (въ сраженія ни когда не бываль.)

Man fann fich nun ichon ungefahr benten, wie es ben armen Offizieren vom Quartiermeifterwefen unter folder Leitung ergeben mochte. Bei naberer Untersuchung mochte fich vielleicht finden, bag auch heut zu Tage noch in mehr als einem europäischen Seere Die Friedensbeschäftigungen ber Generalftabsoffiziere ihren Obliegenheiten im Felbe nicht fehr entsprechen, und wenig geeignet find, fie barauf vorzubereiten -: ju jener Beit vollends wußte man wenigstens in Beteroburg tiefe Offiziere burchaus ju nichts anderem, ale ju geifttobtenden mechanischen Arbeiten ju gebrauchen. Das mubfelige Rachzeichnen einer Menge meift fehr unnüger Blane wollte gar fein Ende nehmen, und mußte unter Araktichenem mit verdoppelter Anftrengung betrieben werben; von einer anderen Arbeit mar gar nicht bie Rebe. Araftichenem mar nicht ber Mann ber je fragte, ober zu fragen erlaubte, ob bas, mas befohlen mar, einen 3med hatte ober nicht. herrichte galt die Unficht, bag es nur zweierlei Urten von Dingen gebe: befohlene und verbotene, und nur infofern bie Dinge bas eine ober bas andere maren, hatten fie einen positiven oder negativen Berth. Die bisher fehr bequemen Dienststunden murden nicht etwa blos vermehrt, fondern geradezu verdoppelt. Bon 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr nach Mittag war bieber gezeichnet worben -: jest mußten bie Offigiere bes Quartiermeifterftabe ichon um fieben Uhr fruh im Beichaftelocal versammelt sein und bis Mittag bleiben, um bann nach einer Unterbrechung von zwei Stunden, wieder von zwei bis fieben nach Mittag zu arbeiten. Dabei verlauteten munterbare Dinge von bem Befehlshaber; täglich erfuhr man neue Beweise feiner ruchfichtolofen In einer Caferne fant er g. B. bei einer Befichtigung ein Unteroffiziere Bimmer nicht in ber gewünschten Ordnung, und riß beshalb im Born einem Garbe : Grenadier mit eigener Sand ben Schnurbart aus ben Lippen! - Aber bie Dffigiere vom Quartiermeifterftab brauchten bergleichen nicht von außen ber zu hören ; fie erlebten Aehnliches unmittelbar felbft, benn gu ihrem Unglud wohnte Arafticheyem im Binterpalaft, unmittelbar über bem Saal in tem gezeichnet wurde, und ba erschien er immer gang unerwartet, zwei = und breimal täglich in ber Mitte feiner Untergebenen, um bei ber geringften Beranlaffung, unter ten nichtigften Borwanden, biefen ober jenen,

ober alle miteinander auf bas ichnobefte angufahren. Ginft gab er in Gegenwart fammtlicher Diffigiere einem ungludlichen jungen Mann, Colonnenführer \*) v. Bietinghoff, eine Obrfeige. Gin anderes Dal, ba ein Plan ben er verlangte, nicht gleich zur Sand mar, wendete fich ber robe Born gegen ben Dberften gebn. Diefer war alter an Jahren als Araftschenew, er mar, mas ber Besehlshaber nicht von fich ruhmen fonnte, ein wirklicher Rrieger, und zwar ein verbienter; er hatte bie Chre gehabt Cumorom's Dberquartiermeifter zu fein, und burch eine That glangenber Tapferfeit bas Georgenfreug erworben. Das alles hielt Araftichenem nicht ab ihn mit ben pobelhafteften Schimpfreden zu überhaufen, Die er überhaupt bei folchen Belegen. beiten feineswege verschmahte. Lehn horte ihn schweigent an, und verließ auch nachher ben Saal nicht eine Minute vor ber festgesetten Stunde; aber gegen Abent vom Dienfte frei, eilte er nach Saufe, nahm ein Baar gelabene Biftolen zu fich, und begab fich bamit zu Araftichenem, ben er jeboch nicht babeim fant. Go fehrte benn ber Ungludliche in feine Wohnung gurud, und nachbem er eilig einen furgen Brief an ben Befehlshaber geschrieben hatte, von bem er fich entehrt fab, machte er feinem Leben ein Enbe, indem er fich eine Rugel burch ben Ropf fchoß.

Selbst bergleichen erschütternte Ereignisse bewirkten weber jest noch später auch nur bas mindeste Schwanken, auch nur bie kleinste Aenderung in dem Sein und Wesen Araktschewen's, der solche Ausbrüche der Robeit sogar ausdrücklich zu rechtsertigen suchte, indem er babei nach Grundfäßen zu versahren vorgab. Er, der doch selbst ein Russe war, dem ein natürliches Gefühl der Scham eine solche Aeußesrung verbieten mußte, auch wenn sie seine Ueberzeugung aussprach, hat oft genug und öffentlich genug erklärt: so musse man mit Russen umgehen; eine solche Behandlung sei das einzige Mittel sie zu etwas zu bringen.

Die Lage ber Offiziere bes Quartiermeisterstabs nannte Toll, wenn er fpater von biefer Beit feines Lebens fprach, eine verzweif-

<sup>\*)</sup> Co werben in Rufland bie Junfer — in ber preußischen Armee Fahnriche — bes Generalftabes genannt.

lungevolle. Das war tas Wort beffen er fich bediente. Erft nach etwas mehr als gehn Monaten, bie ihnen unerträglich lang ichienen, wurden fie von biesem Drud befreit, und gwar in Folge eines etwas all zu öffentlichen Mergerniffes. Araftichenem fant ein Bataillon ber Barbe, bas er hatte ausruden laffen, nicht gut gerichtet, und wie er im Born bie Fronte entlang vom linken jum rechten Flügel ichritt, ichlug er in einem fort mit feinem fpanischen Rohr ben Coldaten heftig auf die Schienbeine; - baun ließ er bie Offigiere aus ber Linie heraus und ju fich herantreten, um fie in Gegenwart einer Menge Buschauer, laut fchreiend und in ber gorniaften Bewegung, mit folden Reden gu überichutten, wie fie ben ungludlichen Behn gur Bergweiflung getrieben hatten. Das wurde ju arg gefunden, obgleich es eigentlich nicht ichlimmer mar ale fo manches Unbere. Die Diffiziere bes Bataillons waren meift vornehme junge Leute; mehrere von ihnen in Berbindung mit anderen Burbetragern, Die bei bem Raifer etwas galten. Baul's leibenschaftliche Gunft war fo leicht verloren als gewonnen. Araftichenem murbe am 1/12. Februar 1798 aller feiner Alemter ents hoben, und bis zur Bieberherftellung feiner Gefundheit beurlaubt, ben 18/29. Mary aber gang aus tem Dienft entlaffen, jeboch als Generals Lieutenant.

An seine Stelle trat als General-Quartiermeister ber G.-L. Hermann, schon bekannt burch seinen Sieg über Batal Ben, am Ruban (1790), ein Deutscher von Abfunft, ein verständiger Mann, von gradem, redlichem Charafter. Alles athmete freier.

Araftscheren's Unguade bauerte freilich nicht lange. Genau zwei Monate nach seiner Verabschiedung, am 18/29. Mai wurde er wieder angestellt, wobei er mit der zartesten Rücksicht in Beziehung auf die Stelle, die er auf der Rangliste der Generale einzunehmen habe, bes günstigt wurde; man sah ihn von neuem mit den wichtigsten Alemtern bekleidet, mit neuen Orden geschmückt, in den Grafenstand erhoben, mit Gutern und Bauern überreich beschenft; General-Quartiermeister fonnte er indessen doch nicht sogleich wieder werden, da die Stelle besseht war.

Unter General Hermann's milber und verständiger Leitung nahmen auch die Beschäftigungen in dem neubelebten Quartiermeisterstab einen anderen Charafter an, ber einen wirflichen Rugen versprach. Bunadift murbe bie Thatigfeit einer militairischen Aufnahme ber Grang = Provingen bee Reiche zugewendet, Die im Fall eines Rrieges möglicher Beife ber Schauplat beffelben werben fonnten , und ba ber Raifer Baul, in ber Nachahmung beffen mas feit vielen Sabren in Breußen geschah, sogenannte Keldmanoeuver in ber Umgegend feiner Sauptftadt veranstalten wollte, mußte auch ber feither fur folche Uebungen claffifch gewordene Boben, Die Begent um Rraduce Celo, unter ber Leitung bes Ben. = Maj. Meber in abnlicher Beife aufge-Dazu murben bie Lieutenante Giden , Tanfe und nommen werben. Der Lettere gewann bier bie erfte Erfahrung und Toll befehligt. Uebung in thatfachlichen Aufnahmen; es gelang ibm bamit balb fo gut, baß gegen bas Ende ber Arbeit ein Abschnitt ber ju umfaffenden Bobenflache ihm gang allein anvertraut werben fonnte, und er fich auch biefes Auftrage zur vollfommenen Bufriebenheit feiner Borgefetten entledigte.

Mun ericol burch gang Europa bie Runte, bag bie frangofische Flotte bes Mittelmeeres, mit bem General Buonaparte und einem heer von vierzigtaufent Mann von Toulon aus in Gee gegangen fei, und fie feffelte bie gespannte Aufmerksamfeit eines gangen Belttheils. Bwischen bem ruffischen Sof und ber frangofischen Regierung mar unterbeffen eine gewiffe Spannung eingetreten ; fie hatte, wie befannt, noch lange nicht zu einem vollständigen Bruch geführt - : boch faßte Raifer Paul ben etwas feltjamen Bedaufen, Diefe frangofifche Flotte fonne wohl im Edwargen Deer erscheinen, bas Seer an ben fublichen Ruften Ruflands landen. Cofort befam General hermann ben Befehl, mit einigen Jugenieur= und Quartiermeifterftabe = Offizieren nach ber Rrimm zu eilen, um Cewastopol und einige andere Ruftenpunfte fchleunig zu befeftigen. Toll gehörte zu ben borthin Beorberten , und machte bei biefer Belegenheit mit einem Pionier - Capitan Elifunow aufammen, seine erfte Reise, Die für ihn so angenehm als lehrreich wurde, ba Glifunow, als ein erfahrener Offizier, ber namentlich viel bei Festungsbauten, julet in Riem, gebraucht worben mar, viel zu ergablen wußte, und Toll gern und mit Aufmerffamteit guborte. Gie verließen bie Sauptstadt am 21. Juni /2. Juli, und ihr Weg führte über Belifi-Lufi, Bitepot, Dobilem, Riem, Krementichug und Glifabethgrad nach Rifolanem, wo sie General Hermann bereits vorsanden und in seiner Begleitung einen Major Engelmann, der in dem früheren Generalstab zu Catharina's Zeiten für einen geschickten Offizier gegolten hatte.

Mehrere Wochen vergingen in Erwartung einiger IngenieurDifiziere, die noch ankommen sollten —: da brachte plöglich ein Feldjäger aus Petersburg die Nachricht von Buonaparte's Landung in Egypten, und von Nelson's Sieg bei Abufir. Zugleich erhielten der General und sein Stab eine veränderte Bestimmung. General Hermann sollte nun am Oniester ein Corps von 10,000 Mann sammeln, und sein Hauptquartier nach Kaminiec-Podolsk verlegen. Um die regelmäßige Einquartierung der Truppen, die erst gegen die Mitte bes Binters aus dem Innern Rußlands her an den Oniester gelangen konnten, zu erleichtern, sollte der Major Engelmann eine Karte der Otschafowischen Steppe, und dann eine umständliche und genaue Cantonirungsliste entwersen. Als Gehülfen wurden ihm der Lieutenant Toll und die Kolonnenführer Krat und Jort beigegeben.

Hier handelte es sich nun um eine möglichst genaue und schnell ausgeführte Aufnahme nach Augenmaß —: ober richtiger, die Aufsgabe bestand darin, eine alte und sehr schlechte Karte der Otschasowischen Steppe zu verbessern, alle Bäche, Dörser und was sonst sehlte, einzustragen, und namentlich überall genau zu bemerken, aus wie viel Bauernhösen ein sedes Dorf bestand. Toll gewann hier eine große Kertigkeit im Ausnehmen nach Augenmaß, so daß Major Engelmann ihn bei der Rücksehr nach Kaminiecs Podolst dem Oberbeschlähaber als einen vorzüglich brauchbaren Offizier empsehlen konnte. Nebenher war er diesem ehrlichen Sachsen, der kein Wort russtich verstand, so lange er auch schon in Rußland diente, auch als Dolmetscher nüglich gewesen — und hatte dabei selbst seine Muttersprache geübt. So früh und seit so langer Zeit aus der Heime Muttersprache geübt. So früh und seit so langer Zeit aus der Heimath und von den Seinigen entsernt, bedurste er seltsamer Weise einer solchen Uebung.

Der Winter wurde in Kaminiec. Podolof tamit hingebracht bie Karte ins Reine zu zeichnen, und die Truppen, wie sie anlangten, in die Winterquartiere zu verlegen, in benen sie sich zu einem Zug burch die Moldau und Wallachei an die Donau vorbereiten sollten. Denn

in Folge eines Bertrags mit ber Pforte waren fie bestimmt, bei Zechisnowfa über ben Dniester zu geben, um bann an ber Donau Pasmans Dglu, ben emporten Bascha von Widbin gu befampfen.

## Drittes Kapitel.

1799. Feldzug in Italien.

Beränderte Bestimmung. — Gen. Rehbinder. — Marich burch Galizien, Ungarn und Die Combarbei nach Piacenza. — Bajenet-Uebungen. — Ein Brief Sumosrow's. — Belagerung von Tortona. — Schlacht bei Novi. — Toll's erstes Zusammentreffen mit Sumorow. — Serravalle. — Zweites Zusammentreffen mit Sumorow. — Beförderung zum Cavitain. — Ein Brief bes Kaifers Baul an Sumorow.

Mit dem Frühjahr 1799 erhielten die unter dem Gen. Hermann am Dniester aufgestellten Schaaren eine durchaus veränderte Bestimmung. Schon im Ansang des März (a. St.) war das kleine Corps in engen Quartieren um Kaminiec : Podolsk vereinigt, und am 28. März /8. April überschritt es 11 Bataillone und 2 Kosackenregimenter stark, in Folge der Besehle die Gilboten aus Petersburg überbracht hatten, bei dem Dorfe Gussatina die österreichische Gränze, um zur Verstärfung des von General Rosenberg besehligten Corps nach Italien zu ziehen. Bald darauf wurde auch Gen. Hermann abberusen, um den Besehl über die Truppen zu übernehmen, die an der Küste von Holland landen sollten. Er ersuhr dort bekanntslich ein Mißgeschisch, das wohl nicht vorzugsweise ihm zuzuschreiben ist.

Den Befehl über bie nach Italien bestimmten Berstärfungen übernahm ber im Dienst älteste nach Hermann, nämlich ber G.-L. Rehebinder, bei bem sich ber nunmehrige Gen.-Maj. Gerhard als General-Duartiermeister befand. Der Zug ging zunächst auf Lemberg, und von bort auf ber Straße die in neuester Zeit eine gesteigerte friegsgessichichtliche Bedeutung erhalten hat, nach Dukla, durch die Karpathen-Bässe nach Eperies, Kaschau und Ofen; bann über Stuhlweißenburg,

Tapolcza im Bafonywald, Czafathurn, Bettau, Binbifch = Feiftrig, Gilly nach Laibach, und von bort nach Balmanuova auf italienischen Der Marich war überhaupt angenehm, und bamals wie gu einer und naber liegenden Beit, genau ein halbes Jahrhundert fpater, wurden namentlich in Ungarn bie ruffischen Krieger fehr wohl aufgenommen - wie Bruber! 3n jeber Marich = Station murben ba ben Beneralen und Offigieren zu Chren, Gaftmaler und Balle veranftaltet. Der Marich bes Corps war freilich mit großer Corgfalt fo eingerichtet worben, bag er bem Lande nicht beschwerlich fallen fonnte; nicht volle gehntausend Mann ftarf, marschirte bie Schaar boch in vier Abtheilungen und Die Truppen lagerten überall, auftatt Quartiere gu verlangen. Dafür fanten fie aber auch, wenn fie einruckten, auf bem neuen Lagerplat bereits Alles vor beffen fie bedurften -: Solz und Stroh, Brod, Fleisch, Wein und Branntwein - an manchen Orten fogar ein Biertheil Bfund Tobact fur ben Mann. Toll mußte als Divifiond-Duartiermeifter ber zweiten Abtheilung, Diefer überall voraneilen, um auf ben Lagerplagen, welche bie örtlichen Behörden an= wiesen, bas Rabere zu bestimmen, und ba er beutsch sprach, murbe er natürlich überall besonders gut aufgenommen. Auch von ben Damen. bie ihm, ber fo lange an abenteuerliche Weftalten in wunderlichem But und gepuderten Frifuren gewöhnt war, in ihrer malerischen Rationaltracht febr reizend erschienen.

Auf bem weiteren Marsch von Palmanuova über Sacile, Treviso, Mestre, Padua, Rovigo, Guastalla und Parma nach Piacenza,
saben sich die russischen Offiziere zwar auch überall sehr höslich ausgenommen, aber von der Herzlichseit der Ungarn zeigte sich hier feine
Spur; Alles hatte einen anderen Anstrich. Es war nicht schwer zu bemerken, daß man die Herren nicht gerne im Lande sah, daß die sehr
große Mehrzahl der Einwohner die Franzosen und ihr neuerndes staatliches Treiben sehnlich herbeiwünschte —: furz, daß die gute Aufnahme nur eine Folge der großen Ehrsurcht war, die Suworow's
Siege den Italianern eingeslößt hatten.

Bei Biacenga ben 8. Juli n. St. eingetroffen \*), mußte ben

<sup>\*)</sup> Wir gablen fortan ausschließlich nach bem neuen Ralenter.

Truppen nothwendig nach einem fo langen Marich einige Rube gegonnt werben, und mabrent tiefer Beit erfchien bei benfelben ein Dajor Rorff, vom Relbmarichall Sumorow gefendet mit bem Auftrag, Die neu angefommenen Regimenter in Sumorow's Rampfweise zu unterrichten. Es ift befannt bag ber greife Felbberr gleich bei feiner Untunft in 3talien folche Lehrmeister auch zu ben Defterreichern gefendet hatte, und baß bie Defterreicher ihm bas fehr übel nahmen. "Gie munterten fich. wie wir aus einer fast offiziellen Beschichte bes Kelbzuge in ber ofterreichischen militairischen Zeitschrift erseben, nicht wenig über bie unbescheibene Unmaßung, bag Leute bie fo viele hundert Meilen weit berfamen, ihnen lehren wollten, gegen einen Feind zu fechten, ben fie nur bem Namen nach fannten" - und wir möchten es auch nicht übernehmen, biefe Berfügung Suworom's als eine Magregel fein berechnender Rlugheit in Schut zu nehmen. Gin gewandter Diplomat hatte fich fewerlich beitommen laffen bas Gelbstgefühl ber Defterreicher, und noch bagu gleich im Unfang, in fo bebenklicher Beife zu berühren. Inteffen bier hatten bie Defterreicher boch wenigftens feben fonnen taß es jo boje nicht gemeint war, ba Suworow benfelben Unterricht auch für bie ruffischen Truppen nöthig achtete, bie noch nie unter seiner perfonlichen Unführung gefochten hatten. Das hatte fie boch einigermagen beruhigen muffen.

An sich waren die vorgeschriebenen Manoeuvres sehr einsach. Die Truppen wurden in zwei Treffen ausgestellt, die Bataillone des ersten Treffens deployirt in Linie, die des zweiten in Colonnen. Auf das Commando "Division vorwärts marsch im Geschwindschritt!" traten beide Treffen zugleich an; aus ein zweites Besehlswort "Unter das Kartätschenseure!" schlugen die Trommeln zum Angriff, und die Leute mußten sich, im ersten Treffen den Schritt weit vorsich sehn kenne die Leute mußten sich, im ersten Treffen den Schritt weit vor sich sehen konnten, und auf die Worte "Auf Bajonette, Hurtah!" stürzten die Bataillone vollen Laufs vorwärts, um die seinbliche Linie zu durchbrechen. Auch zog sich wohl ein Treffen durch das andere zu erneuerten, weiter gehenden Angriffen, — ein Misslingen des ersten Stoßes liebte man nicht anzunehmen. Alles Schießen sollte dabei durchaus als eine ganz unbedeutende Rebensache erscheinen.

"Die Rugel ift eine Thorin, bas Bajonet ein ganger Mann!" pflegte Sumorow ju fagen. Dennoch aber mochte mohl jeder erfahrene Rrieger versucht fein zu glauben, bag biefe Uebungen nicht gang profaifd, und einfach ernftlich gemeint waren, benn bag in ber alltaglichen Birflichfeit ber Dinge Die Gelegenheit in Diefer Beife anzugreis fen höchstens nur als eine fehr seltene Ausnahme vorfommen fann, bas ift freilich einleuchtend genug. Der Bebanfe liegt nabe, bag bie eigentliche Absicht wohl fein mochte auf die Einbildungsfraft bes Golbaten ju wirfen und' ben friegerischen Beift ber Truppen ju fteigern, indem man fie gewöhnte fich von ben Forberungen, bie ber greife Feldherr an fie ftellte, und bie fie an fich felbft zu ftellen hatten, eine febr hohe Borftellung zu machen - und es mochte faum zu bezweifeln fein, baß eine folde 3bee babei bauptfächlich jum Grunde lag. Indeffen ift es boch auch nicht zu leugnen bag unter Sumorom's Befehl mirflich bergleichen Angriffe bin und wieber mit glangenbem Erfolg ausgeführt worben fint, und zwar nicht bloß gegen bie Turfen ober bie undisciplinirten Saufen ber Bolen, Die vor jedem ernfthaften Ungriff auseinander ftaubten, in welcher Beftalt er auch erfolgte; wenn man bebenft welche Form bas Gefecht bamals gerabe angenommen hatte, läßt fich bas auch wohl erflären. Bon ber etwas unbehülflichen Linientaftif bes fiebenjährigen Rrieges ausgebent, mar man bamals bahin gelangt, fich ju fehr in Schupenschwarme aufzulofen, fich über eine oft meilenweite Bobenflache auszudehnen und in Tirailleur - Befechte zu verwickeln, bie eben ber geringen Intenfitat bes Rampfes wegen mitunter Tage lang ohne Entscheibung fortgefest werden fonnten und gerabe burch biefe lange Dauer ben Unichein einer großen Bartnädigfeit gewannen. Es lagt fich wohl benfen bag unter folden Bedingungen ein entschloffener Angriff in Cumorom's Beife, mo ihn Die Umftande begunftigten, eben weil ber Feind an eine andere Fechtart gewöhnt, barauf gar nicht gefaßt und vorbereitet war, ben Rudhalt jener Schutenfetten leicht über ben Saufen werfen und bamit rafch eine entscheibende Wendung bes Gefechts herbeiführen fonnte.

Die meisten von benen, bie ben ruffischen Solbaten vorzugsweise aus ben Feldzügen von 1813 und 1814 fennen, werben bann weiter einwenden, bag gerade ber ruffische Krieger, trop seiner anerkannten

Tapferfeit, die wohl noch Riemand in vollem Ernft und aus wirklicher Ueberzeugung in Frage geftellt bat, am wenigsten zu einem Rampf Mann gegen Mann geeignet ift und am wenigsten in ibm leiftet, weil hier bie forperlichen Rrafte, an benen es bem Ruffen verhaltnigmäßig cher fehlt, ein entscheibentes Gewicht in Die Wagschale legen. ift mahr, ber flawische Stamm bat im Allgemeinen weniger Dustelfraft als ber germanische; er mochte fogar in biefer Beziehung selbft bem einen und bem anderen Zweig bes romanischen Stammes nachfteben - : gewiß wenigftens bem Norbfrangofen. Auch ift bie Lebensweise bes ruffischen Solbaten im Bangen wenig geeignet feine Rrafte in ber vortheilhaftesten Beise zu entwickeln. Aber man bebente bagegen wohl : Rugland mar im Jahre 1799 nicht wie 1814 burch lange Kriege und oft wiederholte, fehr ftarte Refrutirungen an tuchtiger Mannschaft erschöpft; bas Seer war im Berhaltniß zur Bevolferung bei weitem nicht fo zahlreich als fpater und jest, und ebenfo waren bie fogenanten Elite=Truppen, Barben und bergleichen, nicht fo gablreich im Berhaltniß jum Beer; fie entzogen ben Linientruppen, auf bie boch gulet bas gange Bewicht bes ernften Rampfes fällt, nicht in bemfelben Dage bie beften Leute, und beibes zusammen wirfte auch babin, bag bie Felbregimenter aus einer befferen Auswahl fraftiger Manner befteben founten. ben gangen Unterschied zwischen bamale und fpateren Zeiten ermeffen will, braucht fich nur von einem Umftand Rechenschaft zu geben. wird bei naberer Erfundigung finden, daß ber heutige ruffische Soldat ben Ruhm, bas Unglaubliche an Beschwerben und Entbehrungen ertragen zu fonnen, bei weitem nicht mehr in bemfelben Grabe verbient als ber frühere, und bag bie Sospitaler fich weit schneller füllen, als in Suworow's Tagen.

Unter Suworow find wirklich mehr als einmal Gesechte, und zwar mit Erfolg, in jener einfachen Form geführt worden; im Jahr 1807 versuchte man in Preußen hin und wieder unter vielsach veranderten Umftänden auch wieder damit aufzutreten, aber man machte, wie und ber Prinz Eugen von Bürtemberg erzählt, sehr bittere Erfahrungen; im Jahr 1812 war dann weiter nicht die Rede davon. Derselbe Gewährsmann, bessen Stimme von bedeutendem Gewicht ist, meint, man sei sogar während der letzten Feldzüge gegen Napoleon in Bes

ziehung auf solche Thaten genialer Kühnheit zurückhaltender geworden als billig. Zest, nach langem Frieden, ist in der russischen Armee wieder sehr viel von Bajonetangriffen die Rede; Suworow's Worte werden häusig angeführt, man hört sogar hin und wieder von der "Allmacht des russischen Bajonets" reden. Die jüngeren Ossiziere wiederholen das Alles in gutem Glauben, und leben zum Theil wirklich der unschuldigen Ueberzeugung daß der russische Soldat mehr für den Angriff als für die Bertheidigung gemacht, wie das bekanntlich eine jede Armee von sich behauptet, sich überhaupt auf Schießen wenig oder gar nicht einläßt, und unter allen Bedingungen gleich sein eigentsliches Element, den Kaupf mit der blanken Wasse, aussucht. Diese unternehmenden jungen Herren werden sich freilich in dem ersten ernsten Gesecht, in dem ihr Heldenmuth in Anspruch genommen wird, außersordenlich entfauscht fühlen.

Bas Euworow's Beije im Gangen anbetrifft, namentlich fein Auftreten in Italien, jo ift barüber wohl noch lange nicht bas lette Wort gejagt. Die Defterreicher und Ruffen hatten fich mabrent ihres gemeinsamen Feldzuge nicht jum Beften vertragen. Abgesehen von ben Reibungen bie febr abweichente politische Absichten berbeiführen mußten, und von Sumerow's mitunter etwas herb burchgreifenten Formen, hatten bie Ruffen überhaupt einen hochfahrenden Uebermuth gezeigt, zu bem fie in Wahrheit nichts berechtigte, und bie Defterreicher fühlten fich vielfach verlett - auch in ihrer Citelfeit. Diefer Umftand ift nicht ohne Ginfluß auf bie Darftellung bes Relbzuge geblieben. Gin bitteres Gefühl fucht fich bin und wieder Luft zu machen in ber Beichichte ber Begebenheiten aus ber Feber eines ofterreichischen Generals (in ber öfterreichischen militairischen Zeitschrift). Ramentlich geht bas Streben babin ben Dberfelbherrn felbft in einem faft lacherlichen Licht erscheinen zu laffen; ihn als einen wunderlichen alten Mann zu schilbern, ber in einem fort im Begriff ift unverzeihliche Thorheiten gu begehen, fo bag ber Soffriegerath und bie weise öfterreichische Beneralitat mit ihm alle Sande voll zu thun und immerfort zu fteuern und Unheil zu verhuten haben. Aber tiefe Darftellung hat boch eigentlich fein Glud gemacht; fie bat fo wenig bie Nachwelt, bie nach einem halben Bahrhundert für Sumorow mohl ichon beginut, als die Mitwelt überzeugt,

benn es steht ihr nun einmal bie einfache geschichtliche Thatsache gegenüber, baß Suworow mit biesem vielsach getabelten Berfahren seine
Schlachten nach seinen Siegen zählte und Königreiche eroberte, und bie
wird ber gesunde Menschenverstand so leicht nicht vergessen. Unter seiner
Kührung wurde auch jest Italien erobert, während bieselben öfterreichis
schen Feldherren, die Alles so viel besser wußten und verstanden als er,
und so viele seiner Thorheiten noch glüdlich verhüteten — man weiß
was in deren Händen im folgenden Jahr aus Suworow's Eroberuns
gen geworden ift!

Es ift mahr, fein formelles Verfahren lagt manchen gegrunteten Tatel zu und fann nicht unbedingt als Mufter aufgestellt, am wenigften ohne Beiteres zur Nachahmung empfohlen werben. Dasjenige, was man barin als Fehler bezeichnen fonnte, wenn man einmal biefe etwas philisterhafte Redemeife beibehalten will, liegt fogar fo offen gu Tage, daß die Aufgabe, diefe Fehler nachzuweisen, die in ber öfterreichis fchen Darftellung vielfach angebeutet fint, eigentlich bie Rrafte eines jungen Mannes, ber feine Studien in ber Cabettenschule mit einem gewiffen Erfolg gemacht bat, nicht überfteigt. Aber man vergeffe barüber nicht, wie in bem Beifte bes fiegreichen Greifes immer etwas Großartiges, etwas Damonifches und Gebietenbes hervortrat, wenn es fich um große Conceptionen handelte, ober um bie Entschloffenheit, bie ber eilende, entscheibende Augenblid forberte. Man vergeffe nicht bie gauberhafte Gewalt, Die er über Ginn und Gemuth bes ruffifchen Rriegere übte, für ben er eigentlich geschaffen mar.

Da so viele Stimmen über Suworow laut geworden find, und in so verschiedener Beise, ist es wohl der Mühe werth zu hören, wie er sich selbst bei Gelegenheit über sein eigenes Besen außerte, und es mag daher vergönnt sein hier einen Brief einzuschalten, der, so viel wir wissen, noch nicht gedruckt ist. Möchte es uns nur gelingen in der Uebersetzung die einsache Treuherzigkeit des Originals einigermaßen wiederzugeben.

Schon zu Suworow's Lebzeiten hatte ein Graf Fabrizian, Dbrifts Lieutenant in ruffischen Diensten, ben Borsaß gesaßt, bas Leben bieses außerorbentlichen Mannes zu schreiben, und er wendete fich an ihn felbst, um Nachweisungen barüber zu erhalten. Suworow antwortete ihm aus Warschau am 28. December 1794.

"Ihr Brief, geschrieben im Styl ter Barben alter Zeit, voll Buneigung und Anhanglichfeit, erinnert mich zu meinem Bergnügen an
einen verdienten Gehülfen in ben Siegestagen von Robylin und Praga,
und sichert Ihnen meine aufrichtige und herzliche Danfbarfeit."

"Die Materialien, die sich auf die Geschichte meiner friegerischen Thätigfeit beziehen, sind so eng verflochten mit der Geschichte meines Lebend überhaupt, daß der originelle Mensch und der originelle Rrieger nicht von einander getrennt werden durfen, wenn das Bild des Einen oder des Anderen seine wirkliche Gestalt bewahren soll."

"Gott aufrichtig und ohne Heuchelei verehrend und liebend, und in ihm meine Brüder, die Menschen, nie verlockt durch ben versührerischen Gesang der Sirenen eines schwelgerischen und müßigen Lebens, bin ich mit dem kostbarsten Schatz den es hier auf Erden giebt, mit der Zeit, immer sparsam und thätig umgegangen, sowohl auf dem weitesten Felde der Thätigkeit, als in der stillen Einsamkeit, die ich mir überall zu schaffen wußte. Entwürse, die mit großer Anstrengung durchdacht waren, und mit noch größerer ausgeführt wurden, oft mit Hartnäckigkeit und zum Theil mit der äußersten, wie mit ungefäumter Benützung der unbeständigen Zeit —: das Alles in eine mir eigenstümliche Form gestaltet, hat mir oft den Sieg über die wankelmützige Glücksgöttin verschafft. Das ist, was ich von mir selbst sagen dars, indem ich übrigens den Zeitzenossen und der Nachwelt überlasse, von mir zu densen und zu sagen, was sie densen und sagen wollen."

"Ein Leben, bas so offen baliegt wie bas meinige, kann burch feinen Biographen entstellt werben. Es finden sich immer aufrichtige Zeugen ber Wahrheit, und weiter verlange ich nichts von dem, der es der Muhe werth achtet, über mich zu benfen und zu schreiben. Das ift ber Maaßstab nach dem ich mich im Leben gerichtet habe, und dem gemäß ich bekannt sein möchte."

"Ihnen Materialien zu schaffen, erfordert freie Zeit, an der aber fehlt es mir in diesem Augenblide: indessen habe ich den Besehl gegesten, Ihnen alle Papiere vom Anfang bis zum Ende des Feldzugs gegen die polnischen Rebellen, die es jest glüdlicherweise nicht mehr

giebt, in ber Urschrift mitzutheilen. — Ein flarer und verständlicher Bortrag und Enthullung ber Wahrheit —: bas find nach meinem Bunsch bie einzigen, aber heiligen Regeln für meinen Biographen."

"Ich weiß nicht ob ich Ihnen viel oder wenig von mir felbst gesagt habe, und ich füge hinzu, daß ich für Sie immer Hochachtung und Freundschaft bege."

Das Bild, bas ber öfterreichische Bericht uns von Suworow geben möchte, befriedigt um so weniger unbedingt, ba eben bieser Bericht boch auch so manches merswürdige Geständniß enthält; ba wir mehr als einmal gewahr werden, wie gerade die Weisheit bes österreichischen Cabinets und seiner militärischen Nathgeber störend eingriff, und Suworow's groß und treffend gedachte Entwürse burchfreuzte.

So anch gerade zu der Zeit von der hier zunächst die Rede ist — : unmittelbar nach der Schlacht an der Trebbia. Schon die Art wie diese Schlacht von österreichischen Schriftstellern aufgefaßt wirt, hat etwas Eigenthämliches. Wir wären versucht zu glauben, daß Susworow sich gerade hier als ein Feldherr bewährte, der über das geswöhnliche Maaß hinaus ragte; er steht hier, wie uns scheint, mit Blücher auf dem Marsch von Warre nach Belle-Alliance auf einer Linie, und darf sich wohl selbst neben Napoleon bei Nivoli stellen.

Das eine französische Heer unter Macbonald, aus Neapel herangezogen, war aus Toscana über bie Apenninen nach ben Legationen herabgestiegen, und rückte zwischen bem Gebirge und bem Po gegen Piacenza vor; Moreau wollte mit seinem Heere zunächst aus ber Genuesischen Riviera in die Ebene von Tortona und Alessandia herpverbrechen, und beibe sollten bann über Bobbio in Berbindung treten, in einer Weise, die, wie es scheint, ziemlich undestimmt und schwankend gedacht war. Suworow, entschlossen sich zwischen beibe zu wersen und sie einzeln vor ihrer Bereinigung anzugreisen, rückte zunächst dem Feinde entgegen, der sich bereits am entschwensten in die Ebene vorgewagt hatte, am bestimmtesten in wirksamer Thätigkeit, aber auch am leichtesten zu sassen war: er eilte Macbonald an der Trebbia die Spisse zu bieten. Daß er hier nicht mit entscheidender Ueberlegensheit ausstreten sonnte, war, wie besannt, nicht seine Schuld, sondern die des österreichischen militärischen Areopagis, der über mancherlei

Rückfichten einer fleinlich schlauen Politif nicht bie Nothwendigfeit einsehen wollte, bie Rebensachen ber Sauptsache nachzuseben, vielmehr febr baufig umgefehrt bie Sauptfache folden Rebenrudfichten aufzuopfern gebot. Auch jest geftattete biefer Areopag nicht, bag bie Belagerung von Mantua, bie noch gar nicht angefangen hatte, vor ber Sant in eine bloge Beobachtung verwandelt merte, bamit bie bier verwendeten Truppen auf bas entscheibenbe Schlachtfelt herbeigezogen werben fonnten. Er machte bies vermöge eines allerhöchsten Sandidreibens unmöglich. Drei Tage, ben 17., 18. und 19. Juni fampfte nun Sumorom mit faft gleichen Rraften in bem burchichnittenen Gelande an ber Trebbia gegen Macbonalb; an jebem Tage errangen bie Berbundeten Bortheile, aber felbft am Abend bes britten ichienen tiefe, foweit bie Lage ter Dinge fich überfeben ließ, noch nicht enticheibente ju fein. Unterbeffen mar in Sumorom's Ruden Moreau an' ber Scrivia herab bis Tortona vorgerudt; bie gu feiner Beobachtung unter Bellegarbe gurudgelaffenen Defterreicher fcwebten in Gefahr geschlagen zu werten, wie bas auch am folgenten Tage Um Abent bes 19. wußte Sumorow bereits einen, Bellegarte's Schaaren jetenfalls bebeutent überlegenen Feint in feinem Ruden, wußte, bag bie Frangofen bereits bis Cafteggio unt Novara ftreiften, und founte bie Befahr ermeffen, bie jener gurudgelaffenen öfterreichischen Abtheilung brobte. Es ift febr bie Frage, ob nicht mancher weise und behutsame General, mancher von ben Ungufriebenen jum Beispiel, Die Sumorom's Thorheiten jo gut einfaben, unter folden Umftanten einigermaßen ten Ropf verloren und vergeffen batte, bag ber Erfolg, und gwar ein großer und glangenber, immer noch in feiner Sant lag. Gin folder Mann batte fich wohl, um nicht zwischen zwei Feuer zu fommen, auf feinen Brudentopf bei Barpanefe gurudgezogen, und fich fo für jeben Kall ben Ausweg nach bem Mailantischen gesichert. Erfolgte bann auch ein gangliches Umschlagen ber Verhältniffe, lief co babei nicht ohne bittere Verlufte ab - : ber öfterreichische Soffriegerath hatte gewiß tas Benchmen bes Benerale burchaus gerechtfertig gefunden, bie "Unfalle" bedauert, aber feine Maagregeln gebilligt. Sumorom zweifelte nicht einen Augenblid mas er zu thun habe; er fagte fich bag es möglich fei,

bie über Mactonalb gewonnenen Bortheile zu einem vollständigen und glangenben Giege ju fteigern, und bag bann alles Unbere gur Rebenfache herabfant, Die fich von felbft ausglich - : er befahl bie Ungriffe auf Macbonald am 20. ju erneuern. Go handelt nur ein Felbherr von großem Charafter. Aber Macbonalt, außer Stand ben Rampf fortgufegen, batte bereits in ber Racht gum 20. ben Rud. Wie nabe lag es ba, wenigstens ber alltäglichen jug angetreten. Mittelmäßigfeit, fich mit biefem Erfolg zu begnügen, unt fogleich gegen Moreau umgufebren; ein beidranfter Bewunderer ber inneren Operationslinien, wie es beren giebt, hatte ihn vielleicht beshalb febr gelobt. Euworow erichredten bie Befvenfter nicht, bie von ruchvarts ber zu broben ichienen; er ließ nicht ab von feiner Beute, bis er burch eine energische Berfolgung, beren Bebeutung bamale feinesmegs fo allgemein anerkannt war als jest, feinen Gieg zu einem entscheibenben gemacht hatte.

Rach bem öfterreichischen Bericht bagegen foll es scheinen als habe Suworow bie verbundete Armee an ber Trebbia in eine fehr beunruhigende Lage verfett, in die Wefahr gwifden gwei Feuer gu ge= rathen; ba fei ihm bann freilich nichts anderes übrig geblieben, als "nochmals - am 20. - bie außerften Rrafte anzuftrengen, um fich feinen Begner in ber Fronte vom Salfe gu ichaffen, ehe ihm ber anbere in feinem Ruden auf ben Leib fommen tonnte." Bas er that, ware alfo ein unvermeiblicher Entschluß ber Bergweiflung; man hatte eben gar nicht mehr bie Wahl gehabt, wie man handeln wollte. ob nie ein Menich in ichwierigen Augenbliden Schwäche gezeigt hatte, anftatt heroischer Ausbauer! als ob nie ein Menich in folder Lage zu halben Maagregeln feine Buflucht genommen batte! - Bie gefagt, es lag allerbings auch noch ein anderer Ausweg vor, eine ber vielbeliebten "rudgangigen Bewegungen" auf ben Brudentopf von Barpanefe, Die behutsame Relbberren eben aus Kurcht vor bem Keind im Ruden gewiß vorgezogen hatten.

Am Ende erscheint Suworow in der öfterreichischen Erzählung gerettet durch einen freiwilligen Ruckzug Macdonald's. Als ein freiwilliger wird dieser Ruckzug bezeichnet, obgleich dieser öfterreichische Bericht auch den aufgefangenen Brief Macdonald's an Perignon

anführt, in welchem ber Erstere als Grund seines Rudzugs anführt: "daß alle Generale der Armee von Neapel bis auf zwei BrigadesChefs, und an dreißig General-Adjutanten todt oder verwundet seien, einzelne Regimenter gegen vierzig Offiziere verloren hätten, die Artillerie außer Stand geset sei an dem Gesecht weiteren Antheil zu nehmen u. s. w. "— Wenn der Rudzug eines Heers, dem die Hoffnung schwindet, das sich außer Stand fühlt den Kannuf fortzusetzen, das erschöpft und entmuthigt weicht und dem verfolgenden Sieger eine reiche Beute von Gesangenen und Trophäen überläßt, ein freiwilliger genannt werden kann, dann giebt es überhaupt gar keine verlorene Schlacht.

Best, nach bem Siege über Macbonald wollte Suworow, wie schon früher in einem gunftigen Augenblick, seinen anberen Gegner Moreau, ber in die Gebirge ber Riviera zurückgewichen war, bort aufssuchen, noch ehe ihm Macbonald die Trümmer seines Heeres zussühren konnte; er wollte ihn zurück gegen Savona brängen, von Genua trennen, mit dem eigenen linken Flügel das Meer gewinnen, und damit der gesammten strategischen Lage des verbündeten Heeres eine vortheilhaftere Gestalt geben. Aber dem österreichischen Cabinet lag vor allen Dingen die Eroberung der seiten Pläte in der Lombardei am Herzen, und man widersetze sich von dieser Seite dem Beginnen des russischen Keldherrn, das wahrscheinlich Buonaparte's glänzende Ersolge im nächsten Jahr unmöglich gemacht hätte. Zede weitere Ansgriffs-Bewegung mußte unterbleiben, dis die Festungen gefallen waren; es solgte eine Zeit der Unthätigkeit, welche Frankreich ruhig benüben konnte, um sein Heer wieder herzustellen.

Auf die Bevölferung der Gegend hatte übrigens die Schlacht an der Trebbia einen tiefen Eindrud gemacht; besonders in Piacenza, wo man das zuversichtliche Vorrüden der sieggewohnten französischen Schaaren und dann ihren fluchtähnlichen Rüdzug gesehen hatte. Die Truppen Rehbinder's wurden dort mit großer Hochachtung aufgenommen, man bemühte sich in jeder Weise zuvorsommend gegen die Dissiere zu sein, die manche Einladung erhielten; und allgemein war die Ueberzeugung, daß die Verbündeten nun auch balb in Frankreich eindringen wurden.

Am 3. August rudte endlich Rehbinder's Abtheilung, über welche nun der General von der Infanterie Rosenberg den Besehl übernahm, durch 6 Edcadronen des öfterreichischen Dragonerregiments Würtemberg verstärft, von Piacenza aus, und nahm bei dem Dorse Bighizzolo eine Stellung, um die Belagerung der Eitabelle von Tortona zu becken, mit welcher eine österreichische Abtheilung unter dem General Alcaini beaustragt war. Toll war hier fast immer in Bewegung, namentlich oft zur Ersundung aller Wege ausgesendet, die nach der Apenninensette führten, und auch sonst die Bodenbeschaffenheit zu untersuchen, da die Karten des Kriegsschauplaßes die man besaß, zwar richtig waren, aber in einem so kleinen Maaßstade entworsen, daß sich nach ihnen Lagerpläße und Stellungen nicht mit der Genauigseit bestimmen ließen, die General Rosenberg verlangte.

Roch im Cabettenhause hatte fich Toll viel mit Befestigungs= funft und Teftungefrieg beschäftigt, bier bot fich nun bie Belegenheit eine wirfliche Belagerung ju feben, und Toll benutte fie mit großem Gifer, indem er fich oft bie Erlaubnig erbat bie Laufgraben gu be-Das Schauspiel jog ihn lebhaft an, und bie Ruhe und Bemeffenheit, Die methodische Genauigfeit ber öfterreichischen Ingenieure, an fich alles Lobes werth, war besonders fur ben Reuling, bem fie imponirte, ein Gegenftand großer Bewunderung. Die Befagung ber Citatelle bemübte fich naturlich ben Bang ber Arbeiten aufzuhalten, und machte, wie bas vielfach als Regel gilt, mahrent ber erften Beit ber Belagerung, fo lange ihre Artillerie bas Kelb allein hatte, ein febr heftiges Feuer. Die öfterreichischen Ingenieure ließen fich, gu Toll's Bewunderung, baburch nicht irre machen und zu feiner Uebereilung Ruhig und abgemeffen gingen bie Arbeiten ihren Gang, bie Barallele murbe vollendet, fo wie bie in ihr angelegten Batterien, Die aber fammtlich masfirt blieben, bis die gange Fronte bereit war; bann erft wurden alle Schieficharten auf einmal geöffnet, ein heftiges Reuer begann gur festgesetten Stunde und Minute auf ein gegebenes Signal, und in wenigen Stunden fah Toll zu feinem Erftaunen bas angegriffene Bolngon ber Citabelle jum Schweigen gebracht.

Balb ichienen fich aber auch im freien Felbe wieder von Neuem entscheidende Ereignisse vorzubereiten. Das frangösische Geer, verstärft

und neu ausgerüftet, man fonnte fagen erneut, machte Unftalten noch einmal in die Cbene hervor zu brechen ; es ftant jest wie befannt auch unter einem neuen Feldheren, unter Joubert, auf ben bas frangofifche Directorium, feitbem Boche geftorben war, ale auf feine wichtigfte Stube baute, in bem es fich, wie früher in Soche, ben Selben beranzubilben hoffte, ber einft bem gefährlichen und ichon gefürchteten Buonaparte entgegengestellt werben fonnte. Suworow wollte ben Feind am Fuß bes Bebirges erwarten , und auch bie Abtheilung bes Beneral Rojenberg mußte am 13. Auguft eine Stellung auf ben Unhöhen von Monte Gualdone und Torre bi Monte Saggio, im Guben von Tortona nehmen, um fich einer feindlichen Colonne entgegenzuftellen, bie, wie man meinte über Arquata aus bem Thal ber Scrivia porzubrechen brobte. Sumorom ging nämlich, in feinen Anordnungen gur Schlacht, von ber Boraussegung aus, bag bie Offenfive gu ber Soubert fdritt, feinen anderen 3med haben fonne, ale Tortona gu entsegen und zu retten; bag bem gemäß nur ein Theil, nur ber linfe Alugel bes frangofischen Seers, auf ben Soben bei Novi erschienen fei; baß bie Sauptmacht bes Feindes aber im Thal, langs ber Scrivia gerade auf Tortona vorbringen werbe. Dieje Borftellungen wurden noch im letten Augenblid burch bie Ausfagen eines gefangenen frangofifchen Dffiziere beftätigt, \*) und auch ber Umftant bag eine feinbliche Abtheilung, von ber Divifion Watrin, fich am Borabent ber Schlacht, langs ber Scrivia bis Betole-bi-Rovi vormagte, mar geeignet ben ruffifchen Felbherrn barin ju bestärfen, boch bleibt nach ben vorliegenben Berichten zweifelhaft ob biefe weit vorgeschobenen Bataillone bemerkt worden find. Auf tiefe Borftellungen bin, follten, nach Sunvorow's Unordnungen, ber öfterreichische &. 3. M. Kray von Fresonara aus, tie ruffischen Abtheilungen unter Bagration und Miloradowitich von Boggolo-Formigara ber bie frangofifche Stellung auf ben Soben bei Novi angreifen, mabrent bie Beertheile unter Melas (Defterreicher) und Derfelben (Ruffen) bei Rivalta-bi-Scrivia auf bem linken Ufer ber Scrivia, Rosenberg bei Monte Gualbone auf bem rechten, in Bereitschaft ftanben, Die Colonnen bes Feindes, beren Bordringen gegen Tortona man erwartete, bort zu empfangen und aufzuhalten.

<sup>\*)</sup> Miliutin, Feltzug 1799, teutsche Uebersetzung III, 267.

Die Absicht ging, wie in Suworow's Besehlschreiben an Kray und Melas ausbrücklich gesagt ist, bahin, ben linfen Flügel ber französisichen Stellung auf ben Höhen zu umgehen, was bort vom Feinde stand vom linfen zum rechten Flügel auf zu rollen und in bas Thal ber Scrivia hinab zu wersen, um auf biese Weise vielleicht bem gesammten seindlichen Heer, jedenfalls bem rechten Flügel desselben, ben wan sich inzwischen gegen Tortona vorgesendet bachte, ben Rüczug in bas Gebirge, in die genuesische Riviera abzuschneiben. Dieser rechte Flügel sollte, wie Suworow hoffte, einer gänzlichen, vernichtenden Riederlage versalten. \*) — Rosenberg's Abtheilung wurde in der Stellung bei Monte Gualdone auch durch die Truppen Alcaini's versstäft, in so weit sie in den Laufgräben irgend entbehrt werden konnten.

Am 15. früh gewahrte man von hier aus, wie in ber Ebene rechtshin, jenseits Pozzolo-Formigaro ein Geschüß: und Rleingewehrsfeuer losbrach, bas von Stunde zu Stunde bald heftiger bald schwächer ward: es war die Schlacht bei Novi die dort geschlagen wurde. Die Offiziere von Nosenberg's Stab versammelten sich auf den Anhöhen ihrer Stellung, von denen aus sie einen großen Theil des Schlachtsselbes übersahen, so daß sie mit Husger Bernröhre dem Gang der Schlacht, dem wechselnden Erfolg des Geschtes am Fuß und auf dem Abhang des Gebirges solgen konnten. So verbrachten sie den Tag in spannendem Zusehen eines entscheidenden Kampses, dessen wahrscheinslicher Ausgang nicht mit einiger Bestimmtheit zu beurtheilen war.

Gegen sechs Uhr Abends, wie unsere Berichte sagen, wahrscheinlich aber wohl noch später, sprengte eine Ordonnanz bes Feldmarschalls
heran und brachte dem General Rosenberg den Beschl, augenblicklich
nach dem Schlachtseld auszubrechen. Ich sinde dieses Umstandes in
keinem der früher befannt gewordenen Berichte von dieser Schlacht erwähnt. Nach der Zeit zu urtheilen, zu welcher dieser Beschl bei Rosenberg eintraf, muß er verhältnismäßig spät gegeben worden sein; erst
lange nach der Mittagsstunde, zu einer Zeit wo Suworow bereits
längst die Ueberzeugung gewonnen haben mußte, daß an der Serivia
kein seinblicher Angriff zu besorgen sei, daß er die Gesammtmacht der

<sup>\*)</sup> Miliutin III, 268.

Frangofen auf ben Soben hinter Novi vor fich habe. Der Befehl fann fogar erft abgefertigt worben fein, nachbem Rray und Bagration, jest burch Derfelden unterftust, bereits ben zweimal abgeschlagenen Ungriff auf die Mitte und ben linfen Flügel bes Feindes jum britten. mal erneuert hatten; als auch Melas, zuerft angewiesen an ber Scrivia aufwarte vor ju ruden, bereite ben veranberten Befehl erhalten hatte fich rechts zu wenden, und bie Soben zu ersteigen, um ben rechten Flügel ber Frangofen ju umgehen und anzugreifen. Da bie wirfliche Sachlage zu ber Beit ichon langft vollftanbig aufgeflart mar, bleibt es auffallend und taum ju erflaren, bag Rofenberg erft fo fpat herbeigerufen murbe. Diefer General hatte einen Weg von reichlich zwei Deilen gurud zu legen, ehe er in ben Bereich bes Befechts fam, und mußte unterwegs über bie Scrivia geben, mas jebenfalls auch einigen Zeitverluft herbeiführte, er fonnte alfo erft fpat am Abend, lange nach Sonnenuntergang auf bem Schlachtfelbe ericheinen : ju ivat um noch an ben Rampfen Diefes Tages Untheil zu nehmen, ober Ginfluß auf ihre Entscheidung zu üben. Die einfachfte Berechnung reichte bin ben Keldmarschall bavon zu überzeugen. Kaft scheint es als habe man mehrere Stunden über an Rofenberg und feine 216theilung gar nicht gedacht - und zweifelhaft bleibt in welcher Absicht er fo fpat am Tage noch berbeigerufen murbe; ob Sumorom, bee Sieges noch nicht gewiß, ihn, wenn auch verfpatet jur Sulfe heran gieben wollte, - ober ob ber Felbherr ben Erfolg bereits fur gefichert hielt, und biefe Abtheilung herbeirief um am folgenden Sag mit gefamm= ter Macht ben Spuren bes Feinbes zu folgen. \*)

Wie dem auch sei, General Rosenberg ertheilte sogleich die nothisgen Besehle um mit seiner Abtheilung aufzubrechen, und sendete den Lieutenant Toll voraus zum Feldmarschall, sowohl um zu melden daß er heranrude, als auch um sich nähere Berhaltungsbesehle zu erbitten, wo er in die Schlachtlinie einzuruden habe. Mit diesen sollte dann Toll ihm wieder entgegenkommen. Schwere Prüfungen standen dem jungen Mann auf diesem Bege bevor.

Die Schlacht mar inzwischen siegreich entschieden worden.

<sup>\*)</sup> Beilage I.

Toll, Denfmurbigfeiten. I.

Melas hatte bie Umgehung bes rechten feindlichen Flügels ausgeführt - wenn auch nicht wie bie öfterreichischen Darftellungen bes Felbjuge glauben ließen nach eigenem Ermeffen und felbftftanbig gefaßtem Entschluß, fonbern, wie wir jest aus seinen eigenen Berichten wiffen, in Folge ber von Sumorow erhaltenen Befehle - und fein erfolgreicher Ungriff hatte bie Entscheibung herbeigeführt. Co mar ber Rampf bereits geendet als Toll fich ber Stadt Rovi naherte, Trophaen und Befangene, unter benen vier Generale, fielen überall ben Berbundeten gu, ber Feind wich in bas Bebirge gurud; Sumorow mar bereits in einem Saufe abgestiegen. Sier fant nun Toll ben Kelbherrn, ben er nie juvor gesehen hatte, ohne Uniform, in blogen Sembarmeln, furgen Beinfleibern von Sommerzeug, bie am Rnie burch eine Schnalle leicht befestigt waren, und fleinen Stiefeln, bagu mit Staub und Schweiß bebedt, rafch aus einer Ede in bie andere auf und ab gebend. Alle Fenfter waren weit geöffnet, an ber Thure ftand ein Rosad mit gezogenem Gabel. Cowie Suworow ben jungen Offizier erblicte, fragte er, von wem er gefendet fei? - "Bom Beneral Rofenberg, war bie Antwort, Guer Erlaucht zu melben baß fein Corps heranrudt, und bag er um Befehl bittet, wo er fich aufftellen foll. " - " But mein Freund, ich werde ihm gleich die nothigen Befehle ichreiben. "- Damit ichidte ber Felbherr nach bem öfterreichischen General . Quartiermeifter Dberften Weprother \*), ber gleich barauf in Begleitung bes ruffischen Obrift-Lieutenants vom Quartiermeifterftab, v. Aberfas, und bes Dberften Lawrow, bes erften Abjutanten Cumorom's, eintrat. Der Kelbmarichall bictirte Befehle an verschiebene Generale, beren Inhalt fich auf eine rafche Berfolgung bes Feindes bezog; fie follte in brei Colonnen erfolgen; Rofenberg und Derfelben murben angewiesen bem Reinbe über Bavi und ben befannten, La Bocchetta genannten Apenninen-Pag nach Genua hin unmittelbar

<sup>\*)</sup> Der Name biefes in mancher Beziehung merkwürdigen Mannes wird fehr verschieden geschrieben. Cigentlich hieß er wohl Beinrotter, denn so ift er, wahrend er in Diensten ftand, im österreichischen Militar-Schematismus benannt. Das ist aber gerade die am wenigsten allgemein befannte Schreibart seines Namens. Bir bleiben baber auch bei ber üblichften.

ju folgen; Melas follte ju ihrer Rechten über Acqui nach Cavona vorruden; Rray noch weiter rechts über Cunco nach bem Coledi Tenba. Mit welcher Energie Suworow feinen Sieg zu benüten gebachte, geht wohl ichon baraus hervor, bag ben beiben ruffifchen Generalen gur Pflicht gemacht murbe am Tage nach ber Schlacht (16.) über Bavi hinaus wenigftens bis Boltaggio vor ju ruden, bamit fie am 17. August möglichft fruh por Benua erscheinen fonnten. bie Padete gesiegelt wurden, trat Sumorow wieder zu Toll beran und fragte : ob Die Minirer vor Tortona ichon angesett feien? - unglud. licher Beife antwortete Toll: "ich weiß nicht" - und wie von einer Natter geftochen iprang ber greife Keldmarichall brei Schritte weit gurud, mit ben beftigften Bebarben fchrie er laut auf : "Uch! Bott fei uns gnabig! - ein Richnvifferden! - ein gefährlicher Meufch! umringt ihn!" - wie ein Bergweifelnder rannte er im Bimmer herum unter ben munberlichften Ausrufungen und Gebarben - Beprother und Aberfas ichienen fehr betroffen, Lawrow eilte in ber größten Aufregung auf Toll zu und rief ihn an : " Bas machen Gie? - wiffen Gie etwa nicht, bag ber Furft bie Borte : ich weiß nicht, gar nicht boren fann?" - Toll war wie verfteinert Diefer ploglichen Scene leitenschaftlicher Bermirrung gegenüber. Es bauerte mobl gehn Minuten ehe Sumorom fich wieder beruhigte und erholte; er gab barauf bem jungen, noch immer fehr bestürzten Offizier ben versiegelten Befehl an Rosenberg, und bemerfte babei mit einem gewiffen Ernft : "Sie muffen Alles miffen ; fein Gie funftig vorfichtiger!" -- Bewiß ift daß ihm nie ein Mensch zum zweiten Mal geantwortet bat : ich weiß nicht!

Toll eilte nun wieder dem General Rofenberg entgegen, den er sichon über Pozzolo-Formigaro hinaus vorgerückt fand; seine Truppen zogen bis an das Schlachtseld heran, wo sie sich für die Nacht vor Novi lagerten. Toll hatte mit gewaltigen Eindrücken zu fampfen. Wie die Erscheinungen einer Schlacht den, der sie zum ersten Mal erslebt, mächtig ergreisen, dessen braucht hier nicht weiter gedacht zu werden —: aber an Eines wenigstens gewöhnt der Sinn sich sehr bald im thätigen Kamps: unter der Herrschaft einer großen Bewegung, bei Unstrengung aller Kräfte des Körpers und der Seele, in dem Schwans

ten zwischen Hoffnung und Gefahr, machen die blutigen Bilber Fallenber und Verstümmelter, die rasch am Bewußtsein vorübergehen nicht
ihren vollen Eindruck. Andere ist es mit dem, der wie Toll, sein erstes
Schlachtseld ohne die Spannung und Begeisterung des Kampses, als
ein verödetes betritt, und auf dem Boden, wo die seindlichen Mächte
ihre Kräfte ausgerungen haben, nichts mehr sindet, als tiese Stille
und grausige Bilder des Todes. Dieses Eindrucks vermochte der junge
Mann nicht sogleich Herr zu werden; tros der Ermüdung schloß sich sein
Auge nicht die Nacht über, in dem Lager, wo das Aechzen Berwundeter und das Röcheln Sterbender an sein Herz schlug. Der Krieg schien
ihm in seinen unruhigen Betrachtungen ein frevelhaftes Gewerde —
er dachte daran, wie ost ein solcher Kamps der Wölfer leichtsinnig
herbeigeführt werde, und faßte den Entschluß, sobald er in die Heimath
zurückgesehrt sei, die militärische Lausbahn auszugeben, um im Civildienst sertsommen zu suchen.

Der nachste Morgen bestätigte ibn in feinem Entschluß, ben er nun fur unwiderruflich hielt. Schon um 5 Uhr fruh brach nämlich Rofenberg's Abtheilung auf, um zur Berfolgung bes Feindes zunächst nach Gavi vorzuruden, und ber Weg babin führte über einen Theil bes Schlachtfelbes, wo mit am beftigften gefampft worben war. Sier zeigten fich bem Muge bie Spuren eines harmadigen Wefechts, und weiterhin Alles, mas ben Rudzug eines aufgeloft weichenben Feinbes bezeichnet, tobte Rrieger und Pferbe, umgefturzte Wagen, gerftreute Waffen lagen in blutiger Berwirrung umber, und oft mußte Toll fein Pferd vorsichtig lenken, bamit beffen Sufe nicht Ungludliche verletten, Die noch Lebenszeichen von fich gaben. Go gelangte man bis auf Die Berglehnen bie fich gegen bas Lemmethal hinabsenfen, bem Stabtchen Bavi gegenüber, beffen alte Mauern und neueren Balle bie Frangofen noch hielten. Sier wurde angehalten um bie Truppen etwas ausruben zu laffen, - balt aber fam ein fehr unerwarteter Befehl von bem Dberbefehlshaber, auch fur bie Racht hier fteben zu bleiben, und am folgenden Tag, ben 17. August, nach Gerravalle umzufehren; ein Befehl, ber einen mertwurdigen Wendepunft in ber Beschichte Diefes Feldzuges bezeichnet.

Mehr als einmal hatte Suworow im Lauf ber Greigniffe ben

Entschluß angefündigt, in die genuefische Riviera vorzubringen und bas frangofifche Seer gang vom italienischen Boben zu vertreiben, immer hatte Defterreich die Ausführung hintertrieben, indem es barauf beftand bag man fich in nichts weiter einlaffe, fo lange bie Reftungen in ber Lombarbei nicht erobert feien. Bis bahin follten alle Schlachten, Die nur durch Bersuche ber Frangofen jenen Festungen Luft zu machen, berbeigeführt werben fonnten, nur als eine That ber Vertheidigung, alle Siege nur ale gludlich abgewehrte Stofe bee Reinbes angefeben, und nicht weiter benütt werben, als eben um jene Belagerungen rubig fortauseben. Best gerade fonnte von biefer Seite nichts mehr im Bege ftehen, benn bis auf bie Citatelle von Tortona waren jene festen Blate nun gefallen. Gine rafche Unternehmung gegen bie Riviera versprach bei bem bamaligen Buftanb ber frangofischen Urmee mehr als je ben glanzenoften Erfolg, man wußte fogar burch einen aufgefangenen Brief Moreau's an Grouchy, bag tiefer Felbherr, ber an bie Stelle bes gefallenen Joubert getreten war, ein foldes Unternehmen erwartete, und fich außer Stanbe glaubte, Wiberftand ju leiften; baß er bereits ben Rudzug feines Beeres bis in eine Stellung hinter ber Roja, und babei bie Berlegung bes hauptquartiers nach Rigga angeordnet hatte - : und bennoch feben wir gerade jest Sumorom, bem Unschein nach, fich selbst untreu werben. Rachbem er noch am Abend ber Schlacht bei Novi die thatigfte Berfolgung bes Feindes angeordnet hatte, feben wir fie faum zwei Tage fpater, bereits wieber aufgegeben. General Stutterheim, ben man fur wohl unterrichtet halten burfte, fagt - in ber öfterreichischen militairischen Beitschrift -: "Co eifrig Sumorow vorher Alles zu einer Unternehmung in Die Riviera vorbereiten ließ, fo wenig wollte er nach ber Schlacht von Novi bavon hören" - und fügt bann erlauternd bingu, Sumorow fei eben um Diefe Beit von feiner neuen Bestimmung nach ber Schweiz in Kenntniß gesett worden, und ba ware es benn freilich wohl naturlich genug zu nennen bag er fich nicht vorher noch in weit aussehende Unternehmungen füdmärte einlaffen wollte.

Diese Erflärung blieb bann auch längere Zeit ohne Wiberspruch in Geltung, bis endlich bie Berfasser ber " Kriege in Europa seit 1792" nachwiesen daß Suworow am 16. ober 17. August nicht wohl von

bem neuen Operationsplan unterrichtet fein fonnte, ber ihn in bie Alpen fendete, und bag fich auch in bem Briefwechsel bes Kelbherrn aus biefen und ben nachftfolgenden Tagen feine Gpur einer Renntniß Sie berufen fich auf einen Brief Sumorom's an ben General Klenau vom 18., um zu beweisen bag bie Unternehmungen ber frangofifchen Albenarmee von Cavoyen ber, und Die ungludlichen Befechte Die am Grimfelpaß ftattgefunden hatten, ben Dberbefehlehaber bewogen ploglich am Fuß bes gennefischen Bebirges an zu halten. Ein öfterreichifcher Offizier Ge . . . r (Bebler) ber ben Bericht bes Generals Stutterheim in ber britten Ausgabe burch Anmerfungen bereichert hat, Die fich mit einer gewiffen Scharfe gegen Clausewig wenden wollen, in benen aber bie verlette öfterreichifche Gitelfeit fich selbst arge Blogen giebt, nimmt natürlich biese Andeutungen febr gern auf, und ichreibt auch die Betrachtungen über die gludlichen, enticheis benden Folgen, bie ein Bug in die Niviera gerade bamale haben fonnte. getreulich nach; er wiederholt fehr gerne baß "wenn bie Berbundeten bamale in ben Besit von Benua famen, Die Rriegegeschichte schwerlich von einem Feldzuge zu berichten haben murbe, wie ihn Buonaparte im nächsten Jahre machte." - Jedem Unbefangenen aber fiel es ichmer bei biefer Erflarung fteben zu bleiben, ba fie mit Sumorom's ganger Berfonlichkeit und fonftiger Berfahrungeweise zu fehr im Biberfpruch ftand. Golde fernliegende und schwachwirfende Motive waren es in ber Regel nicht, die Sumorow's Sandeln bestimmten, und obgleich wohl niemand ohne Ausnahme immer fich felbst gleich bleibt, fein er= schaffener Beift fich immer in gleicher Spannung und auf gleicher Bobe erhalt, war boch ein gewichtiger Zweifel faum zu unterbrucken. Befonders ba nicht zu verfennen war, bag Sumorow's Briefmechfel in ber Weschichte Dieses Feldzugs von Ruchs, mo fie allein zu finden war, feineswege vollständig vorlag. Es blieb bie Möglichfeit baß eine vollständigere Renntnig biefes Briefwechfels noch andere Berhaltniffe und Beweggrunde hervortreten ließ, burch welche Die Suhrung bes verbundeten Beers in jenem wichtigen Augenblid bestimmt murbe - und wirflich bat une biefe Erwartung nicht getäuscht.

Wir wiffen jest wodurch zunächst die unmittelbare, augenblickliche Benügung bes gewichtigen Sieges bei Novi unmöglich gemacht wurde.

Um Tage nach ber Schlacht murbe bem Feldmarschall Suworow von Seiten bes öfterreichischen General-Commando's in ber formlichften Beife angezeigt bag man weber Lebensmittel im Borrath habe, noch bie jur Ausführung einer Angriffsbewegung im Bebirge unumganglich nothwendige Angahl Maulthiere befige. Fur Sumorow mußte bas eine fehr unerwartete Nachricht fein; feit langerer Zeit fcon hatte man fich - angeblich - mit Vorbereitungen zu einem Bug in bie Riviera beschäftigt, ben bas beer nach Suworom's Willen, bem am 4. unterzeichneten Operationsplan gemäß, gerate am 15. Auguft angetreten hatte, auch wenn ber Feind nicht ingwischen über bie Upenninen herangerudt mare und eine Rieberlage erlitten hatte - und nun war nichte gur Stelle! - Da man in Bien feinen Ginn fur ben Bug nach Genua hatte, vielmehr gegen ein foldes Unternehmen geftimmt mar, ift es nicht unmöglich bag man eben nur gegen Sumorom vorgab man beschäftige fich mit ben Borbereitungen bagu, in Bahrheit aber absichtlich nichts that, um bann, wenn bie Beit gefommen war, Die Cache mit Leichtigfeit hintertreiben zu fonnen.

In bemfelben Augenblid wo er biefe unerwartete Melbung erbielt, erfuhr Suworow bann auch eine Kranfung, wie fie wohl nur felten einem Feldmarschall am Tage nach einem glanzenden Siege zugefügt worden ift.

Der Wiener Hof fand nämlich — und zwar schon vor ber Schlacht bei Novi, auf die Eroberung von Mantua hin — die Berhältnisse seien nunmehr bahin gediehen daß im oberen Italien eine Anzahl Truppen entbehrt, und entsendet werden könnten, um Desterreichs Einfluß im mittleren Italien wieder her zu stellen, namentlich dem Bruder bed Kaisers in Toscana wieder eine geordnete Herrschaft ein zu richten. Den Besehl acht bis neun tausend Mann zu solchem Zwed dorthin ab zu sertigen, ließ der Kaiser Franz, mit Umgehung Suworow's, uns mittelbar von Wien aus dem F. J. M. Kray ertheilen. Dem Obersselbherren wurden diese Berfügungen-nur zur Kenntnissnahme nachsträglich mitgetheilt. Um seine Meinung wurde er babei nicht befragt.

In seinem, an Suworow gerichteten Rescript (vom 9. August) bas am 16. eintraf, sagte bann ber Raifer von Desterreich — ober vielmehr Thugut, ber in seinem Namen sprach — was bie weiteren

Operationen in Italien betreffe "glaube er fich auf folgende all- gemeine Bemerfungen beschränten ju follen. "

"1) Daß die Eroberung von Tortona und zu feiner Zeit jene von Coni (Cuneo) bann die Bertreibung bes Feindes aus der Risviera bis gegen ben Bar, unstreitig jene Gegenstände sind, welche die meiste Ausmerksamkeit zu verdienen scheinen."

Hier spricht sich, wie man fieht, ber österreichische Sof nicht entsschieden gegen ben Zug in die Riviera aus, aber dieses Unternehmen erscheint neben ber Eroberung zweier ziemlich unbedeutender sester Blate als ein untergeordnetes in zweiter Linie, und durfte jedenfalls erft nach dem Fall dieser beiden Festungen gewagt werden, wenn, wie man meinte, die früheren Eroberungen durch deren Besit gehörig sicher gestellt waren — ja es wird selbst in diesem Fall, wie sich weiter ergiebt, sehr bedenklich gefunden. Denn:

- 2) freilich, wenn es gelange ben Feind in bie Ebene zu loden, bann, meint ber Raifer Frang, fonnte es wohl zu einer Schlacht fommen, in welcher ber Sieg nicht zweifelhaft ware "wovon bie Rausmung bes noch übrigen Theils Italiens von bem Feinde, die unmittelsbare Folge zu fein hatte" baneben aber bemerkt bann weiter ber Kaifer
- "3) Daß, wenn unsere Besitnehmung ber Niviera nicht anbers als burch offenbare Gewalt bewirft werben fann, bei dieser schweren, und wie zu befürchten ist, sehr blutigen Operation, sowie überhaupt in jeber anderen Gelegenheit"— auf möglichste Schonung der Truppen Bedacht zu nehmen sei; und endlich:
- "4) Daß ich bei biefer Gelegenheit neuerbings in Rückerinnerung bringen zu sollen glaube, baß für ben heurigen Felbzug, von einem Einfalle in Frankreich ober Ueberschreitung ber Gränzen von Italien, burch meine Truppen weber gegen ben Bar, noch viel minbers aber in ber Gegenb von Savonen, nicht bie geringste Frage sein kann, baß also in bem Operationsplan von jenem, so blos die Borbereitung einer bergleichen Entreprise zum Augenmerk hatte, ganz zu abstrahiren wäre."

In biesen Worten verräth sich, wenn wir nicht irren, warum man eigentlich in Wien bem Zug in die Riviera abgeneigt war. Da

man wohl wußte baß ber Kaifer Paul nichts geringeres beabsichtigte als die revolutionaire Regierung in Frankreich zu stürzen, und die Bourbons auf den Thron zuruck zu führen, glaubte man offenbar daß auch Suworow nur deswegen mit solchem Nachdruck auf der Eroberung dieses Küstenstrichs bestehe, weil er sie für eine nothwendige Borbebingung des Zugs nach Frankreich halte.

Das Schreiben ist überhaupt in einem Ton gehalten, wie man ihn wohl hin und wieder gegen einen Subaltern-Offizier an zu nehmen pflegt, mit dem man Ursache hat unzufrieden zu sein — gegen einen Feldmarschall aber, — und namentlich gegen einen siegreichen — eigentlich wohl nicht, und so schließt es denn auch mit der ziemlich roden hingestellten Bemerkung, daß der Kaiser Franz sich "einer pünktlichen und unverzüglichen" (unterstrichen) Befolgung seiner Besehle "versehe."

Um vollitandig aufzuflaren in welchem Licht ben leitenden Berfonlichkeiten in Wien ein Zug in die Riviera erschien, und welche untergeordnete Bedeutung man ihm selbst im besten Fall beilegte, fügen wir gleich hier hinzu was ein zweites Reservipt bes österreichischen Kaisers (vom 13. August) das wenige Tage später in Suworow's Hande gelangte, darüber enthielt.

Auch dieses Schreiben klingt burchaus nicht rudsichtsvoll; ber Kaiser Franz schärft barin seine Besehle von Neuem ein, und verfügt unter Anderem auch, General Klenau, der mit einer österreichischen Abtheilung bei Spezzia und Levante stand, und Suworow's Anordnungen zusolge von dort aus gegen Genua vordringen sollte — den das Wiener Cabinet aber noch in Toscana glaubte — durse diese Land nicht verlassen. Bei Sarzana, am Eingang der Riviera sei er leicht zu entbehren: "um so mehr als zu der eigentlichen Aussührung der Unternehmung in die Riviera ohnehin noch einige Zeit ersorderlich sein, und vielleicht der Abgung an Lebensmitteln die Feinde, die Riviera zu verlassen, oder sich dasselbst merklich zu schwähen zwingen wird."

Man könnte glauben baß vielleicht nur von Wien aus, und nur ehe bort die Rachricht von dem Siege bei Novi eingetroffen war, die Lage in dieser Beise beurtheilt wurde —: keineswegs! — Auch an

Ort und Stelle, und unmittelbar nach ber Schlacht fand ber öfterreichische Höchste Commandirende, General Melas bas größte Bebenfen bei dem Zug über die Apenninen. Er theilte bem Feldmarschall Suworow am 16. August mit baß er die Entsendungen nach Toscana bereits eingeleitet habe, und machte babei noch einmal seine Einwendungen gegen die verfügte Berfolgung des Keindes:

"Bezüglich ber Offensiv-Bewegung gegen die Riviera haben E. D. bereits erfannt, bag bieselbe nicht in Ausführung gebracht werden fann, bis nicht die Maulthiere, welche Sie bis zum 20. b. M. zu sammen zu bringen besohlen haben, eingetroffen find."

"Da nach dem gestrigen Siege zu erwarten steht, daß der Feind die Bocchetta ohne Wiberstand aufgeben wird, so kann man allerdings einen Versuch gegen diesen Punkt wagen. E. D. haben bereits die beiden ruffischen Corps der Generale Derselden und Rosenberg au der nach der Bocchetta führenden Straße vorgesendet; man hatte nach meiner unmaßgeblichen Meinung eine sehr ähnliche Bewegung durch die Truppen Bellegarde's gegen Acqui ausssuhren lassen können. Sollten wir jedoch in den Gebirgspässen von Seiten des Feindes hartnäckigen Widerstand sinden, so werden E. D. selbst zu sehen beslieden, daß man bei dem früheren Entschluß verharren, und vorerst das Eintressen der Maulthiere abwarten musse."

"In Bezug auf lettere Voraussetzung muß ich E. D. bemerken, baß es sehr gewagt ware bie Urmee jest gegen Acqui zu birigiren und auf biese Weise unsere Krafte zu zersplittern und zwar zu einer Zeit wo ber Feind noch konzentrirt ift und seinen Angriff erneuern kann. "(!)

"Benn die Versuche ber Generale Derfelden und Bellegarde und nicht die Ueberzeugung verschaffen bag ber Feind sich zurückgezogen hat und seine Streitkräfte in der Riviera zerstreut find, so halte ich es für untlug die Armee auf so weit entfernte Punkte wie Gavi und Acqui zu vertheilen. "

Melas, ber eben schon früher geltend gemacht hatte bag es an Transportmitteln fehle und bag auch bie von Suworow nothig gesachteten, vielfach besprochenen Magazine zu Livorno, aus benen man sich in ber Riviera auf bem Seewege zu versorgen bachte, noch immer nicht beschafft seien, verstand unter bem "früheren Entschluß" nichts

weiter, als in der Ebene, bei Novi, die Maulthiere und — die weiteren Ereignisse ab zu warten. Wie gar manchem sehr unterrichteten Generalstabs Dffizier seiner Zeit, scheint auch ihm bas Verständniß für die Bedeutung eines Sieges, und den Umfang in dem er benütt werden kann, gesehlt zu haben — und so war es denn auch ihm nicht Ernst mit dem Zug in das Küstenland — wenigstens nicht, so lange Tortona und Cunco nicht erobert waren. Das sollte sich bald genug erweisen.

Suworem nämlich, obgleich burch alle biefe Dinge auf bas peinlichfte verlet und gefrantt, suchte wirklich bie Ausführung feines Bland allen Sinderniffen jum Trop ju erzwingen. bem Raifer Frang noch an bemfelben Tage, entgegnete auf bie faum verftedten Vorwürfe Die ihm gemacht waren, bag er ftete bemuht gewefen fei bas Blut feiner Solbaten zu ichonen, bag er bies auch ferner thun werbe, und bag er nie baran gedacht habe noch in biefem Jahr in Franfreich ein zu bringen; - bemerfte bag bie Entfendung neuer Truppen nach Toscana eigentlich nicht nöthig, indem die Regierung bes Großherzoge bort bereits wieber hergestellt fei - fügte aber hingu, ba er große Soffnung habe, in Folge bes eben erfochtenen Gieges bie Bocchetta und Genua in furger Zeit zu gewinnen, werbe er bennoch Rlenau's verftartte Abtheilung borthin gurudfenben, fobalb fie ben rechten Flügel bes Feindes bis nach Genua gurudgebrudt habe: "ob es gleich in ber bermaligen Lage nicht gleichgiltig ift, bie Urmee um fo viele taufend Dann ju ichwächen, mo ber michtigfte, und bie Dauer und Früchte aller vorgegangenen Giege befestigende Schlag, nämlich bie Eroberung ber gangen Riviera bi Bonente und die Behauptung ber Grange Biemonts burch die Einnahme von Nigga, Guneo und Feneftrelle noch übrig ift, wozu wir bei ber beträchtlichen Ausbehnung ber Rufte und ifolirten Beschaffenheit ber Bebirge nicht wohl zu viele Krafte haben fonnen."

Seinen ganzen Unmuth über die Art und Beise wie man ihn behandelte und wie alle seine Schritte gelahmt wurden, sprach er dann in einem gleichzeitigen Brief an den ruffischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, den Grafen Rostoptschin aus. Rostoptschin sollte den Kaiser Paul vorbereiten; er, Suworow, fonne unmöglich länger in seiner Stellung bleiben; er werde formlich um seine Abberufung ein-

fommen — bas heißt! — "fobalb bie Operation gegen Genua vollendet fein wird." — Un diefer, die in feinen Augen für den Erfolg des ganzen Krieges entscheidend war, hielt Suworom mit der ganzen Bahigfeit und Energie seines Charafters fest.

Freilich melbete General Kaim, der eine öfterreichische Abtheilung bei Turin besehligte, daß die neugebildete französische Alpen-Armee unter Championet in Savoyen, täglich Berstärfungen erhalte, und Anstalten zu einem Angriff auf Piemont treffe — aber Suworow ließ sich badurch nicht irre machen. Er antwortete noch am 17. August biesem österreichischen General beruhigend daß er die Unternehmung gegen die Niviera schuell zu Ende führen, und dann zum Schutz Piemonts zus rücksehren werde.

An biesem selben 17. aber traf bie Rachricht ein, baß die öster reichischen Abtheilungen unter bem Fürsten Bictor Rohan und bem Obersten Strauch am Simplon und Gotthart von überlegener seindelicher Macht angegriffen bie Gebirgspässe verloren hätten, und mit besteutenbem Berlust bis nach Duomo b'Offola und Airolo zurückges worsen worden seien. Melas brachte sie zur Kenntniß Suworow's, und fügte zum Schluß hinzu baß er in Folge bieser Racherichten nothig achte, die vorgeschlagene Bewegung gegen bie Riviera aufzuschieben ober ganz aufzusgeben.\*)

Diese Unfälle konnten im ersten Augenblid möglicher Beise wohl etwas bebenklicher scheinen als die feindlichen Anstalten in Savopen, aber wie viel oder wie wenig Bedeutung ihnen Suworow auch beislegen mochte, mit einer Autorität die unter solchen Bedingungen täglich zweiselhafter werden mußte an die Spige einer fremden Armee gestellt, den Brief des Kaisers von Desterreich in Handen, ohne Transportsmittel für den Zug in die Riviera, hatte er wohl schwerlich eine andere Wahl als nachzugeben und wenigstens darein zu willigen daß der Angriff auf Genua und den Küstenstrich ausgeschoben wurde. — In einem Aussala den wahrscheinlich Suworow dem Deersten Beyrother in die Feder dietirt hat, ist übrigens, beiläusig bemerkt, der Ereignisse

<sup>\*)</sup> Miliutin III, 307.

in Savoyen und am Gotthart gar nicht gedacht, und nur die Unmöglichfeit ben Truppen in ber Riviera Brobt zu verschaffen als Grund Dieser Maaßregel angeführt. Die Truppen, die bereits in Bewegung waren, wurden zurüdgerufen.

Co mußte benn auch die Abtheilung unter Rosenberg am 17. August ben Marich gurud nach Gerravalle antreten, und Toll murbe vorausgesendet, um auf bem Lagerplat bas Rabere zu bestimmen. Rachbem er fowohl ben Lagerplat felbft als bie Umgebung in ziemlich weitem Umfang auf bas genaueste besichtigt hatte, erwartete Toll im Ungenicht bes alten Schloffes von Gerravalle bie Quartiermacher ber Abtheilung, als er einen fleinen Trupp Reiter auf fich gufommen fab. Bu feiner Ueberraschung mar es Sumorow felbft, ber auf feinem fleinen Rosadenpfert, in Sembarmeln, furz in bem befannten munberlichen Aufzug, nur von zwei Abjutanten und etwa gehn Rofacen begleitet, zu ihm heranritt. Cowie Euworow bier einen ruffifchen Offigier gewahr wurde, fragte er ihn, von wem er hergefenbet fei und mit welchem Auftrag? - Da Toll über Beibes Ausfunft gab, ließ fich Suwerow in ein langeres Gefprach mit ihm ein, befragte ihn über vieles Gingelne ber Dertlichfeit, namentlich barüber, wohin bie verschiedenen Bege führten, in welcher Beife Rosenberge Abtheilung fich bier aufftellen werbe - wie bie Feldwachen ausgestellt merten, wohin bie Batrouillen geben follten? - Sichtlich zufrieden mit ben Untworten bie er erhielt, fragte er ben jungen Mann nach Rang und Ramen, und auf bie Untwort : Lieutenant Toll, außerte er in beutscher Sprache: "Sie find ein Lieflander und gehören gur Ritterschaft; ich gratulire Gie jum Capitaine!" - Auch rief er fogleich feinen Abjutanten Ctamrafom berbei, bem er fagte : "ben Raifer um feine Beforberung jum Capitaine bitten!" - und fprengte bavon auf bem Bege nach Rivalta - bi - Scrivia. Toll fühlte fich boch begludt. mar burch Sumorow perfonlich beforbert, und burfte ftolg barauf fein, wie einer, ben "bie ruhmverleihende Sand bes Lowenherz im Feld jum Ritter fchlug!" - Go hatte bas zweite Busammentreffen mit bem Felbherrn reichlichen Erfat gegeben fur bas erfte, und trug nicht wenig bagu bei bie truben Gebanfen ber beiben letten Tage gu vericheuchen.

Schon am 18. bewegte fich bie Abtheilung Rosenberg's weiter gurud in bie Chene, wo fie bei Rivalta - bi - Scrivia Stellung nahm. Sier blieb fie volle brei Wochen in ganglicher Unthatigfeit. Toll und einige andere junge Offiziere besuchten häufig bas nabe Tortona, wo fich besonders in ben erften Tagen ein eigenthumlicher Buftand zeigte, ba bie Citabelle noch nicht genommen war. In Folge einer beftimmten Abmachung burften nach ber Seite ber Stadt bin feine Reinbseligfeiten genbt werben, mahrent von ber Felbfeite ber bie Belagerunge= arbeiten gegen bie Citabelle fortgefest wurden. Go fonnte man zuerft bie Laufgraben besuchen und ben Fortgang ber Cappe beobachten, um fich bann in ten Caffeehaufern ber Stadt wie im tiefften Frieden bei Befrorenem und bergleichen zu erholen. Bald aber nahmen bie Befuche in Tortona einen burchaus friedlichen Charafter an, benn es wurde mit bem Commandanten ber Festung eine Uebereinfunft gefchloffen die fortgefeste Arbeiten unnöthig machte, indem feftgefest wurde bag bie Citabelle übergeben werben follte, im Fall fie innerhalb breier Wochen - bis jum 11. September - feinen Entfat erbielt.

Diese verlängerte Unthätigfeit hatte ihren Grund zunächst barin baß Cabinet und Hoffriegsrath zu Wien, in ihrem, etwas eigenthumlich aufgefaßten Streben die bereits gemachten Eroberungen in recht
soliver Weise sicher zu stellen, nicht geneigt waren auf wetter ausbolende Unternehmungen ein zu gehen, so lange die Citabelle von
Tortona nicht genommen war. Dann aber auch wurden eben um
diese Zeit die Ginleitungen zu der Ausführung des neuen Operationsplans getroffen, über den die sammtlichen verbundeten Hofe überein
gefommen waren, ohne sich dabei gerade alle in einmuthiger Gesinnung ganz genau dasselbe zu benfen.

Die Anregung bazu war von England ausgegangen. Das Cabinet von St. James hatte zuerst bem Kaiser Paul eine gemeinsschaftliche Erpedition nach Holland vorgeschlagen, wo ein aus engslischen und rufsischen Truppen gebildetes Her landen sollte. Für England galt es babei vor allen Dingen den Gegner, Frankreich, der Seemacht zu berauben, die ihm die unterworfene Batavische Republis liefern konnte, also sich, wenn auch sonst fein Ergebnis gewons

nen werden konnte, jedenfalls der hollandischen Flotte zu bemächtigen, oder sie zu vernichten. Dem Kaiser Paul gegenüber wurden aber natürlich nicht diese Interessen geltend gemacht; da sprach man nur von der Herstellung legitimer Zustände in den Niederlanden, in denen das Haus Oranien seine alte Stellung wieder erhalten musse. Diese Aussicht war es denn auch die den Kaiser Paul veranlaste auf den Plan ein zu gehen, und dessen Ausschlung leidenschaftlich zu betreiben wie Alles was er einmal ausgesaßt hatte. Die beiden Höse hofften dabei von einem nordischen Bunde, besonders von Preußen unterstützt zu werden, und suchten das Unternehmen vor Oesterreich geheim zu halten, weil England dem Wiener Hos nicht ganz traute — der Kaiser Paul aber jest schon eigentlich gar nicht mehr.

Erft ale bie Aussicht Preußen zu gewinnen, geschwunden war, bachte man baran Defterreich zu Sulfe zu nehmen, und überhaupt nahm ber Blan erft nachbem er verschiedene Beranderungen erfahren hatte, eine gang bestimmte Bestalt an. Gin neues ruffifches Beer bas unter bem General Rorfafow, 25,700 Mann Linientruppen und fechzehnhundert Rojaden ftarf, burch Böhmen nach Oberschwaben beranrudte, follte bie breimal fo ftarfe öfterreichische Armee in ber Schweig in ihren Stellungen rechte und linke von Burich und an ber Limmath ablofen und erfeten. Sumorow follte fich, mit feinen Ruffen, von Stalien her mit ihm vereinigen - und verftartt burch bas Emigrirten-Corpe bee Pringen Conbé, bas in ruffifchem Colbe ftanb, fo wie burch ein Baar taufend Bayern, Die England bezahlen wollte, follte bann biefe unter Sumorom's Dberbefehl vereinigte Befammtmacht, junachft bie Schweiz vollende erobern , um barauf von bort aus , von ber angeblich ichwächsten Seite, burch bie ehemalige Freigrafichaft Burgund in Franfreich ein zu bringen. Defterreiche Beere follten gu beiben Seiten, fowohl biefe Dperationen, ale auch, von großer Entfernung aus, bie Erpedition nach Solland unterftugen. Man bachte nämlich auf ber einen Geite, im Rorten ber Schweig, bas Seer bes Erzherzoge Rarl, biefem boppelten Bred gemäß, in zwei fehr ungleiche Balften ju theilen. Dehr als zwei Drittheile feiner Streitfrafte (65,000 Mann) waren bann bestimmt gewesen, mit bem linten Flügel bei Maing aufgeftellt, man wußte wohl nicht recht bestimmt mas eigentlich für Operationen gegen die Rieberlande hin aus zu führen; während bas lette Drittheil (25,000 Mann) eine "intermediaire Armee" gebildet hätte, bestimmt am Oberrhein und im Jura, Huningen, Reus Breisach und Belsort zu belagern.

Defterreichs heer in Italien follte, von Melas geführt, die Ersoberung bes oberen Italiens vollenden, aber auch Suworow's heerzug unterftugen, indem es von Savoyen aus die Belagerung von Briançon unternabm.

In London wie in Betersburg beforgte man guerft, Die öfterreichische Regierung werbe auf Diesen Plan nicht eingehen, namentlich bas ruffifche Sulfe : Corps und ben fiegreichen Sumorom in Italien nicht entbehren wollen. Diese Gorge mar eine vergebliche. Defterreich bot, im Gegentheil, fehr bereitwillig bie Sande gur Ausführung Diefes Bland, von beffen Erfolg, falls er ein gludlicher mar, ber Raifer Frang und Thugut fich, - wenn auch vielleicht in etwas schwankenber Beife - felbit unmittelbaren Bewinn fur Defterreich versprachen; nämlich bie Wiedereroberung ber öfterreichischen Niederlande, bie man 1794 halb freiwillig aufgegeben batte, um eine Entschädigung bafur in Bolen zu fuchen. 3a, bas Wiener Cabinet fam ben Berbunbeten mit bem Borichlag entgegen, ben Feldmarichall Suworow nicht blos mit bem heertheil Derfelden's uber Die Alpen nach ber Schweiz abruden ju laffen, fondern Rofenberg's Truppen bagu, ba fie gur Unterftugung bes Ronigs von Reapel, wozu ber Raifer Baul fie anfanglich beftimmt hatte, nicht mehr nothig feien.

Aber, während man in dieser Beziehung sogar über den ursprünglichen Plan hinaus gehen wollte, wurde er freilich andererseits in
solcher Weise eingeschränft und beschnitten, daß dadurch Bedeutung
und Zweck des Ganzen sehr wesentlich verändert waren. So sollte
sich der Erzherzog Karl nicht weiter als höchstens mit seinem rechten
klügel bis Mainz den Rhein hinab bewegen, und allenfalls diese
kestung belagern — worauf aber kaum gerechnet werden konnte, da
man nicht darauf vorbereitet war. — Bon einer Belagerung von
Hüningen und Belfort wollte man in Wien so wenig etwas wissen,
als von einem Unternehmen gegen Savoyen und Briangon. Es sei
zu spät im Jahr, wendete man ein; die Truppen bedürsten der Ruhe,

alle Sulfsmittel seien erschöpft — und überhaupt war es wohl bem öfterreichischen Hof schwerlich Ernst damit den etwas abenteuerlichen Heerzug in das Innere Frankreichs mit Nachdruck zu unterstüßen. Sen in der Voraussetzung daß er um den Plan wisse, hatte man dem Feldmarschall Suworow bereits erklärt, daß von dergleichen Beginnen in den Savoyischen Alpen "nicht die geringste Frage " sein könne.

In ber Form aber, Die ihm auf Diefe Beife gegeben murbe, batte ber Plan jo viel eigenthumlich Bewagtes, bag man fich faum zu erflaren weiß, wie ber entscheibenbe Rath zu Wien bafur fein Muge haben Daß bas mächtige öfterreichische Seer unter bem Ergherzog Rarl, bas ohnehin ben größten Theil bes Commers vollfommen unthatig an ber Limmath jugebracht hatte, jest ohne recht bestimmten 3med nach Schmaben hinaus geschoben, bort eigentlich gang außer Wirffamfeit und in bie Lage verfet war, feinen Ginfluß mehr auf ben Gang ber enticheibenben Ereigniffe uben zu fonnen, mar, wie man glauben follte, einleuchtend genug. Und wenn man bie Operationen in Nord = Solland baburch unterftugen wollte, bag ber Erzbergog Rarl Maing - im beften Fall belagerte - wie man aber mit giemlicher Bestimmtheit voraus feben fonnte, nur beobachtete -: wie fonnte man fich barüber taufchen bag bas eine vollfommen mefenlofe, leere Borftellung war! - Man mußte bas unerflarlich nennen, wenn es nicht öfter vorgefommen mare in ber Beschichte ber Rriege, bag bergleichen für etwas Wirfliches gegolten bat. - Bas bann ben Schauplat ber junachft entscheibenben Operationen, bie Schweig, betrifft, fo ift auch schwer zu begreifen, wie es ber Erwägung entgeben fonnte daß bie Urmee, die man bort unter Sumorom vereinigen wollte, ihrer Aufgabe burchaus nicht gewachsen sein fonnte. Indem man eine gewaltige Macht nach Schwaben, in bas Leere hinaus fchidte, um bann in ber Schweig Die Entscheidung mit ungureichenden Mitteln gu erzwingen, versette man fich trot ber Uebermacht über bie man im 210= gemeinen gebot, wie absichtlich in eine gefährbete Lage. - Unflarbeit in ben herrschenden Aufichten hatte ohne 3meifel großen Untheil an biefen Anordnungen, bie in folder Beife einen Theil ber Streitfrafte außer Thatigfeit festen und einem anderen ein Wageftud über feine Rrafte auftrugen, aber man hatte fich boch ichwerlich fo leicht über

Toll, Deufmurbiafeiten, I.

alle Bebenken hinweg gesetht, und vielleicht wenigstens im Einzelnen Manches anders geordnet, wenn nicht großentheils politische Reibungen und Zerwürfnisse unter ben Verbündeten die eigentliche Veranlassung gegeben hatten, daß die Plane fur ben Feltzug bes Spathjahrs in biesem Sinn festgestellt wurden.

Der Raifer Baul batte, eben wie fein ungludlicher Bater, etwas Ritterliches; fo abenteuerlich feine Unfichten und Blane, feine Borftellungen von ber Dacht bie ihm zu Bebote ftant, und von bem mas fich bamit ausfechten laffe, auch fein mochten - : feine Bolitif mar immer mahr und redlich; bie bes öfterreichischen Cabinete bagegen mar bas naturlich gang und gar nicht. Biel bestimmter als irgend ein Staatsmann feiner Beit hatte Paul die 3dee ber Legitimitat aufgefaßt, und wollte redlich Alles wieder aufrichten, was die frangofische Revolution umgefturgt hatte; bas alte Europa, wie es vor biefer gewaltigen Erschütterung gewesen war, follte aus feinen Trummern wieder hervorgeben - febr gewiß ohne bag ber Raifer fich mit be= fonders fritischem Ginn Rechenschaft bavon zu geben wußte, wie weit man wohl zurud geben mußte, um auf bas eigentliche historische Recht ju tommen, und aus welchem Grunde man vorzugsweise bei bem einen doch am Ende willfürlich gewählten Standpunft fteben bleiben Für bas Wiener Cabinet galt es mehr ben allgemeinen ftaatmuffe. lichen und gefellschaftlichen Buftant ber jungften Vergangenheit fo viel als möglich festzuhalten und wieder berguftellen; ließ fich aber babei in Folge gludlicher Beftrebungen im Gingelnen etwas gewinnen und erwerben, brachten bie Birren ber Beit in biefer Beife erwunschte Baben - fo wollte man recht gern ein wenig Unrecht haben - gang im Sinn und Beift ber guten alten Zeit. Schon in Wien machten Raifer Baul's genaue Wiederherstellungs - Plane, als Sumorow fie auf feiner Durchreife in ben wunderlichften Kormen aussprach , nicht ben besten Einbrud, benn die Frage, ob auch Benedig, bas Defterreich vor furgem erworben hatte, als Republif wieder hergestellt werden follte, lag zu peinvoll nahe. Die Traume von einer Zeit ber Uneigennütigfeit, ber Bahrheit und bes Rechts in ber Politif, Die bann nach dem Willen bes Raifers von Rugland folgen follte, festen bie Leute bie fur Meifter ber Ctaatofunft galten, in nicht geringes Er=

ftaunen, und man murbe baburch, bag Sumorow ben Diplomaten, bie ihn weiter auszuforschen suchten, und bie er bei weitem überfah, immer auszuweichen wußte, naturlich nicht ruhiger. Aber man beburfte fure Erfte noch einiger Siege, und folglich ber Ruffen in Italien : man fdwieg alfo, und beobachtete mit ftill verhehltem Diftrauen. Wie man aber nach Piemont vordrang trat ber innere Zwiespalt immer entschiedener hervor. Suworow wollte überall bas farbinische Wappen wieder aufrichten laffen, Die Regierung im Ramen bes rechtmäßigen Berrichers, Ronigs von Carbinien hergestellt wiffen. Piemont ausgehobenen Truppen follten fur ihren Landesberren in Gib und Pflicht genommen werben. Defterreich, bas fur ben Kall bes Friedens gang freie Sand behalten wollte, wiberfeste fich, und erlaubte auch bem Ronig von Carbinien nicht, wie er es munichte, in feine Staaten gurudgufehren; man ging fo gar fo weit, ein Baar Bringen bes foniglichen Saufes, bie bennoch in bie Lombarbei zu fommen magten, im Ruden ber Urmee an einen Wohnort zu binden, ben fie nicht gewählt hatten.

So gehemmt und gehindert verfiel der König von Sardinien auf einen etwas ungewöhnlichen Ausweg, wie das namentlich aus einem Brief des Kaifers Paul an Suworow hervorgeht, den wir hier einstücken, weil er einiges Licht auf die damaligen Berhältnisse wirst, und bis jest nur in einer wenig gelesenen russischen Zeitschrift absgedruckt, wohl nur wenig bekannt sein durfte:

"Gatschina am 25. Aug. a. St. 1799. — Fürst Alerander Wasseliewitsch! Am gestrigen Tage habe ich aus Wien, und heute durch den Obersten Ruschnikow die Nachricht von Ihrem glanzenden Sieg über den durch Sie zur Ruhe gebrachten General Joubert ershalten. Ich bin sehr erfreut! und um so mehr, da der Gebliebenen nicht wiele sind, und Sie gesund und wohlerhalten. Ich weiß nicht was angenehmer ist: für Sie Siege zu ersechten, oder für mich, Siege zu belohnen. Aber wir thun beide unsere Schuldigkeit, ich als Herrscher, und Sie als der beste Feldherr in Europa."

"Die Auszeichnung, bie Ihnen ber Konig von Sarbinien zus wendet, erlaube ich Ihnen von gangem Herzen, anzunehmen. Der Konig von Sarbinien außert in einem Brief — von bem ich so wie

auch von meiner Antwort eine Abschrift beilege -- ben Wunsch in meiner Armee unter Ihren Besehlen zu bienen, was ich ihm benn auch gestattet habe, weil ich barin ein Mittel sinde ihn in seine Staaten einzusuhren, ohne durch die Anwesenheit seiner alleinigen Person die Uebereinsunst zu verlegen, die zwischen mir und dem Wiener Hof gesschlossen worden ist, in Beziehung auf sein Verweilen in Sardinien bis nach gänzlicher Beendigung des Krieges. Ueber die Rücksehre bes heitigen Collegiums nach Rom wird hier mit dem Fürsten Rezzonico unterhandelt, und bas Ergebnis wird Ihnen befannt gemacht werden."

"Ich sende hierbei Belohnungen für die Einnahme von Serras valle, aber was Sie selbst anbetrifft, so weiß ich schon nicht mehr was ich Ihnen geben soll, benn Sie haben sich höher gestellt als alle Belohnungen. Wie Sie aus bem heutigen Parole Beschl ersehen werben, habe ich Ihnen kriegerische Ehren zuerkannt. Dem Würdigen bas Würdige\*). Der römische Kaiser, mein Bruber, beabsichtigt, Sie, wenn Sie Italien verlassen, um ben Beschl in der Schweiz zu übersnehmen, durch das Großtreuz des Marien Eheresten Droens zu beslohnen. Ich benachrichtige Sie aus Vorsicht zum Voraus bavon, da ich weiß, daß eine übermäßige Freude gefährliche Folgen haben fann."

"Leben Sie wohl, Fürst! — Leben Sie, besiegen Sie bie Franzosen und alle Uebrigen, die nicht die Wiederherstellung ber Ruhe, sondern ihre Störung beabsichtigen 2c. "

Alls rufüscher General wollte ber König von Sarbinien in seine Staaten zurücklehren, in ber Hoffnung, bas wenigstens werbe ihm Desterreich nicht verwehren können! — Auffallen muß es aber, baß ber Kaiser Paul bas alles schreibt, nachdem er bereits brei Wochen früher am 5/17. August ben Feldmarschall mit dem neuen Feldzugs-Plan bestannt gemacht, und ben Beschl zum Ausbruch nach der Schweiz erstheilt hatte, bas heißt zu einer Zeit, wo der beabsichtigte Schritt bes Königs von Sardinien nicht mehr zu dem gewünschten Ziele führen konnte, weswegen er benn auch unterblieb. Die Besorgniß daß ein

<sup>\*)</sup> Der Befehl verfügte daß bem Feldmarichall überall diefelben Chren er- wiesen murben, wie bem Raifer felbft, fogar in Gegenwart diefes Letteren.

Mann wie Suworow vor Freuden über bas Theresten Rreuz sterben könnte, wäre gewiß nicht weniger seltsam zu nennen, wenn wir nicht bie Worte als Ironie verstehen müßten; und auch als Ironie bleiben sie seltsam genug.

Mit bem neuen Feldzugsplan, ben Diplomaten und Hoffriegsrathe ohne ihn entworfen hatten, war aber Suworow keineswegs unbedingt einverstanden; wenigstens wollte er die Ausführung aufgeschoben wissen bis naher liegende Dinge, von benen er den Erfolg
bes Krieges im Gauzen abhängig glaubte, zu Ende geführt waren,
und bis zum letten Augenblick sehen wir ihn ausbauernd und eifrig
bemüht seiner Ansicht an den beiden Kaiserhöfen Geltung zu verschaffen.

So schrieb er bem Kaiser Paul noch am letten Tage bes August, baß es unerläßlich sei, vor allen Dingen und ehe er mit seinem Heer nach ber Schweiz ausbreche, bas genuesische Küstenland zu ersobern; er berichtete baß er über ben Colsbis Tenda an den Bar vor zu dringen, und Italien durch die Eroberung von Cuneo und Nizza sicher zu stellen gedenke; daß er dazu zweier Monate bedürfe, und deshalb den Zug in die Schweiz auf eine um so viel spatere Zeit verschieden wolle.

In gleichem Sinn und mit demfelben Vorschlag wendete sich ber Beldberr (am 28. August) auch an den Kaiser von Desterreich. Er stellte vor das die Eroberung der Citadelle von Tortona feineswegs genüge um daß obere Italien gegen Frankreich sicher zu stellen; daß man sich auch in den Besit der Niviera und der Punkte Cunco und Nizza segen muffe.

"Ich habe die feste Ueberzengung" schrieb er, "daß mit dem Bersluste Italiens die Eroberung der Schweiz unmöglich ift, und daß man aus diesem Lande nur dann eine so bedeutende Truppenzahl zum Borstheile der Schweiz detachiren durse, wenn dieselbe für Italien unnöthig geworden, oder wenigstens aus deren Entsernung für letteres feine gefährlichen Folgen entstehen. Ich halte es beshalb für meine Pflicht E. K. M. allerunterthänigst vor zu stellen, daß ich aus den angesührten Gründen erst dann mit den fais. russ. Truppen von hier abziehen fann, wenn durch die Wegnahme der Festung Tortona, durch die gänzliche

Bertreibung bes Feindes aus der Grafichaft Nizza und Savoyen und bas Eintreten ber späteren Jahrszeit, in welcher die Operationen im Gebirge ohnehin unmöglich werden — Piemont und ganz Italien wenigstens auf so lange gedeckt ist, als die Ergreifung nöthiger Maaßeregeln zur fünstigen Erhaltung oder weiteren Ausdehnung unserer Ersoberungen erfordert "\*).

Dazu bedurfe er noch zweier Monate. Aber Sumorow fampfte vergebens fur feine Meinung; feine Stimme murbe in Wien nicht gebort. Schon auf Die Melbung ber Ginnahme von Gerravalle, Die ber Schlacht bei Novi vorherging, antwortete ber Raifer Frang, im Ginn bes neuen Operationsplans, bas fei zwar recht schon und recht erfreulich : "nur habe ich bei tiefer Belegenheit in Erinnerung ju bringen, baß von nun an bie weiteren Operationen Meiner italienischen Armee fo ein ju richten fint, bag bieraus feine Rreugung ober Schwierigfeit in Unfebung ber ichleunigen Ueberfetung bes Ruffifch = Raiferlichen Auriliar - Corps an bie Grenze ber Schweiz und in bas Walliferland - - - entstehen fonne "\*\*). Raifer Frang legt mit biefen Borten formlich Bermahrung ein gegen weitere Eroberungen Die Guworow etwa noch in Italien machen fonnte - und was bie genuefische Riviera im Allgemeinen betrifft, fo bescheibet fich ber Raiser, in bem Brief in welchem er Sumorow mit bem neuen Overationsplan befannt macht, bag ber Eroberungezug borthin allerdinge in Folge bes nothwendig gewordenen " Revirements " aufgeschoben bleiben muffe, fügt aber gleich hingu, baß biefes wenig zu bedeuten habe, ba, "einerseits zu hoffen ift, bag vielleicht ber Abgang an Cubfifteng felbft binnen furgem auch bie Feinde aus ber Riviera vertreiben, folglich meiner Urmee ben sehr beträchtlichen Berluft ber bei einer Attaque de vive force in jenen gebirgigen Begenden zu beforgen fein fonnte, erspahren mirt, andererfeite aber bie bereite erfochtenen Giege feine Unfalle von ben Apenninen ber befürchten ließen , wenn ja ber Keind fich "neuerdings in ber plaine" zeigen follte " \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Miliutin III, 382; 383.

<sup>\*\*)</sup> Miliutin III, 385.

<sup>\*\*\*)</sup> Miliutin III, 380.

So schrieb ber Kaiser von Desterreich am 17. August, noch ehe er bie Nachricht von bem Siege bei Novi erhalten hatte. Die Kunde von biesem Siege erweckte bann in Wien keineswegs die Borstellung baß die Eroberung ber Niviera nun leicht geworden sei, und daß man die Gunst der Umstände benüßen musse. Es blieb babei daß Suworow in Italien nichts weiter unternehmen, und so bald als möglich nach der Schweiz ziehen musse. Wohl aber schweit die Nachricht von bem unbedeutenden Mißgeschief, das Nohan und Strauch am Simplon und St. Gotthart ersahren hatten, in Wien großen Eindruck gemacht zu haben, und es ersolgten nun dringende Briefe des österreichischen Kaisers an Suworow den Zug in die Alpen zu beschleunigen, und dem Unsheil vor zu beugen das von dort her drohe.

Man gefiel fich in bem Gebanken — ber Entschluß und That zu erspahren versprach — die Blockabe bes genuesischen Kustenlandes burch Englands Seemacht, und die Schwierigkeit zu Lande Lebensmittel aus bem sublichen Frankreich borthin zu schaffen, werde die Franzosen veraulassen Genua und bie Kuste ohne Kampf auf zu geben.

So wurden in mancher Beziehung bie bereits ersochtenen Siege überschätt — wenn man fie auch nicht zu benügen wußte — im Bessonderen aber, erwachten daueben, selbst auf geringfügige Beranslassungen hin, und meist am unrechten Ort, wie das zu geschehen pslegt, auch wieder Besorgnisse, die mit den allgemeinen Vorstellungen im Widerspruch standen, ohne daß man sich davon Rechenschaft gesgeben hatte. Beides zeigt sich in den Briefen des österreichischen Kaisers au Sumorom.

Im Allgemeinen glaubte man fich in Italien hinreichend gesichert, ba lag bann bem öfterreichischen Cabinet vor allen Dingen baran die Ruffen bort los zu werden, sie über die Alpen aus bem Lande hinaus zu schaffen, um in der Lombarbei ganz frei schalten zu können, und in seinen politischen Planen, Grenzbestimmungen und bergleichen, nicht durch die Ritterlichkeiten bes Kaisers Paul gestört zu werden. Deshalb vor Allem drang man von Wien aus mit so entschiedenem Eiser auf den Zug nach der Schweiz.

Wenn wir aber nun auf Stutterheim's vorhin angeführte Worte

zurudbliden, muffen wir und wohl gestehen, daß sie nichts weniger als ben wahren Hergang und die wirklichen Beweggrunde ber getroffenen Berfügungen aussprechen.

## Viertes Kapitel.

1799. Bug burch bie Comeig.

Marsch nach Taverne und Bellinzona. — Einnahme bes St. Gotthart. — Gesecht an ber Teufeldbrück. — Altborf. — Zug durch das Schächen: nach dem Muttenthal. — Gesecht bei Muotta. — Zug durch das Klöntbal. — Rückzug durch das Sernstthal und über den Pantnerberg. — Zlanz. — Chur. — Feldstirch. — Lindau. — General Korsasow. — Cantonirungen in Schwaben. — Marsch nach Böhmen. — Winterguartiere in Budweis.

Als die ber Citabelle von Tortona gestellte Frist abgelaufen mar, brach bas ruffifche heer nach ber Schweiz auf, in bie es über ben St. Gotthart eindringen follte. Da brei combinirte Grengbier-Batgillone. bestimmt die Besatung ber Infel Malta zu bilben, nach bem mittleren, und von bort nach bem fublichen Italien entfendet murben, gablte biefes Beer, einige taufend Nichtstreiter ungerechnet, in 32 Bataillouen, einigen Artillerie-Compagnien und 7 Rosaden = Regimentern, in Reibe und Glied nur 15, 772 Mann Infanterie, 1581 Mann Artilleric, 212 Bioniere, und 3721 Rosaden, jusammen 21,286 Mann. geringe Babl, befonders wenn man erwägt bag bie Artillerie mit Ausnahme ber Manuschaft weniger Gebirge-Ranonen, nicht mit zu rechnen war, und daß bie Rosaden im Sochgebirge nur von fehr geringem Rugen fein fonnten. Da ben norbischen Flachenbewohnern, ben Ruffen, die den Krieg nur in ben fubruffischen und molbauischen Steppen oder bem polnischen Flachlande fennen gelernt hatten, ber Bebirgefrieg überhaupt, Die Schweiz inebefondere, vollfommen fremb waren, begleiteten ben Feldmarfchall, außer bem Dberften Weprother, in ben er großes Bertrauen feste, noch fieben andere Diffiziere bes ofterreichischen Beneralftabs.

Gebekt wurde ber Jug burch eine Reihe österreichischer Abtheilunsen, die am sublichen Fuß ber Alpen aufgestellt waren: namentlich stand ber Gen. Habbid mit 8600 Mann bei Ivrea am Ausgang des Thals von Aosta; der Oberst Fürst Rohan bei Duomo d'Ossola, um den Simplon zu beobachten; der Oberst Strauch bei Abiasco im Ticinos Thal, auf der Straße die vom Gottharts-Gebirge herabkömmt. Die beiden Letteren hatten zusammen gegen sechstausend Mann unter den Waffen. Bon der anderen Seite her, im Osten, wurde der St. Gotthart durch die äußerste Spize des linken Flügels der österreichisch russischen Armee in der Schweiz beobachtet: durch den General Aussenderz, der mit 4 österreichischen Bataillonen (2400 Mann) bei Dissentis im Vorder Rheinthal stand.

In ber nördlichen Schweiz hatte Korsafow 3000 Reiter und 28 Stude Geschüß um Schaffhausen am Rhein zurückgelassen, seine übrigen 24,000 Ruffen aber in ber seltsamsten und unverzeihlichsten Weise um Zürich, an beiben Ufern ber Limmat zerstückelt und zerstreut; ungefähr 20,000 Desterreicher (Auffenberg ungerechnet) waren von Rapperschwyl an, längs ber Linth, am Wallenstädter: See, am Luciensteig, und im Rheinthal auswärts bis Reichenau in einer Reihe einzzelner Posten vertheilt.

Bon ben mehr als 80,000 Mann starten französischen Truppen dagegen, über welche Massena in der Schweiz verfügte, stand die Division Thurreau (9500 M.) im Walliserland; Lecourbe mit den beiden Brigaden Gudin und Loison (8500 M.) auf dem St. Gotthart und im Reußthal, während eine dritte unter Molitor (3000 M.) den Ausgang des Klöns und obern Linththales dei Glaris hütete; die übrige Macht, von 60,000 Mann, sechs Divisionen bildend, stand Korsasow und Hope an der Linth, auf dem Albis und Uetli, längs der Limmat und Alar, dis Basel gegenüber.

So wurde benn ber Zug in die Schweiz burchaus nicht unter sehr vortheilhaften Bedingungen unternommen; benn man war dem französischen Heer keineswegs überlegen, und noch bazu ftanden die Streitkräfte ber Berbundeten in einem weiten Umfreis um den Feind herum, ber das schwache Netz leicht irgendwo zerreißen konnte. Da ist es denn um so weniger zu begreisen, weshalb der Erzherzog Karl mit seinem

öfterreichischen Beere bie Schweiz fo eilig verlaffen und Rorfatow feinem Schidfal überlaffen mußte, um nach Schwaben ju ziehen, wo er, wie Clausewit bas Berhaltniß fehr treffend bezeichnet, um einen Keind in Berlegenheit gerieth, und ben gangen Serbft über nichts Wirfliches that, weil ba wirklich gar nichts zu thun war. Und auch in dem allgemeinen Plan, bem gemäß bie Operationen in ber Schweiz que nachft geleitet werben follten, tritt Manches, wie bas ichen ofter befprochen worden ift, in eigenthumlicher Beije befrembend hervor. Sumorow wollte ober follte biefen Bestimmungen gemäß ben 17. September in Airolo fein, am 19. ben Gotthart angreifen, bann bas Reußthal hinab nach Altborf vorbringen, um von hier aus auf beiben Geiten bes Biermalbstätter Gees Lugern qu erreichen. Bu gleicher Beit follten Korfatow aus Burich, Sope mit feinen Defterreichern zwischen bem Burcher und Buger Gee gegen bie untere Reuß und ben Margau vorbrechen. Auf bem Wege ber gur Bereinigung ber Beere führte, follte alfo auch ichon bie Eroberung ber Schweiz bewirft werben; nicht etwa nur bie Vereinigung, fondern ein umfaffenber Ungriff ber Stellung bes frangofifchen Beeres wurde beabsichtigt gang im Ginne ber bamale herrschenden Unficht, ber gu folge bie umfaffenbe Form auch in Beziehung auf ben ftrategifchen Angriff fur bie portheilhaftefte galt.

Dabei muß nun zweierlei besonders auffallen. Erstens, baß der Feind vollsommen unthätig gedacht wurde; daß man, wie es scheint, hoffte, er werde sich vollsommen leidend verhalten während das alles um ihn her vorging. Doch das kommt öster vor in der Geschichte der Kriege; bei gar mancher strategischen und taktischen Unordnung, so z. B. bei Mad's Disposition zur Schlacht bei Tourcoing 1794, bei Weyrother's Entwurf zur Schlacht bei Austerlig 1805, und auch wohl bei den Unordnungen zur Schlacht bei Wachau am 16. October 1813 wird man unwillsurlich an die Worte Bärenhorst's erinnert, der ben Manoeuwrix Künstlern seiner Zeit nachsagt, daß ein seder von ihnen, ein seder speculirende Manoeuwrist, vorherrschend einen geduldigen, schafartigen Gegner zu bearbeiten gedenke. — Suworow bachte sich die Sache leichter als sie war, theils weil er die französischen Streits fraste in der Schweiz, nach den Nachrichten die ihm vorlagen, nur

auf etwa fechzigtaufend Mann schätte, theils weil er nie ein Alpengebirge gesehen und feine entsprechente Borftellung von ber Schwierigfeit aller Kriege-Operationen in einem folden Relfen-Labvrinth batte. Dennoch blieben ihm biefe Bebenten nicht fremb. Er mar, wie er fich felbit ausbrudt "erftaunt" barüber bag ber Erzherzog Rarl bie Schweig fofort verlaffen wollte, ohne abzuwarten baß bie ruffifchen Trupven Die aus Italien beranruden follten, am Albis eingetroffen und mit benen Rerfafow's vereinigt maren; bag Rorfafow's Seertheil inzwischen allein ber Sauptmacht bes Feinbes gegenüber gelaffen werben In wiederholten Briefen an ben Ergbergog fprach er gegen Diefen felbft bie Ueberzeugung aus, er werde feinen Aufbruch nach Edwaben nicht in folder Beife übereilen; er werbe vielmehr, ebe er ben Marich borthin antrete, noch thätigen Untheil an bem Ungriff auf Maffena nehmen. Sumorow wentete fich mit biefem Unliegen auch noch an Widham, ben englischen Gefandten in ber Schweiz, und forberte ihn auf alles Mögliche zu thun um ben Erzherzog von bem verfrühten Aufbruch aus ber Comeis gurud gu halten. \*) Raturlich mußten, wie bie Berhaltniffe bamale im Allgemeinen lagen, alle biefe Bemühungen vergeblich bleiben. Euworow fonnte nicht wiffen baß ber Ergbergog ichon baburch, bag er ben General Bobe mit 20,000 Defterreichern, wenn auch nur vorläufig, bis ju Euworow's Unfunft, an ber Linth gurudließ, gegen bie austrudlichen Befehle feines Sofs handelte, Die er, gegen beffere Ginficht, befolgen mußte.

Der zweite Punft ift noch befrembender. Läßt fich schon nicht wohl einsehen, warum man eigentlich auf beiden Ufern des Vierwaldsstäder Sees zugleich nach Luzern vorgehen, die ohnehin sehr geringe Macht Suworow's theilen, durch den See und die unwegsamen Gebirge in deren Busen er ruht, getreunt halten wollte, so ist es vollends ganz unbegreislich, wie je im Hauptquartier zu Afti vergessen werden fonnte, daß weder am linken, noch am rechten User des Sees ein Weg von Altdorf nach Luzern sührt. Der Weg vom Gotthart her hört am See bei Fluelen auf; Reisende und Baaren, die über das Gebirge aus Belschland famen, mußten von hier aus zu Schiffe weiter geschafft

<sup>\*)</sup> Miliutin III. 167; 389.

Bur Linken lagt fich noch allenfalls ein Ruffteig finten, ber auf Seeborf, Bauen, Ematten, Bedenried und Buochs führt, aber er ift theilweise ber Urt, daß die Führer ihn felbst bem einzelnen Fußreisenben nicht empfehlen, wenn fie nicht einen genbten Alvenwanderer in ihm erkennen, und auch ber Pfat von Attinghausen nach ber alten Abtei Engelberg gehört zu ben rauhesten und unwegsamsten bes gesammten Schweizergebirges. Um rechten Ufer vollends, wo man boch vorzuge= weise bleiben mußte, wenn man wirflich mit Sote und Rorsafow in Berbindung fommen wollte -: ba führt an ben Felsenhangen bes Arenberges burchaus gar fein Weg von Fluelen nach Giffigen und von bort nach Brunnen; es mochte faum bem gewandteften und fühn= ften Bilbheuer ober Gemfenjager gelingen, am Gee entlang aus Uri nach biesem letteren Orte zu gelangen - mahrscheinlich hat es noch nie ein Menich versucht. Giffigen, in eine enge Relfensvalte eingeflemmt, fteht mit ber übrigen Belt nur burch ben Gee und burch einen fehr muhfamen Rugpfad in Berbindung, ber an ber Rudfeite bes Arenberges fich herum minbent, in bas Schächenthal zu einer Brude zwischen Burglen und Spiringen führt. Bon bem Dafein ber Gemfenjagerpfabe, bie aus bem Schachen- in bas Muttenthal führen, und bie man bann in ber Roth einschlug, um auf einem großen Umwege in bie wegfameren Begenden von Schwos und Brunnen zu gelangen -: von beren Dasein wußte man anerkannter Beise im Sauptquartier ju Afti nichts; fein Menich hatte bort baran gebacht biefe Richtung einzu-Reine Spur findet fich in ben befannt gemachten Quellen für bie Beschichte bieses Feldzugs, wie man fich eigentlich bas Weiterfommen von Kluelen aus gebacht hatte. Goll man glauben baf Riemand wußte, wie es am Bierwalbftabter Gee eigentlich ausfah, obgleich ben Ruffen acht öfterreichische Generalftabe Diffiziere recht eigentlich als Rührer beigegeben maren? - ober follte man fich bei allgemeinen, schwankenben Borftellungen beruhigt haben, bag bie Mittel weiter zu fommen, fich an Drt und Stelle ichon finden murben? - In Stutterheim's Bericht gewahren wir eine leise entschuldigende Wendung. außert nämlich bas Alpengebirge fei bem Oberften Weprother und ben öfterreichischen Generalftabes Diffizieren eben fo unbefannt gewesen, als bem Keldmarichall Suworow und feinen Ruffen. Aber biefe Entschuldigung möchte wohl überhaupt faum genügen, und wurde sogar zu einer sehr eigenthumlichen Unflage, wenn sie in Beziehung auf alle Betheiligten geltend gemacht werden sollte.

Denn nicht nur bag Weprother fich in ben am 5. und 6. Geptember im Sauptquartier ju Afti entworfenen Dispositionen barauf beschränfte einfach ju fagen, man werbe auf beiben Ufern bes Gees nach Lugern vordringen : auch von ten in ber Schweig felbft verwenbeten öfterreichischen Generalen machte feiner barauf aufmertfam baß am Gee alle Wege aufhoren; weber ber Dberft Strauch, fcon feit Monaten in ben Alpen verwendet, noch ber Beneral Sobe, ein geborener Schweiger. Der Erftere fentete ein fchriftliches Gutachten ein, wie nach feiner Meinung ber St. Gotthart angegriffen werben fonnte, ohne auf bie weiteren Operationen und bie Comierigfeiten, Die fich babei ergeben fonnten, irgend einzugehen. Sobe überfendete ale Untwort auf Suworow's Disposition, Die er am 10. September erhalten hatte, mancherlei ergangente Borichlage. Namentlich wollte er ben General Auffenberg, ber mit 2400 Defterreichern bei Diffentis im Borber-Rhein-Thal ftand, von bort burch bas Taveticher Thal über ben Krütli-Bag und bas Maberaner Thal hinab, nach Umfteg im Reußthal vorgeben laffen, in ber Soffnung bag bieje Umgehung ben Reind bestimmen fonnte, feine Stellung am St. Gotthart ohne Rampf auf zu geben. Geltfamer Weife fügt Sobe bingu : " Bon Umfteg gelangt General Auffenberg über Altborf auf einem Fußsteig in ben Canton Schwy, um fich mit mir zu vereinigen, mabrent Guer Durchlaucht 3hr Borbringen gegen ben Lugerner Gee fortfegen."

Dieser Fußsteig fonnte fein anderer sein als der muhsame Pfad durch bas Schächenthal — Hose erwähnt aber mit feinem Wort bag eben dieser selbe Fußsteig ber einzige Weg sei den es überhaupt zur Rechten bes See's gebe, und daß auch Suworow keinen anderen nehmen könne. Ueberhaupt enthält auch sein Schreiben nicht eine Silbe darüber welchen Weg Suworow von Uri nach Schwyz ein zu schlagen habe.

hote sett voraus bag ben feindlichen Truppen am Gotthart, wenn fie ihre Stellung ungeachtet ber Umgehung bei Amfteg vertheisbigen wollten, schließlich fein anderer Rudzug bleiben werbe als ber

über Engelberg in den Canton Unterwalden, und berichtet dann in welcher Weise er selbst zum Angriff über zu gehen denkt. Suworow wollte den Gotthart am 19. September angreisen; dem entsprechend will Hoge am 20. mit einem Theil seiner Truppen Maria-Einsiedlen, mit einem anderen das Muttenthal erreichen — und seine Ausseinanderssehungen schließen dann mit den Worten: "In dem Maaße als E. D. gegen den Luzerner-See vordringen werden, werde ich den Feind aus dem Canton Schwyz und von Menzigen gegen Zug zurückdrängen, und dann längs des rechten Ufers der Reuß mich mit dem G. L. Korsakow in Verbindung zu seinen suchen. Hierdurch werde ich den Feind hindern, gegen E. D. Detachirungen vorzunehmen. "\*)

Offenbar hoffte General Hohe zur Zeit wenn Suworow bei Bluelen einträfe, bereits Herr bes Canton's Schwyz zu sein —: follte er gebacht haben baß sich unter solchen Bedingungen wohl die Mittel sinden wurden die Truppen Suworow's, oder doch wenigstens einen großen Theil derselben, auf dem See nach Brunnen über zu schiffen?

Das ware nicht unmöglich. Auf Seiten ber Franzofen, die Herren bes See's waren und blieben, wurde wirflich, während ber Kampfe, die Brigade Loison ohne sonderliche Schwierigkeit zu Schiff von Fluelen nach Brunnen geschafft; und es war möglich an zu nehmen daß ber Feind, durch Auffenberg vom See abgeschnitten, zum Rudzzug nach Engelberg gezwungen, keine Gelegenheit haben werde, die Fahrzeuge zu vernichten, die sich bei Fluelen befinden mußten.

Bon einer anderen Seite her scheint man dagegen in Suworow's Hauptquartier wohl etwas bestimmtere Austunft erhalten zu haben, als in Hobe's Mittheilungen zu sinden war. Weyrother's Disposition zu dem Zuge nach der Schweiz wurde natürlich von Afti aus, auch dem General Korsafow zugesendet. Der Fürst Aleris Gortschafow, der bei der rufsischen Armee in der Schweiz das Amt eines Generals Quartiermeisters versah, theilte den Entwurf zu Zürich dem Schweizer Obersten Roversa mit, und diesem konnten wenigstens die Mängel besselben nicht entgehen, die aus Unsenntniß der Dertlichkeiten hervors

<sup>\*)</sup> Miliutin IV. 204 - 206.

gegangen waren. Er machte barauf aufmerksam bag es an ben Ufern bes Bierwalbstädtersee's feine Wege von Altborf nach Lugern giebt; daß es "physisch unmöglich" sei von Altborf aus am See entslang nach Unterwalden zu kommen, und beinahe eben so unmöglich auf dem See nach Stanzstadt über zu schiffen, wenn man nicht über eine sehr große Menge Fahrzeuge verfügen könne. Auf dem rechten Ufer des See's bezeichnete er ben schwierigen Pfad durch das Schächenthal, als den einzigen auf dem man allenfalls — zur Noth — ("a la rigueur") versuchen könne aus Uri nach Schwyz vorzudringen. \*)

Wie Roverea berichtet, fertigte Gortschafow fofort einen Gilboten mit biefer Ausfunft in Suworow's Sauptquartier ab, und in ber That zeigt fich in bem letten Entwurf ben Weprother, ichon am Ruß bes Gebirges, wie es icheint zu Bellingona ausarbeitete, bag inamifchen fomohl Sope's Borichlage ale Roverea's Bedenten, in Guworom's Umgebung befannt geworten waren. Es wird nämlich in biefem Entwurf, wie in Sobe's Gutachten, angenommen bag bie am Botthart ftebenben feindlichen Truppen, fich nur auf Engelberg gurudgieben fonnten; borthin follten fich auch bie Schaaren wenden, Die man zu ihrer Verfolgung absenden wollte; fie wurden nunmehr angewiesen über Engelberg nach Lugern vor zu bringen. Bas aber bie Wege betrifft, auf benen Sumorow's Sauptmacht von Altborf aus nach Schwyz gelangen follte, fo enthalt auch biefe lette Disposition barüber nur bie Borte : "Um . . . . . (bem zweiten Tage nach ber Eroberung bes Sct. Botthart) - oricht bie gange ruffifche Colonne von Altborf nach Schwyz auf und marschirt noch an bemselben Abend 14 Miglien weiter. "

Rach ber hier angegebenen Entfernung zu schließen, muß man in Suworow's Hauptquartier zu ber Zeit allerdings wohl gewußt haben daß man nur auf einem Umwege aus bem Reußthal nach Schwyz gelangen könne, und babei konnte man alsbann eben an keinen anderen Weg gebacht haben, als an die Hirtopfabe aus bem Schächenin das Muttenthal. Bei allebem aber ift ber Weg ben man zu nehmen gebachte, auch hier, auch im letten Augenblick, in keiner Weise be-

<sup>\*)</sup> Roveréa, mémoires II. 211.

ftimmt bezeichnet; wie es scheint gingen die Borstellungen noch immer ziemlich in das Unbestimmte, und man behielt es sich vor, den eigentlichen, genau bestimmten Entschluß an Ort und Stelle zu fassen.

Das Bebenkliche bes Unternehmens wurde dann zulett auch noch durch eine Berspätung von vier bis fünf Tagen gar sehr gesteigert. Denn muß man auf leidende Unthätigkeit des Keindes rechnen, dann vor Allem ist jeder Tag kostdar. Der Keind der heute noch unthätig die Dinge abwartet, thut es vielleicht morgen nicht mehr. Und so war denn auch der Ersolg, wie befannt, kein glüdlicher; dennoch aber der Jug ein ruhmreicher und in gewissem Sinue glänzender. Wie viel ist von Napoleon's Jug über den Bernhard gesprochen und gessungen worden! nicht mit Unrecht, wenn wir bedenken, daß er zur Ausführung eines großartig und genial angelegten Keldzugsplans sührte — und welchen Umschwung der Dinge er herbeisührte. Un sich aber, als That ausdauernden Heldensinnes, stehen zwei Untersnehmen nahe verwandter Natur wohl ohne Vergleich höher: Suworow's Jug durch die Schweiz, und Macdonald's Jug über den Splügen.

Schon am 8. September rudte Rofenberg's Abtheilung von Rivalta in bie Rahe von Aleffanbria, wo wenige Stunden fpater auch Derfelben mit seinen Truppen eintraf. 3war mußte Rosenberg am folgenden Tage noch einmal an bie Ufer ber Scrivia, nach Ris valta gurudfehren, weil es fchien als wolle ber Feind einen Berfuch wagen Tortona im letten Augenblick zu entfegen - aber fo wie am 11. biefe Festung ben Berbundeten übergeben war, ließ Suworow fein Seer aufbrechen, ohne auch nur Stunden langer ju faumen. an bemfelben Abend mußte Rosenberg nach Balenga marfchiren, wo fich Derfelden von Aleffandria ber mit ihm vereinigte. Mit rafcher Gile ging nun ber Bug am 12. nach Mortara, am 13. über ben Ticino nach Turbigo, ben 14. nach Barefe, und ben 15 nach Taverne. am Fuße ber von bichten Raftanienwalbern bebedten Abhange bes Monte Cenere. Ungefähr zwanzig Meilen murben fo zu einer in ben Ebenen ber Lombarbei noch heißen Jahredzeit in vier Tagen gurudgelegt, und zwar ohne bag bie Truppen erschöpft worben maren. Unordnungen waren mufterhaft. Um zwei Uhr Morgens brachen

bie Truppen auf und blieben bis gegen gehn Uhr in Bewegung, ju welcher Zeit ber Golbat auf einem vorher bestimmten Buntte feine Suvve fertig fant - benn Quartiermacher und Roche maren immer vorausgesendet. Sier richtete man fich fur bie heiße Tageszeit gang aur Rube ein; Die Soldaten burften fich nach ihrer Dablgeit entfleiben, und hatten mehrere Stunden Beit jum Schlaf. Abend, nach vier Uhr, feste fich bad Bange wieder in Bewegung . um etwa gegen zehn Uhr bas Nachtlager zu erreichen, wo man abermals Nahrungemittel und was fonft nothig fein fonnte, in Bereitschaft vor-Schon von Barefe aus wurde bie gefammte Artillerie nach Como gefendet, von wo fie ju Baffer nach Chiavenna, bann weiter über ben Splugen in bas Rheinthal geschafft werben follte; bas fchwere Bepad, bie beweglichen Sofpitaler und mas fonft an hindernbem Troß einem Seere folgt, war ichon früher nach Berong abgefertigt worben, um auf weiten Umwegen und fahrbaren Strafen burch Tirol an ben Rhein zu gelangen, von wo aus bas Gange bann in ben flacheren Begenben ber Schweig zu ber eigentlichen Streitmacht berangezogen werden fonnte. Rur 25 Bebirgefanonen zweipfundigen Calibere, auf Maulthiere gelaben, von einer in Biemont ausgehobenen Mannichaft bebient, folgten unmittelbar bem Buge.

In Taverne sollte Suworow für vierzehn Tage Lebensmittel — Zwieback — und die nöthigen Saumthiere, um sie über das Gebirge zu schaffen, in Bereitschaft vorsinden. Aber er sah sich bitter getäuscht und unwiederbringlich auf mehrere Tage ausgehalten, worüber der alte Held in einen gewaltigen Jorn gerieth. Die Berwaltung des österzreichischen Heeres, das Verpstegungswesen namentlich, war damals, wie eine Reihe von Jahren vorher und nachher, außerordentlich schlecht, was mehr als einmal schmerzlich empfunden wurde. Wie man das auch wohl jeht noch im österreichischen Kaiserstaate in manchen Zweizen der Verwaltung sehen kann — z. B. beim Zoll — gingen hier Nachlässigsteit und Unredlichseit Hand in Hand. Im Jahr 1795 mußte der Feldmarschall Clersant nach einem siegreichen Feldzuge den Besehl niederlegen, weil er den Versuch wagte diesem Unwesen zu steuern, und dabei in ein Wespennest stach, und noch im Jahre 1809 veranlaßten die Unordnungen dieser Art, die plöstlich zu Tage kamen,

mit ein Schwanken und eine verzögernde Unsicherheit in bem Berhalten ber Felbherren, beren Folgen ber Selbstmord bes General-Intendanten Fassbenber natürlich nicht wieber gut machen fonnte.

Diesmal traten bie Mangel ber Berwaltung recht grell hervor. In einem so fruchtbaren Lanbe, wie Oberitalien nach ber Ernte, brachte man auf nicht mehr als auf vier Tage Lebensmittel für bas russische Gorps zusammen; in einem Gebirge, wo sich alle Ginwohner ber Maulthiere bedienen, trieb man nicht mehr als 341 bieser Thiere auf, ba man beren, um Borrathe auf mehrere Tage bem Corps in die Schweiz nachzubringen, boch wenigstens 1400 benöthigte." (Worte bes österreichischen Berichterstatters General Stutterheim.)

Suworow suchte sich sogleich mit aller Thätigkeit und Energie zu helsen; Zwieback wurde eilig herbeigeschafft; eine Menge Kosacken mußten absigen und wurden als leichte Jusanterie gebraucht, da jedes der sieden Kosacken-Regimenter, die noch bei der Armee waren nachedem eines mit der Artillerie und dem Gepäck gezogen war, eine bestimmte, auf alle gleich vertheilte Anzahl Pferde zum Transport der Lebensmittel liefern mußte. Auch 5000 leinene Säcke und die nöthisgen Stricke wurden im Lande ausgeschrieben — furz man wußte sich das Unentbehrlichste zu schaffen, aber Alles blieb am Ende doch ein kummerlicher Behelf; die Steppenpferde der Kosacken konnten auf den Saumwegen und Hirtenpfaden des Hochgebirges nicht die Dienste der Maulthiere leisten, und um so weniger, da es für sie an ordentlichen Bachsätteln fehlte. Das Heer war doch nur unvollsommen ausgerüstet und versorgt, und litt auch bald in den Urner und Schwyger Felsenthälern den bittersten Mangel.

Fast schlimmer noch war ber Aufenthalt von funf Tagen, ber über biese nothwendigen Anstalten entstand. Der Erzherzog Karl erzählt freilich daß schon am 10. in Afti der Beschluß gefaßt worden sei, den Gotthart erst am 24. September anzugreisen, und Clausewiß meint, man könne die Worte eines so wohl unterrichteten und so wahrsheitstreuen Geschichtschreibers nicht in Zweisel ziehen. Ueberwiegende Gründe aber mußten und bennoch bestimmen zu glauben, daß sich hier ein Irrthum in dem Berichte des Erzherzogs eingeschlichen habe, und um so mehr da er sich gewissermaßen selbst widerspricht, indem auch

er wenige Zeilen weiter ben Aufenthalt, ben bie mangelhaften Unftalten bei Taverne verursachten, als einen fehr ungludlichen Umftant beflagt. Supporow batte brei Tage noch in ber Cbene verloren, vom 9. bis jum 11. feftgehalten bei Aleffanbria burch Bewegungen ber Frangofen am nörblichen Abhange ber genuesifden Apenninen, Die jene bereits ermahnten Beforgniffe um Tortona erwedten; er verdoppelte barauf feine Schritte, um bie verlorene Beit wieber einzubringen und bennoch am 19. ben Gotthart angreifen ju tounen. Schwerlich hatte er bie Ebene ber Lombarbei mit fo raftlofer Gile burchzogen, blos um bann funf Tage am Rufe bes Bebirges gang unthatig zu verweilen, fich auf biefe Beife anzufundigen und ben Keind gleichsam zu Gegenmaßregeln aufzufordern. Und fo erweift fich benn auch jest, wo burch Sumorom's Briefmechfel, ber in Miliutin's Werf vollständig vorliegt, alle Zweifel gehoben find, bag ber ruffifche Feldberr erft zu Taverne, gegen Bunich und Willen jene Berfügungen traf, benen zu Rolge ber Angriff auf ben Botthart erft funf Tage fpater ftattfinden follte. Der Aufschub mar unbeilvoll. Maffena's fiegreicher Angriff auf Rorfatow erfolgte erft am 25. und 26., und fonnte gewiß ber Vorbereitungen wegen, welche ber Uebergang über bie Limmat erforberte, nicht einmal um Stunden fruber erfolgen; ba mußte fich jebenfalle eine andere Reihe von Begebenheiten entwideln, wenn Euworow ichon am 24. bei Muotta eintraf, anftatt am 28.

Wie bem aber auch sei, am 20. septe sich bas Heer enblich wieber in Bewegung, indem zunächst Rosenberg's Abtheilung über ben Monte Cenere nach Bellinzona vorrücte. Sie sollte fortan eine abgesonderte Heerfaule bilden, bestimmt den Gotthart rechts zu umgehen, während Suworow selbst General Derfelden's\*) Abtheilung gerade im Liviner Thal auswärts führte. Rosenberg bildete eine eigene Borhut seiner Abtheilung unter dem General-Major Miloradowitsch, dem Toll als Offizier vom Quartiermeisterstab beigegeben wurde. Den 24. sollte der Gotthart angegriffen werden, am 27. bachte Suworow in Luzern zu sein —: eine Berfügung die in Erstaunen setzt, und als Beweis gelten könnte, daß wirklich von den öfterreichischen sowohl als russischen

<sup>\*)</sup> Eigentlich von ter Felten.

Offizieren bes Sauptquartiers fein Menfch eine Ahnung bavon hatte, wie eigentlich bie Gegend um ben Walbstädter See ber beschaffen ift.

Rechts ausweichend zog Rosenberg burch bas Blegnothal, ten 21. nach Dongio, ten 22. über ben Ludmanier bis gegen St. Maria, ten 23. tas Mebelser Thal hinab in bas Tavetscher Thal, wo er sich bei Dissentis mit Auffenberg und seinen vier österreichischen Bataillonen vereinigte und bann etwas weiter vorwärts bei Mompétavetsch lagerte. Um solgenden Tage trennten sich beid Abtheilungen wieder; Auffenberg suchte, Hoge's Borschlägen gemäß, von Sedrun über den Krüblis Paß, nordöstlich vom Erispalt, und durch das Maderaner Thal in das der Neuß nach Amsteg zu gelangen, während Rosenberg mit seinen Russen den BordersRhein entlang, das Tavetscher Thal hinauf die Einsattelung zwischen dem Erispalt und Badus erstieg, um an dem Oberalps See vorbei, in das Urserenthal und in die rechte Flanke des Feindes vorzudringen.

General Gubin hatte mit drei Bataillonen, die seine Hauptmacht bildeten, hinter Airolo, noch vor dem Punfte wo das Tremolathal, in dem ein wilder Felsenbach, aus dem See bei dem Gottharts-Hospiz entsprungen, herabstürzt, in das Liviner Thal ausmündet, den al Eimo del Bosco genannten oberen Rand eines jähen Abhanges besetzt, und hütete so in saft unangreisbarer Stellung den unmittelbaren Aufgang zum eigentlichen Gotthartsgebirge; das heißt zu dem nackten Felsensrücken der sich zwischen dem Liviners und Urserenthal, beide trennend, erhebt. Ein Bataillon hatte Gudin in seiner Rechten nach dem Furcas Paß entsendet; eine andere Abtheilung, die aus einem Theile der 67. Halbbrigade, wahrscheinlich aus zwei Bataillonen bestand, in seiner Linken, zwischen dem Crispalt und dem OberalpsSee aufgestellt.

Suworow griff am 24. Gubin's Stellung hinter Airolo an, ließ sich aber keineswegs, wie bie öfterreichischen Berichte besagen, erft nach mehrsachem vergeblichen Anstürmen, burch ben Obersten Wey-rother zu bem Bersuch bereben, biese Stellung auf beiben Flügeln zu umgehen. Die boppelte Umgehung war vielmehr, wie aus Suworow's schriftlicher Disposition hervorgeht, schon vor bem Aufbruch aus bem Nachtlager bei Faibo angeordnet. Links wurde ber öfterreichische Oberst Strauch auf bas rechte Ufer bes Tieino entsenbet, wo er burch

angebautes Gelände an zugänglichen Berglehnen den rechten Flügel der französischen Stellung zu umgehen suchte; auf der anderen Seite erkletterte General Schweysowsky mit acht russischen Bataillonen gerade auswärts, ohne einen Thaleingang benuten zu können, die pfadslosen Felsenwände, die dieher selbst den Landeseingeborenen für unzugänglich gegolten hatten —: das Außerordentlichste der Art, das im Lause diefer merkwürdigen Kämpfe an den Hochalpen vorgesommen ist. Gudin wich nun auswärts zurück durch das Tremolathal, nach Maßgabe wie Schweysowsky sich an den Felsenwänden zu seiner Linken weiter gegen das Hospiz hin durcharbeitete; schneller aber als dieser vorrücken konnte, brauchten die Franzosen nicht zu weichen, da sie in jenem Thale überall sehr seite Ausstellungen fanden, gegen die alle unmittelbaren Angriffe erfolglos blieben, und so konpiz auf dem Gottshart vordringen.

Unterbeffen rudte auch Rofenberg's Abtheilung aus bem Borber-Rheinthal gegen ben Oberaly = See herauf. Toll befand fich bei ben Jagern an ber Spite bes Bugs. Um Mittag etwa entbedten bie Rofaden bie frangofifche Abtheilung am Dberaly See, General Milo= radowitsch ließ rascher antreten, bald wurden bie Frangosen in ihrem Bivouaf angegriffen, wo fie fich nicht mehr halten fonnten, nachdem Rofenberg feine Borbut verftarft hatte. Un ben Kerfen bes Keinbes brangen nun bie Ruffen raid bis gegen Urferen (Undermatt) vor. Sier war in ber Zwischenzeit Lecourbe felbft mit einem Theile ber Brigabe Loifon aus dem unteren Reußthale ju Gubin's Unterftugung angefommen; er hatte bas Dorf befest und mit bem Refte feiner Truppen por Sofpital und bem westlichen Bufluß ber Reuß eine Stellung genommen, in ber er Bubin aufnehmen wollte, vielleicht um fpater wieber angreifent gegen ben Gotthart = Pag vorzugehen. Nach bem Schalle bed Feuers von Guten her mußte Sumorom noch entfernt fein und ben Widerstand bes Feindes noch nicht gebrochen haben. Dieser Umftand bewog Rosenberg vor Urferen innezuhalten, und fich am Rande eines fteilen, mit furgem Alpenrafen bebedten Abhanges aufzustellen, ber fich gegen bas Dorf hinabsenft. In biefer Lage vergingen mehrere Stunden. Erft am Abend, als bas Reuer, ber garm bes Gefechtes vom Gotthart

ber naber und naber gefommen mar, befahl Rofenberg von Neuem jum Angriff vorzuschreiten. Diefer wurde in gar eigenthumlicher Beife ausgeführt ; meift in figender Stellung ließen fich bie ruffischen Solbaten theilmeise ben fteilen Abhang hinabgleiten und fturgten bann, ohne zu ichießen , entichloffen mit tem Bajonnet in bas Dorf. Wiberftand mahrte nicht lange; nur ein fleiner Theil ber Bertheibiger floh ben Wilbstrom abwarts burch bas Urner Loch über bie Teufelebrude; bie meiften wichen auf Sofpital gegen Lecourbe's Sauptmacht. Bubin war gegen ben Furca = Pag gewichen; Sumorow langte fpat mit Derfelben's Abtheilung vor Sofpital an. Co jung und unerfahren auch Toll bamale noch war, ichien es ihm boch, ale ob von Rofenberg's Seite bei weitem mehr hatte geleiftet werben fonnen ; er meinte, wenn Diefer Beneral, anftatt viele Stunden unthatig vor Urferen zu halten, fowie er bort anlangte, bies Dorf unverzüglich angriff, und felbft Lecourbe bei Sospital, bem er allein volltommen gewachsen mar, hatten minbeftens von ber Abtheilung Bubin's, bie noch am Gotthart fampfte, wohl nur Benige bem Tobe ober ber Gefangenichaft entgeben fonnen. Und auch jest noch fonnte ein rafches Nachbrangen glanzende Ergebniffe berbeiführen, aber es unterblieb.

Lecourbe, bem burch ben Verluft von Urferen (Anbermatt) ber Weg abwärts in das tiefere Reußthal versperrt war, ließ seine Kanonen, die nicht mitzunehmen waren auf den Felsenpfaden, auf benen er nun einen Ausweg suchen mußte, in die Reuß stürzen, und zog, während Dunkel und Rebel die Thäler füllten, auf wilden, selten betretenen Pfaden über den hohen Felsenrücken, der das Urserens von dem Göschenen Thale trennt, um an dem Wildbache in dem letteren hinab, bei dem Dorfe Göschenen, unterhalb der Teufelsbrücke wieder in das Thal der Reuß zu gelangen.

Suworow ließ Strauch mit seinen Desterreichern auf bem Gotts hart stehen, um ihn gegen das Wallis hin zu beden, und verfügte für ben 25., daß eine Brigade unter dem General-Major Grafen Kamensth — einem Sohn des Feldmarschalls und alterem Bruder des später aus den Feldzügen von 1807 dis 1810 befannten Feldherrn gleiches Namens — dem General Lecourbe von Hospital und Zum-Dorf aus nach Göschenen solgen sollte, um so die mit Recht gefürchteten, schwierigsten

Engpässe ber gesammten Schweiz, bas Urner Loch und bie Teufelsbrude zu umgehen —: eine sehr wichtige Berfügung, beren seltsamerweise in keinem bis jest bekannt gemachten Berichte von biesem Feldzuge Erwähnung geschiebt. — Es ware gewiß sehr seltsam gewesen, wenn bie Berbündeten wirklich, wie bisher angenommen wurde, nichts in dieser Richtung vorgesendet hatten. Das hier durchzukommen war, darüber ließ Lecourde's Rückzug keinen Zweisel, wenn man auch sonst gar nicht im Gebirge Bescheid wußte —: und selbst ganz abgesehen davon, daß der Gedanke, dem weichenden Feinde eine Abtheilung nachzusenden, die ihn auf der Spur verfolgt, unter allen Bedingungen ein sehr natürlicher ist, mußte man allerdings erwarten an der Teufelssbrücke einen Widerstand zu sinden, der möglicherweise nur durch eine solche Umgehung gebrochen werden konnte.

Abwarts von Urferen (Andermatt) führt ber alte Caummeg, ber au jener Beit bie Gotthartoftrage genannt wurde, am rechten Ufer ber Reuß etwa 1200 Schritt von biesem Orte burch bas Urner Loch, einen 80 Schritt langen, 4 Schritt breiten, burch ben Felfen gesprengten Soblgang; bann etwa vierhundert Schritt weiter, ale Rarnies an ber Kelsmand, ziemlich fteil bergab zu bem leicht und fühn über bem Abgrund fdwebenben Bogen ber Teufelsbrude, beffen Richtung mit jener ber Strafe einen rechten Winfel bilbet. Auch auf bem jenfeitigen Ufer wendet ber Weg, ale Rarnies an ber Kelswand hangend, fich wieder im rechten Winkel ber Richtung best tiefer in feinem rauben Bette ichaumenten Bilbftromes gemäß, abwarts nach Ror-Die etwa 30 Schritt lange Brude besteht aus einem größeren Bogen, ber fich auf bas rechte Ufer ftust und auf eine vorragenbe Relfenflippe bes linfen, von ber bann ein fehr viel fleinerer bis an bas Wurten tiefe Engniffe, namentlich bas Urner linfe Ufer fich wolbt. Loch , ernfthaft , besonders mit Beschüt vertheidigt, fo ift faum abaufeben wie fie je burch einen offenen, fturmenten Ungriff erobert werten follten.

Bum Glud hatten fich die Verhältniffe so gestaltet, daß bort nur eine sehr geringe französische Streitmacht sein konnte; wahrscheinlich nur der Theil der in Urseren geschlagenen Abtheilung, der im unges wissen Abendbunkel seinen verwirrten Ruckug dorthin nahm; und zwar

hatte diese wenig zahlreiche Mannschaft, nach bem Berluste breier Ranonen in Urseren, gar fein grobes Geschüß bei sich \*). Aber wären auch
die Mittel dazu ausreichender vorhanden gewesen, so konnte doch unter
ben obwaltenden Umständen ein unbedingtes Festhalten dieses Punktes
nicht beabsichtigt werden, da Aussenders bereits am 25. früh durch das
Maderaner Thal Amsteg erreicht und beseth hatte, und den Bersuch,
die Straße wieder freizumachen, welchen der im unteren Neußthal zurückgelassene Theil der Brigade Loison von Altdorf her machte, ohne
große Mühe abschlug. Es galt also für die Franzosen den Paß nur
so lange zu halten, als nöthig war, damit Lecourde aus der Felsensichlucht von Göschenen in das Reußthal heruntersteigen, und einen
ausreichenden Vorsprung gewinnen konnte.

Im ruffifchen Sauptquartier fonnte man bas alles nicht wiffen, und mußte einen tuchtigen Widerstand erwarten, wie bie Sauptmacht fich am 25. Reuß-abwarts in Bewegung feste. Miloratowitich voran; bann folgte Rofenberg, gulett Derfelben. Toll marichirte wieber an ber Spite bes Bugs, mit ben Jagern. Den bebenflichen Ungriff auf ben Felsen-Tunnel zu erleichtern, wurden 300 Mann unter bem Oberften Trubuitow entjendet, ihn rechtshin über bie pfadlofen Kelfen gu um-Die Frangofen hatten jedoch bas Urner Loch gang verlaffen, und zwar nicht ben Sauptbogen ber Teufelsbrude, wohl aber ben fleineren Rebenbogen gesprengt; fo erwarteten fie am linfen Ufer aufgestellt ben Feint. Das Gefecht aber, bas fich bier ergab, mar ben geringen Mitteln ber Bertheibigung gemäß feineswege fo bart= nadig und blutig, wie es in malerischer Uebertreibung gewöhnlich geschildert wird. Die Spige ber ruffischen Colonne wenigstens fab fich nicht, noch ehe fie bas Urner Loch erreichte, bem feindlichen Feuer ausgesett, ober vollends baburch genothigt, fich rafch in ben Sohlweg ju brangen, um ber verheerenten Wirfung ju entgeben; bas erfte Bataillon an ber Spige murbe feinedwege "beinabe aufgerieben", wie felbst in ber Geschichte ber Rriege in Europa feit bem Jahre 1792 gu lefen ift. Die Vertheidigung war vielmehr, wie Toll berichtet, "febr fcmach." Erft am Ausgang bes Urner Loche und jenfeits

<sup>\*)</sup> Beilage II.

wurden bie Ruffen mit einem "fcmachen Sagel von Flintenfugeln" empfangen; Die Colonne brangte raich nach, jo fab fich Die Spite ichnell bis gur Brude vorgeichoben, und bei ber rafchen Bewegung auf bem ichmalen Saumweg, neben bem betaubenten Raufchen bes Strome, fturgte mohl Giner und ber Untere ichmindelnd hinab in bie Reuß, ber Berluft mar aber feineswegs bebeutenb. Babrent an ber Brude bas ichmache Schiegen fortbauerte, fletterte oberhalb berfelben eine Ungahl ruffifcher Mustetiere von ber Strafe in bas Bett ber Reuß binab. Rach ben amtlichen ruffifchen Berichten geschah bies nicht, wie fonft ergablt wurde unterhalb, fondern oberhalb bes Urner Loch's, wo bas Bett bes Fluffes nicht febr viel tiefer liegt als Die Strafe, und Die Musführung allerdings bedeutend leichter war. Bis über ben Gurtel im Baffer mateten bie tapferen Leute entichloffen burch ben Bilbftrom, ber fie, über Rlippen und Releblode iah abwarte ichaument. fortgureißen brobte, und fuchten bie jenfeitigen Felfen gu erflimmen. Raturlich fonnte bas fühne Unternehmen nur gelingen indem viele gugleich, in einer ben Frangofen überlegenen Angahl, in breiter Fronte burch ben Strom gingen. Der Feind wartete bas Sandgemenge nicht ab, bas hier erfolgen fonnte, und wich gegen bas untere Reußthal aus, aber manche ber Seinigen, Die fich gwijchen ben Kelfen vertheilt und jum Theil verstiegen batten, murben ereilt und binabge-Die gange Gefechtofcene hatte nicht lange gebauert; mehr Beit aber erforberte bie Berftellung bes gefprengten Bogens burch mubfam berbeigeschaffte Balfen und Bretter. Erft gegen funf Ilhr nach Mittag fam man bamit zu Stande, und auch auf bem weiteren Marich fab man fich vielfach aufgehalten. Der Beg geht weiter abwarts, wo bas Thal etwas breiter wird, noch viermal von einem Ufer auf bas andere über ; alle biefe Bruden hatte ber Feind zu verberben gesucht, aber freilich war ihm bas nur unvollständig gelungen, ba bier feine Boranftalten gur Sprengung getroffen maren, jo bag fie mit weit geringerer Muhe als oben tie Teufelsbrude wieder hergestellt werben fonnten. Erft fpat am Abend langte bas Beer bei Bafen an, wo bas Mepenthal vom Guften berab in bas Reußthal ausmuntet. - Unterbeffen hatte fich Lecourbe mit bem, was er von ber Brigate Loifon und Gubin's fruber beim Oberalvice aufgestellten Batgillonen

bei sich hatte, ben Weg nach Altborf geöffnet. Diesem Gegner war Auffenberg nicht gewachsen; er wurde aus Amsteg auf die nächsten Höhen bes Maberaner Thals zurückgebrangt, wo er sich freilich hielt, aber ben weiteren Zug Lecourbe's zum Waldstädter See hinab nicht mehr hindern konnte.

Um 26. ging ber Bug weiter abwarts, Milorabowitsch hatte wieder die Spige, bann folgten Rofenberg's Sanptmacht und Derfelben; Ramenoty, ber fich von Gofchenen ber bem Sauptzug wieber angeschlossen hatte, bilbete bie Rachbut und bedte ten langen Bug ber Saumthiere. Rachbem man fich unterwege mit Auffenberg vereinigt hatte, wurde, nach einem gang unbebeutenben Gefecht, Altborf befest; Lecourbe wich nach bem linfen, weftlichen Ufer bes Gee's bis an bie Berglebnen gurnd, bie bier bas Reußthal begrangen, behielt aber bie Brude bei Geeborf befest. Es macht einen eigenthumlichen Einbrud, und zeugt felbft fur bie muthige, freudige Stimmung, in welche außerorbentliche Ereigniffe, Die Erscheinungen eines fiegreichen Rampfe in biefer großartigen Umgebung, ben ftrebenben jungen Dam verfett hatten, wenn man aus einzelnen Aufzeichnungen fieht wie Toll, ber fechtend mit ben Jagern in Altborf eindrang, und nur furge Beit bort verweilen burfte, lebhaft von Allem ergriffen wurde mas bier an bie Tell's Sage erinnert. 3hm war bie Sage naturlich Beschichte, und um fo mehr freute er fich, in Mitten ber rafch vorschreitenben friegerischen Thatigfeit, die ihn umgab und an ber er Theil zu nehmen berufen mar, eines eilenden Blide auf ben alten Thurm, ber fich angeblich bort erhebt, wo einft ber verhangnifrolle Baum ftant, unter bem ber Tell ben Apfel vom Ropf feines Cohns ichiegen mußte, und auf bie Wandgemalbe, welche biefe bedeutsame Scene ber in ben Alpenthalern neubelebten Gigilefage barftellen.

Was man auch vor bem Aufbruch aus Bellinzona noch erfahren haben mochte: hier erst wurden die rufsischen Führer vollständig inne wie es am Bierwaldstädter See aussah, und in welche Lage sie sich begeben hatten. Suworow gab einen neuen Beweis jener Macht bes Billens, die ihn auszeichnete, indem er nicht einen Augenblick ungewiß blieb, was er zu thun habe, und nicht einen Augenblick säumte, zur Ausssührung zu schreiten. Er wollte durch das Schächenthal, und

awar auf bem furgeften Bege, über bie Felfentette bie mit bem Urenberg am Gee endet in bas Muttenthal, und burch bies hinab nach Schwys gelangen, und ichon am 27. brach er babin auf. Der Entichtuß mar fuhn; benn vor bem Unblid biefer Gebirge fonnte Mancher verzagen. Schon bas Schachenthal gehört zu ben rauheren in ben Bebirgen ; wie eine Spalte öffnet fich ber Eingang beffelben in ber Felswand, bie vom Grifpalt herab bis zum Arenberg ben rechten Thalrand bes Reußthals bilbet, und immer enger wird es weiter binauf; meift fteil aufwarts führt ber Pfat über ichmale Alpenweiben am Buß ber Felemante von einem Sirtenborf zum anderen ; indeffen waren bier boch feine im Sochgebirge unerhörten Schwierigfeiten zu besiegen. Wie bagegen bie Relfensteige aussehen mochten, Die von Unterschächen nach Muotta führen, bas mußten nur Sirten und Jager - was man bavon erfahren mochte, war unvollständig und fonnte nicht ermuthigend fein ; gewiß hatte fich nie ein Seer auf folden Pfaten bewegt. - Und nur ber ftrebenbe Beift trieb ben Felbherrn, tiefen Weg mit folder Gile ein= aufchlagen. Rein brangenber Feint, feine unmittelbare Noth gwang ihn zu folder Saft. Bielmehr fonnte Bieles ihn bestimmen, bier feinen ermubeten Schaaren einige Rube zu gonnen. Geit feche Tagen mubte fich ber Colbat bergauf bergab in einer ibm burchaus fremben Ratur, auf Bebirgepfaden, und um manchen Felfenpaß war mit Sartnadigfeit gefampft worden; viele fonnten jo ungewohnte Unftrengungen nicht langer ertragen, und um fo weniger, ba auch brudenber Mangel binzufam. Denn bie Rosadenpferbe, Die als Caumthiere bienen follten, konnten auf ben fteinigen Pfaben auf und ab nicht folgen und blieben gurud; ber weit auseinander gegerrte Bug wurde noch burch Schaaren ermubeter gurudgebliebener Colbaten verlangert, bie er einholte, unt bie nun mit ihm wieder fortzufommen fuchten. Co hatte man feine anderen Lebensmittel, als bie, welche man bem Feind abjagte, ober bei ben wenigen Bewohnern eines armen, und vielfach ichon vom Rriege beimgesuchten Gebirgelantes vorfant. Echwere Bolfen fammelten fich tief an ben Berglebnen, ichon am 26. ergoß fich ein ftromenber Regen in bie Thaler, und ichwellte bie reißenden Bergmaffer. viele Grunde anzuhalten, um Alles wieder in feine gehörigen Fugen ju bringen und bie Caumthiere mit ben Lebensmitteln ab zu warten !

Ein weniger unerschütterlicher Mann als Suworow hatte es gethan, und seltsam! bann gestaltete sich Alles möglicherweise besser für die Berbündeten, und man kam wohlfeileren Kauss bavon. Man ersuhr bann vielleicht hier schon Korsasow's Unglud an ber Limmat; in tiessem Fall war kaum eine andere Wahl möglich, als durch das Schächensthal über die Balmwand in das obere Linththal zu ziehen — und welschen Beschwerden und Gesahren entging man auf diesem Wege! — Aber Suworow sah vor Allem im Geiste Korsasow und Hospe schon in Bewegung zum Angriff und im Kampf; er durste nicht sehlen in bem Kreis, in dem sein Auftreten die Entscheidung bringen sollte, und sichon am 27. mit dem grauenden Morgen zogen seine Russen, mit Aussenders Verletereichern vereint in das Schächenthal.

Der Erzherzog Karl erzählt, Rosenberg's Abtheilung sei bis zum 28. bei Altborf stehen geblieben und habe bort neue Gesechte gegen Lecourbe bestanden. Dem ist aber nicht so; auch Rosenberg zog schon am 27. in das Schächenthal, und ließ nur ein Infanterie = Regiment in Altborf zurud. Lecourbe, der am Fuß der westlichen Berge auf der Lauer lag, dem man unverzeihlicherweise die Seedorfer Brücke gestassen, dessen best auf Borhut man sogar auf dem rechten Ufer der Reuß gestuldet hatte, besam es, als er wieder zum Angriff vorging, zunächst nur mit dieser kleinen Schaar zu thun, die erst im Lause des Gesechts durch vier zurückgesendete, sehr schwache Bataillone verstärft wurde, und daß er keine entscheidenden Bortheile über sie gewinnen konnte, ist freilich seltsam genug.

Der Zug bes Heeres ging langfam. Da die Spite stocke, sammelten sich die nachrudenden Bataillone nach und nach bei Unterschächen, wo sie dicht zusammengeschoben auf den Matten standen, während die vorderen sich allmälig aussossen, um lang auseinandersgezert die Bergwand zu ersteigen —: benn auch hier hatte Suworow, wie gesagt, und wie das dem ungeduldig vorwärts strebenden Sinn entsprach, nicht den etwas bequemeren Pfad durch das Bisithal erswählt, sondern den steileren, aber fürzeren über den Kinzig-Kulm, und eine enge Schlucht, die bei Muotta in das Muttenthal ausmundet. Sinzeln suchen sich die ausgehungerten, durchnäßten Leute fortzushelsen, sie unterstützten sich gegenseitig — sie kletterten barfuß über die

fteilen Abbange, um auf ben Kelsenplatten, Die ber Regen schlüpfrig gemacht hatte, einen etwas festeren Unhalt zu gewinnen. Aber Biele, benen bie Rrafte fcmanten, verloren ben Salt und glitten zerschmettert in Kelfengrunde binab, und Biele erlagen ter unfäglichen Auftrengung. Gruppenweise lagen fie gang erichopft in allen Schluchten und Bertiefungen, und ließen fich in ganglicher Entmuthigung fterben. Tragthiere, Die Pferbe ber Rojaden, blieben großentheils liegen, nachbem fie fich an ben icharfen Relfen bie Sufen abgestoßen batten. Entfernung von Altborf nach Muotta beträgt wenig mehr als zwei Meilen; vielleicht, ja mahrscheinlich hatte Sumorow, unbefannt mit ber Dertlichkeit, gehofft, ben letteren Drt noch am 27. ju erreichen; barauf beutet wenigstens ber Umftant, bag man Rosenberg ichon an biefem Tag in bas Schächenthal folgen ließ; und eben beshalb waren, wie es scheint, gar feine besondern, ber Ratur bes schwierigen Unternehmens entsprechente Berfügungen getroffen worden; man zog eben unbeforgt aus, und fant fich bann in unerhörte Schwierigfeiten verwidelt, wie man fie in ber Art nicht erwartet hatte. Die Spite bes Buge war über zwanzig Stunden in Bewegung, um biefen qualvollen Marich von zwei Meilen zurudzulegen, benn erft am 28. Geptember furz por Connenaufgang langte fie bei Muotta an; boch mag fie bie bunfelften Stunden ber Racht auf bem Kelfenruden felbft angehalten haben. Im Gangen mahrte ber Bug nicht weniger als fechzig Stunden, benn Rosenberg traf erft am 29. Abende bei Duotta ein; bie in Altborf gurudgelaffene Rachhut vollenbe erft in ber Racht vom 29. zum 30.

Eine schwache französische Abtheilung in Muotta wurde natürlich leicht vertrieben, sobald man ftark genug war im Thal vorzugehen, und das ruffische Heer lagerte, wie es nach und nach anlangte, um diesen Ort. Aber hier kamen nun wiederholt Nachrichten, die dem Kührer und seinen Helden seben led Aussicht auf ein siegreiches Vordringen in die flacheren Gegenden, auf Lohn und Vergeltung für solche Anstrengungen und Leiden raubten. Denn an der Limmat und Linth war unterdessen vielsaches Unheil über Korsakow und Hotze hereingesbrochen.

Un bem Tage, an welchem nach ben allgemeinen Anordnungen

Suworow in Schwyg einzutreffen bachte, am 26. namlich, follte Rorfafow aus Burich vorbrechen, Soge mit feiner an ber Linth, zwischen bem Buricher - und Wallenftabter Gee versammelten Sauptmacht nach Einsiebeln vorbringen, und bie Ausführung burch bas Borichreiten zweier abgesonberter öfterreichischer Abtheilungen vom linken Flügel ber erleichtert werben. Da bie beiben letteren ben weiteften Weg gurudgulegen batten, mußten fie fich fruber ale bie Sauptmacht in Bewegung feten. Der Kelbmarichall-Lieutenant Jellachich, ber zwischen bem Ballenftabter Gee und Lucienfteig fant, hatte 61/2 Bataillone und 3 Escabronen, Die ungefähr 4000 Mann betragen mochten, gwiichen Wallenstadt und Cargans vereinigt, und brang ichon am 25. auf bem linfen, fublichen Ufer bes Ballenftabter Sce's gegen bie obere Linth bis Mollis vor. F. = M. = E. Linfen im Rheinthal in Graubundten versammelte 3000 Mann (5 Bataillone, 1 Cocatron) bei Ems am Rhein und bewegte fich feit bem 23, in einer bem Bug ber Ruffen im Bangen gleichlaufenben Richtung, erft im Rheinthal aufwarts bis Ruvis, von bort nach Panir, über ben Rinfenfopf nach bem Wichlerbab, und bann bas Cernftthal hinab gegen Glaris. Ceine Bestimmung mar bann, von hier aus burch bas Rion - und Muttenthal bie unmittelbare Berbindung mit Sumorom berguftellen.

Aber Maffena burchfreugte biefe Blane, indem er einen Tag früher, ichon am 25., jum Ungriff überging. Bier Divisionen hatte Daffena jum unmittelbaren Angriff auf bie Stellung ber Ruffen bei Burich Rorfatow, beffen Beidranftheit, Eigenfinn und maaflofer Duntel hinlanglich befannt fint, hatte feine Lage, Die ber Ratur ber Dinge nach nicht einmal eine gewagte zu fein brauchte, burch gang unverständige Anordnungen ju einer geradezu verwegenen gemacht, und fich fo eingerichtet, bag er einer Nieberlage faum entgeben fonnte, wenn er angegriffen wurbe. Much entging er ihr nicht; er verlor am 26. einen großen Theil feines Beidubes, fo wie Die Salfte feines Kugvolte, und befand fich schon am 27. nach einem unordentlichen Rudaug, wo gulett Jeber fur fich felbft forgte jo gut er fonnte, in ber traurigften Berfaffung bei Schaffhaufen jenfeits bes Rheine. minter gludlich mar General Coult an ber Linth, zwischen bem Buricher - und Ballenftabter - Gee gegen Bote's Sauptmacht; er ging

ebenfalls am 25. über ben Fluß; ber wadere Hohe und fein Chef bes Generalstabs, Oberst Plunfet, wurden bald im Anfang bes Gesechts erschoffen; bie Oesterreicher verloren breitausend Mann Gesangene und 20 Kanonen, und K.-M.-L. Petrasch führte sie wohl mit mehr Haft als eben nöthig war, über St. Gallen zurück; es ging babei so eilig zu, daß eine österreichische Abtheilung in Wesen ganz vergessen wurde, und in Folge bessen Tags darauf größtentheils in französische Gesangenschaft gerieth. Als Petrasch vollends die Ereignisse bei Jürich erfuhr, eilte er, unversolgt und ungedrängt bei Rheinest über ben Rhein zu kommen, und zeigte auch badurch, daß er im Borarlberg ben Landsturm ausbot, wie schwarz er Alles sah.

Der französische General Molitor stand unterdessen mit einer einzigen Brigade von 3000 Mann an der oberen Linth, und zeigte sich hier des Marschallstabs würdig, den Ludwig XVIII. ihm vierunds wanzig Jahre später ertheilte. Er hatte den größten Theil seiner Truppen zwischen Netsthal und Räsels vereinigt, als am 26. Jellachich die Räsels-Brüde angriff. Aber dieser Lettere scheint mehr Borsicht als Energie in seine Unternehmungen gelegt zu haben, und als er von Wesen her ersuhr, welches Unbeil Hobe betroffen hatte, trat er ungesäumt den Rückzug an, den er am 28. die Ragat, und dann bis über den Rhein fortsetze, ohne, wie es scheint, weiter zu derrücksichtigen, was sich daraus für Suworow ergeben mußte. Er konnte ganz unversolgt seiner Wege gehen, da Wolitor sich die Linth auswärts gegen Linken wenden mußte, der unterdessen bei Mitlödi oberhalb Glaris eingetroffen war, aber am 27. und 28. die Zeit ohne rechten Entschluß in unbedeutenden Gesechten hinbrachte.

So ftanben bie Sachen, als Suworom's Schaaren fich allgemach bei Muotta wieber sammelten und ordneten. Aus der ganzen nordelichen Schweiz waren die Berbündeten vertrieben, und in divergenten Richtungen nach Schwaben, Borarlberg und Graubündten über ben Rhein zurückgebrängt. Nur Linken hielt sich noch in Suworow's Nähe; aber nicht auf lange; noch am 29. von Molitor heftig angegriffen, erfuhr er zugleich Jellachich's Rückzug, und diese Nachricht mochte ihn hauptsächlich bestimmen, auch seinerseits ben Rückzug wieder durch bas Serustthal anzutreten; auch er war so glücklich, ziemlich undes

helligt von bannen gehen zu konnen, ba Molitor ichon wieder gegen einen anderen Keind umfehren mußte.

Undererfeits hatte Maffena nur zwei Divifionen bei Winterthur gelaffen, um ben Feint in Schwaben zu beobachten; und mahrend awischen bem Buricher = und Ballenftabter = Gee Coult's Division, Die jest General Gagan befehligte, auf bem rechten Ufer ber Linth blieb gunachft bei Lichtenfteg an ber Thur - wendete fich Daffena mit feiner Grenadier - Referve und ber Division Mortier von Burich rudwarts gegen Suworow. Die erftere hatte er bie Gihl hinauf, nach Schinbellegi, auf bem Wege nach Ginfiebeln gesenbet; bie lettere traf ichon am 28. bei Schwyt ein. Daffena fur feine Berfon begab fich, ba er offenbar nicht mußte, mas aus Sumorow geworben war, über Lugern in bas Reußthal zu Lecourbe, und folgte mit beffen Truppen am 29. ben Spuren bes ruffifchen Beeres, bas Schachenthal binauf, wo man endlich inne murbe, auf welchem Wege und um welden Preis es Euworow's Schaaren gelungen war weiter burch bas Bebirge vorzubringen. Maffeng ließ barauf Loifon's Truppen nach Brunnen überschiffen, von wo fie fich mit Mortier vereinigen follten.

So fant benn Suworow, wenn er jest noch über Schwys und Lugern in bie flacheren Wegenden bes Lanbes zwischen ber unteren Reuß und Limmat vorbringen wollte, nirgenbe mehr einen Unhalt, nirgenbe ben Beiftand verbundeter Schaaren, überall brobenbe Befahr, und vor Allem fonnte ein folder Bug jest feinen Bwed mehr Die Schweiz war verloren, ber Feldzug verfehlt; Die weitaussehenden Blane maren unwiederbringlich gescheitert. Es fonnte fich nur noch barum handeln, gludlich wieder aus ber Schweig hinauszufommen, und felbft bas war nicht leicht. - Suworow gab nicht leicht etwas auf, und überzeugte fich in seinem festen Sinn nicht so bald von der Rothwendigkeit, die Soffnung auf einen Erfolg aufzugeben. Co wollte er auch jest nicht gleich an Rorfafow's Rieberlage alauben, und vermuthete junachft eine Rriegolift bes Feindes, ber folche Gerüchte aussprenge, um fein rasches Borfchreiten zu lahmen; balt aber wurden bie ichwankenben Nachrichten von ben Unfällen an ber Limmat und Linth auch burch einen schriftlichen Bericht Linfen's

aus Schwanden bestätigt, und es fonnte fein Zweifel bleiben. Daß Sumorom, wie öfterreichische Berichte ergablen, auch unter biefen Bebingungen ben Angriff nicht aufgeben, von einem Rudzug nach Glaris nicht hören, fondern nach Schwyz und in ben Ruden bes Feindes porbringen wollte, icheint nicht gegrundet. Suworow verwarf vielmehr, nach Romaroweth's Tagebuch, ben Borfchlag eines öfterreichischen Diffigier's - ber Beprother gewesen fein mußte - über Schwyg und Ginfiedeln einen Ausweg zu fuchen. Romarowety's Tagebuch, jum Theil ber Berberrlichung eines Bringen gewidmet, und fur bas Muge bes Raifers Paul bestimmt, ift nun gwar auch nicht eine Quelle, bie uns in allen Begiehungen ein unbedingtes Butrauen einfloßen fonnte, boch lagt fich wohl benfen bag in tem Bewußtsein einer auf bas Meußerfte gefährbeten Lage, inmitten ber Aufregung bie in bem ruffichen Sauptquartier berrichte, auch Diefer Gebanfe gur Sprache gefommen fein fonnte -: aber auch bag man nicht babei verweilte, und am wenigsten wenn er von einem öfterreichischen Offizier ausging. Denn die Bermegenheit bes Borfdlags fonnte niemanden entgeben, und in dem Augenblid wo man fich von ben Defterreichern in bas Unglud geführt und preisgegeben glaubte, mo bie Erinnerung an Die funf ju Taverne verlorenen Tage, an ben gemeffenen Befehl bes Biener Sofe, bem gu Folge "nicht Gin Mann" von ber öfterreichi= ichen Urmee in Italien mit ben Ruffen in Die Schweiz gieben burfte, leidenschaftlich erwachte, war man gewiß am wenigsten geneigt Rathichlage ber Bermegenheit von einem öfterreichischen Offizier an gu nehmen. Die herrschende Stimmung geht ichon baraus bervor, baß unter allen anwesenden Generalen, ber Defterreicher Auffenberg allein von bem zu Muotta am 29. versammelten Kriegerath ausgeschloffen blieb. In Diefem Rriegerath wurde einstimmig beschloffen über ben Bragel nach bem Rlonthal aus zu weichen, und noch am 29. mußte Auffenberg mit feinen öfterreichischen Bataillonen aufbrechen, um ben Bragel zu befeten -: ben gang von grunen Matten bebedten Bergruden, ber huben und bruben an bie Felswande gelehnt, bie fowohl das Mutten ale bas Rlonthal einschließen, Die beiben Thaler, und bamit bie Baffer, bie bem Bierwalbftabter Gee gufliegen, von bem Stromgebiet ber Linth trennt.

Kaft hatte man biefe Sobe gang unbefest gefunden. Mur 111= fällig hatte Molitor im oberen Linththal erft ben Tag vorher erfahren, welchen neuen Keind er in feinem Ruden erwarten muffe. batte nämlich einen Trupp Rojacken burch bas Klonthal binab nach Glaris entfendet, um bie Berbindung mit Linfen auf zu fuchen. er bei biefer Belegenheit ben frangofiften Beneral habe aufforbern laffen bie Baffen zu ftreden, icheint eine Rabel. Wohl aber murte Molitor burch bie Erscheinung biefer Reiter in feinem Ruden, auf ben Angriff aufmertsam gemacht, ber bas Rlonthal berab erfolgen fonnte. Gben im Gefecht mit Linfen, und nicht wenig überrafcht, fonnte er fur's Erfte nur ein Bataillon auf ben Bragel entfenben, bas naturlich burch Auffenberg leicht vertrieben murbe. 216 am 30. Gey= tember bie gange Macht ber Berbunbeten, mit Ausnahme Rofenberg's. ben Weg burch bas Rlonthal einschlug, ließ Molitor ben General Linfen in Frieden gieben, und führte felbft mehr Truppen gegen fie berbei; boch hatte er, wie es icheint, nicht mehr ale brei Bataillone, hochftene vier. Er leiftete mit biefer geringen Macht am Rlonthaler Gee und in jeder gunftigen Aufstellung ben ruhmlichften Biberftand, und verlor in ben bartnadigen Gefechten, in tenen es mehrmals jum Sant= gemenge fam, zwar viele Leute, aber nicht ein einziges feiner Ge= 21m 1. Detober erreichte Sumorow Glaris; Molitor ging idune. auf beiben Seiten ber Linth nach Rafele und Dollis gurud; Guworow's Bortrab unter bem Kurften Bagration folgte borthin, und erfturmte biefe beiben Dorfer; aber burch einige Bataillone von ber bei Befen und Schaunis vereinigten Abtheilung Gagan's verftartt, eroberte Molitor fie mieber und mußte fich zu behaupten. biefer Beneral fich auch bier noch ausbauernt bem Bug ber Berbunbeten in ben Weg legte, in einer Lage, Die einem angstlichen General wohl bedenflich vorfommen fonnte, ba er bie Linth und ben Wallenstatter See im Ruden hatte, ift ruhmlich ; es fpricht fich auch barin ber Beift ftrebfamer Thatigfeit aus, ber in bem frangofischen Beer allgemeiner und in einem hoheren Grad verbreitet war, als in bem ofterreichischen, und ben auch in bem ruffischen nur Suworow's Berionlichfeit hervorrief. Mancher behutsame Mann ware mohl an Molitor's Stelle nach Urnen ausgewichen, und batte bochftens Rafels gu halten gesucht; bas muffen wir wohl glauben, wenn wir an Petrasch, Jellachich und Linken benken.

Rosenberg war, zwei Kosaden - Regimenter mitgerechnet, mit faum 4000 Mann, ohne alles Geschüß, bei Muotta zurückgelassen, um Suworow's Zug gegen alle Angriffe zu schüßen, bie von Schwyz ber kommen konnten, und hatte hier wirklich ein ruhmreiches Gesecht zu bestehen. Um 30. September nämlich unternahm Massena eine Erstundung das Muttenthal hinauf, und ließ sich in ein leichtes Gescht ein, zog sich aber wieder nach Schwyz zurück, sobald sein Zwed ersteicht war, b. h. sobald er sich überzeugt hatte, daß die Hauptmacht der Berbündeten schon weiter gezogen sei. Bon Seiten der Russen glaubte man, wie das zu geschehen pflegt, einen wirklichen Angriff abgeschlagen zu haben, und erwartete eben deshalb keinen zweiten.

Rosenberg hatte fein Quartier in bem Frangisfanerflofter bes Dris genommen; ba fagen am 1. October bie Offiziere feines Ctabe ruhig bei ihrem Mittagemahl, ale ploglich General Rofenberg febr eilig in bas Bimmer trat, und mit überlauter Stimme rief : " Meine Berren! Die Frangofen greifen an! eilen Gie, Beber auf feinen Boften!" - Toll fah ben gangen Feldzug über ftreng barauf, bag immer bas eine feiner beiben Bferbe gesattelt mar; biefem Umftand verbanfte er es, baß er auch jent ber Erfte im Sattel mar, und gunachft ber Einzige, ber ben General vor ben Ort hinausbegleiten fonnte, mo fie bereits bie acht febr fcwachen Bataillone, Die hier jur Berfugung ftanten, unter ben Waffen fanten. Maffena brang mit Allem, was er für ben Augenblid in Schwyz an Truppen hatte, und bas fonnten mohl gegen 8000 Mann fein, alfo mit zweifacher lleberlegenheit, gegen Muotta vor, und trieb Rosenberg's Vortruppen ohne Muhe vor fich Rofenberg führte feine acht Bataillone einige hundert Schritte pormarts, auf einen Bunft, mo fie in einer fleinen Bobenvertiefung jum Theil verbedt ftanben, und in zwei Treffen bie gange Breite bes Thale einnahmen; Die Bortruppen wichen zu beiben Seiten gegen Die Boben am Auße ber Felerander bes Thale aus, und machten fo bie Fronte ber Sauptmaffe frei. 2118 ber Feind fich bis auf einige hundert Schritte genabert hatte, ließ Rosenberg brei Bataillone bes erften Treffens, benen bie funf anderen als Rejerve folgten, antreten,

und ohne einen Schuß zu thun, rafchen Schritts mit gefälltem Bajonet auf bie frangofischen Schaaren loofturmen, bie in brei Colonnen vorrückten. Der Erfolg war glangent, wie man ihn faum erwarten burfte; Die mittlere feindliche Colonne wendete fich vor bem entschlossenen Angriff balb zu wilder Flucht; auch Die ichwächeren, aus Tirailleur - Schmarmen beftebenben Geiten - Colonnen wurden mit fortgeriffen; ein umgefturzter Munitions-Rarren versverrte ben Kabrweg im Thal, auf bem die Artillerie fliehen wollte -- und funf Beichune fielen ben Ruffen in Die Sande. Toll außert, es fei fcmer fich einen Begriff bavon zu machen, bis zu welchem Grabe bie Frangofen von wilbem Schrecken ergriffen waren, bis ju welchem Grabe fie alle haltung verloren hatten; er felbit mar erftaunt, zu feben, baß ein fo einfaches Manoeuvre einen folden Erfolg haben fonnte. Ruffen machten 1,020 Befangene, unter benen ber Beneral Legowic und ein General-Abjutant maren, und verfolgten bis Schmy - Die Rofaden brangen felbit in biefen Ort. Erft bier nahmen einige Bataillone ber Brigate Loifon, bie eben aus Brunnen aulangten, bie Bliebenden auf, und festen ber Berfolgung Grengen. Dies glanzende Gefecht fohnte auch ben Keldmarichall Sumorom wieder mit bem General Rosenberg aus. Seit langerer Beit, feit bem ungludlichen und was ichlimmer ift, zwecklosen Treffen bei Bafignano, auf bas fich Rofenberg, burch ben jungen Großfürften Ronftantin , ber fich bei ber Urmee befant, bagu angetrieben, gang unnügerweise eingelaffen hatte, grollte nämlich Sumorow biefem General. Bas Toll per= fonlich anbetrifft, fo wurde ihm fur Auszeichnung in Diefem Befecht bas erfte Ehrenzeichen ju Theil : ber St. Unnen - Orben britter (iett vierter) Rlaffe (am Degen).

Maffena bachte nun nicht weiter an Angriffe von biefer Seite; er ließ nur wenige Bataillone bei Schwyz zur Beobachtung zurud und sendete alle übrigen hier versammelten Truppen, unter Soult, der ben zur Rheinarmee abgerufenen Lecourbe ersett hatte, über Einsstedeln an die Linth, um sich bem Jug ber Ruffen von vorn zu widersetzen.

Sumorom fant in Glaris einige Lebensmittel, bie ihm fehr zu Statten kamen, benn bie Noth mar auf bas Sochfte gestiegen; bie Era-

bition, bie fich in ben burchzogenen Alpenthalern erhalten hat, erzählt von ruffifchen Golbaten, Die fich in ber Bergweiflung bes Sungers an ungegerbten Rubbauten ju fattigen fuchten. Dagegen aber mar ber ruffifche Felbherr fo erstaunt ale ergurnt , bier feine ber öfterreichiichen Abtheilungen zu treffen, Die fich mit ihm vereinigen follten , und bie burch bie Greigniffe an ber Limmat und am Buricher Gee erschredt, eine nach ber anderen jenfeits bes Rheins Sicherheit gefucht hatten. Die Erbitterung gegen bie Defterreicher mar ohnehin im ruffifchen Sauptquartier immer hober geftiegen; wir haben gesehen wie Defterreiche Bolitif in Italien und mancherlei gufällige Reibungen fie querft hervorgerufen hatten ; feither hatte man wirflich mehrfach Grund über Die Defterreicher zu flagen, und wie bas in folchen Rallen felten ausbleibt, wiederholte fich bie aufgeregte Leidenschaftlichfeit biefe Grunde fogar mit einer gewiffen Uebertreibung; in bem ftolgen Bewußtfein ungewöhnliche Selbenthaten ausgeführt zu haben, in bem bitteren Befühl, baß folche Thaten vergeblich geblieben maren, und nur gu Berluft und Leiben geführt hatten, legte man alles erbulbete Diggefchid ben Defterreichern allein zur Laft. Daß ber Erzbergog Rarl nach vielen, in Unthatigfeit verlorenen, Monaten Die Schweiz unnöthigerweife fo fruh verlaffen, und Rorfafow, wie man fich nun ausbrudte, preis gegeben hatte; bag bie elenden Unftalten ber Defterreicher auch Euworow's heer brudenber Roth ausgesett und feinen Bug in bie Schweiz verspatet hatten, bas mar, wie man glaubte, ber alleinige Grund alles Miggeschicks -: und nun fah man fich auch hier wieder von biefen unzuverläffigen Berbundeten rudfichtelos verlaffen. Das Dag war Suworow beichloß, wie es icheint fast augenblidlich, fich auf nichts mehr einzulaffen , und fich burch bas Gernftthal jebem weiteren Busammentreffen mit bem Feinde zu entziehen; benn schon am 2. Des tober fendete er ben Ben. Auffenberg mit feinen vier öfterreichischen Bataillonen auf Diefem Bege voraus. Gerate ber Umftant, baß unmittelbar nachdem Glaris erreicht mar, Die Ginleitung gu bem Bug borthin angeordnet wurde, zwingt uns fast zu glauben, bag ber Bebante, man fei nun hier abermale rudfichtelos verlaffen und preisgegeben, ber Ingrimm über bie Defterreicher, in ber erften Aufwallung eines neu erregten Unwillens gu biefem Entichluß führten. 3m erften

Augenblick schien gar nichts Anderes übrig zu bleiben und feine Zeit zu verlieren. In den nächsten Tagen veränderte fich indessen die Lage wieder einigermaßen, und Suworow, dem es schwer fallen mochte dem bisher stets behaupteten Ruhm der Unüberwindlichseit zu entsagen, indem er dem Feind auswich, schwanste, wie es scheint, zwischen diesem und einem dem Anschein nach fühneren Entschluß — eine bei ihm seletene Erscheinung. Auf der einen Seite erhielt man die Rachricht von Rosenberg's glänzendem Siege, auf der anderen die, daß Gen. Zellachich aus Graubundten her wieder über den Rhein die Sargans vorgegangen sei.

Diefer Beneral langte fcon am 2. wieder bei Gargans an, befeste Ballenftabt mit einer vorgeschobenen Abtheilung, und feine Bortruppen gingen am fublichen Ufer bes Gees noch weiter vor. bei Rerengen, nicht eine Meile von Mollis, trafen fie auf frangofische Boften. Daß Jellachich nicht felbft mit feiner Sauptmacht bis Ballenftabt vorging, bag es ihm gar nicht einfiel, es fonnte möglicherweife feines Berufe fein, burch einen fraftigen Ungriff auf Dollis gur Eröffnung ber Berbindung thatig mitzuwirfen : bas find lauter Dinge, bie in ben Mugen ber öfterreichischen Berichterftatter wohl gang in ber Ordnung fein muffen, ba feiner von ihnen nothig achtet ein Bort ber Erflarung barüber ju fagen. Doch hatten bie Frangofen wenigftens am 3. October noch nicht eine Dacht bei Befen und Schannis vereinigt, Die ein folches Borgeben febr gefährlich gemacht hatte, befonbere ba eine Umgehung auf bem norblichen Ufer bee Gees nur auf weiten Umwegen möglich war. Dem ruffifchen Beerführer wird es fehr jum gehler angerechnet, bag er fich ben Weg über Mollis nicht mit Bewalt geöffnet bat, feltsamerweise ohne bag babei je einer größeren Thatigfeit ber öfterreichifchen Abtheilungen als einer boch auch möglichen Cache gebacht wurbe.

Suworow war, wie wir durch Stutterheim wiffen, gleich Beyrother dafür, fich den Beg über Mollis nach Ballenstadt zu bahnen,
alle anderen ruffischen Generale sprachen fich in und außer dem Kriegsrath leidenschaftlich gegen ein solches Unternehmen aus, der Feldherr
selbst trat zulest ihrer Unsicht bei, und man kam auf den ersten Entschluß zuruck, durch das Gernftthal abzuziehen. Die ganzliche Ent-

fraftung ber Truppen, und ber bereits fuhlbar werbente Mangel an Munition waren bie Grunde, Die hauptfachlich geltend gemacht Bahricheinlich batten folche Rudfichten wenigstens bei Guworow felbft nicht ben Ausschlag gegeben, wenn man noch Luft und Freude an bem Rrieg gehabt hatte, wenn nicht ber maglofe Unwille gegen bie Defterreicher gemejen mare -: aber bie Truppen mußten boch gewiß nach Allem was vorhergegangen war, febr ericopft fein, und Schiegbebarf tonnte auch nach jo vielfachen Gefechten nicht im Ueberfluß vorhanden fein. Der Entschluß auf Ballenftatt vorzubringen, auch wenn fich Jellachich barauf beschränfte, Die Ruffen bort in aller Rube und Sicherheit zu erwarten, und ihnen jebe Bagniß allein ju überlaffen, war wohl ber beffere, bas fonnen wir befonders jest febr beutlich überseben. Aber Die öfterreichischen Berichterftatter fcbeinen boch manches Motiv, bas bier bestimment mitwirfte, ju überfeben, wenn fie von einer "unerflarbaren (!) Berftimmung" ber ruffischen Auführer fprechen; von einem "auf hoben Grad gefteigerten Rleinmuth"; zubem will gerabe bie Defterreicher eine große Freigebigfeit mit folden Bezeichnungen, Ungefichte ihrer eigenen Rricgegeschichte, nicht recht fleiben. Der Erzherzog Rarl, ben ber alte Sumorom um biefe Beit fehr unfanft behandelte, und ber bas, wie es icheint, boch nicht gang verschmergen fonnte, außert, ber ruffifche Felbberr batte fuchen muffen fich an ber Linth Bahn gu brechen, und wenn er babei auch auf Maffena's gange Macht ftogen follte; ferner, ber Berfuch fich burch Daffena's gefammte Dacht burchauichlagen, hatte nicht fo viel foften fonnen ale ber Rudzug über bie Banirer Berge. Darin liegt einige Uebertreibung; besondere barf nicht vergeffen werden bag ber Pfat im Gernftthal binauf, über bas Wichlerbad und bie Banirer Berge, zwar beschwerlich, aber an fich feineswege fo fchlimm war wie ber über ben Ringig - Rulm. Er ift vielmehr felbft fur Pferbe brauchbar, und eine gewöhnliche Berbinbungeftraße zwischen bem Borberrheinthal und Glaris. Roch vor furgem batte Linfen zweimal tiefen Weg genommen; ber vorausgefchidte Auffenberg ging noch am 3. Detober über biefen Bag, und fam gang mobibehalten in Blang an. Der beschloffene Rudgug war alfo feinesweges an fich ein in bem Grabe bebenfliches Unternehmen,

daß man sich zu verwegenen Entschluffen batte bewogen fühlen können, um ihn zu vermeiben. Was ihn für die Ruffen in einem so hoben Grade verberblich machte, war ein unerwartetes Ereigniß, ein plosslicher Schneefall im Gebirge.

Erft am 4. October ließ Sumorow Rofenberg's Abtheilung von Muotta nach Glaris heranruden. Gie hatte in ihrer Stellung im Muttenthal fein Gefecht weiter zu befteben gehabt, und wurde nicht verfolgt; mas ber Feind bei Schwyz gurudgelaffen hatte, mar gu ichwach um neue Ungriffe ju unternehmen. Ueberall auf ihrem Buge, besonders am Rlonthaler See, faben die Truppen biefer Abtheilung Die Spuren bes Rampfes, ber fehr heftig gemefen fein mußte. bemfelben Tage fendete Survorom feine Tragthiere voraus; einige taufent Rrante und Bermundete mußten in Glaris ber Dilbe bes Feinbes überlaffen bleiben; Die eroberten Ranonen, Die nicht mitgenommen merben fonnten, murben unbrauchbar gemacht, bie Lafeten vernichtet. Auf ber anderen Ceite versammelte F .= D. . Q. Betrafch ebenfalle am 4. October einen Theil feiner Truppen bei Mavenfeld am Graubundtner Ufer bes Rheins. Er hatte bagu erft burch ben Ergbergog Rart veranlaßt werben muffen. Man muß aber gefteben, es mar ein wenig fpat, und daß ber Mann mit ben Ceinigen jenfeits bes Rheins bei Mayenfeld ftant, fonnte boch wirflich bem ruffifchen Beere bei Glaris gar nichts helfen; fo fpat unternommen und nicht weiter fortgefest mar bas wirklich nicht mehr als ein bloger Scheinversuch, Beiftand zu leiften.

Um 5. October früh um drei Uhr, bei bichtem Rebel, trat Suworow's kleines Geer ben verhängnisvollen Zug durch das Sernftthal
an. Der Marsch ging an diesem Tage bis Elm. Die Franzosen
versolgten am Morgen ziemlich lebhaft, und erlangten auch anfänglich
einige Bortheile; bei Matt aber setzte ein entschlossener Angriff ber
russischen Nachhut, die gegen den Feind umkehrte, diesen ein Ziel, und
bie Bersolgung hörte ganz auf. Am 6. wieder vor Tage aufgebrochen,
mühte sich der Zug über das Wichlerbad, durch den Jäzischlund, nahe
am Hausstock vorbei über den Rinkenkopf, unter unsäglichen Anstrengungen die steilen Abhänge hinauf, die frisch gefalleuer Schnee zwei
Buß hoch bedeckte. Der Schnee wich unter dem Fuße, und der

erschöpfte Rrieger glitt oft wieber gurud, wenn er fich mubte aufwarts gu fommen ; gubem mar bas gange Seer febr balb barfuß, ober fo gut wie barfuß; tenn naturlich mußte nach folden angeftrengten Marfchen über Relfen und burch Bebirgemaffer, jum Theil in ftromendem Regen, bie Rußbefleibung bes Golbaten in febr ichlechtem Buftanbe fein -: jest blieben bie aufgeweichten und gerriffenen Schuhe und Stiefel haus fig im feuchten Schnee fteden. Auf bem jenseitigen Abhange, nachbem ber Ramm überftiegen mar, fah es noch fchlimmer aus, benn bier hatte ein icharfer Wind ben Schnee meift weggeblafen, unt nur eine bunne, in Glatteis verwandelte Lage auf ben Felfenplatten gurudgelaffen, Die alle fleinen Spalten und Bertiefungen, auf benen ber Ruß fonft haften fonnte, fullte und ausglich, alle Eden abrundete. Bas nech an Bebirgeartillerie übrig mar, fam nicht einmal bis jum Ramm bes Bebirges hinauf; bie Beschute fturgten in Abgrunde hinab, wie faft alle noch übrigen Saumthiere - Die oft, wie fie hinabglitten, ihre Führer mit fich jogen in bas Berberben. Auch Toll verlor auf biefe Beife bas eine feiner Pferbe mit feinem fammtlichen Bepad; ein Beber fuchte fortaufommen wie und wo er fonnte; man gerieth auf Bfate, bie baufig pon fenfrecht berabfommenben Bafferriffen in ber Relewand unterbrochen maren; über einen folchen Spalt fprang Toll's ermubetes Pferb zu furz, und fturzte in Die Tiefe, boch hatte ber führende Rofad, ber vorangesprungen mar, noch Beit es loszulaffen und rettete fich. Die Racht überraschte ben Bug, als faum bie Spige ben Ramm erftiegen hatte, und eine furchtbare Racht mußte auf ben nadten Felfen im Schnee verbracht werben - ohne Feuer, wie fich von felbft verfteht. Um ben greisen Kelbberen burch etwas marmen Thee erquiden ju fonnen, um ein fleines Feuer ju Stanbe ju bringen, mußten bie Stangen einer Ungahl Rofadenpiden gerhadt werben. - Doch erreichte Sumorow fur feine Berfon noch fpat am Abend bas Dorf Banir - bie anderen Generale und ihr Stab bulbeten mit ben Solbaten unter freiem Simmel. Es ift fein Wunder, bag biefer Bug bem ichon febr aufammengeschmolzenen ruffischen Beere wieder einige hundert Dann foftete; befondere von ben Biemontefer Artilleriften überlebten nur wenige biefe ichredliche Racht. Rofenberg's Marich bauerte fast zweimal vierundzwanzig Stunden; erft in ber Racht vom 7. gum 8. und

gegen Morgen erreichten bie Truppen bieses Generals bas Stabtchen Blanz im Borber-Rheinthal. Die wenigen Pferbe, die nicht in Absgründe gestürzt oder unterwegs gesallen waren, langten aber nur nachdem sie erst die Eisen verloren, dann sich die Hufe abgestoßen hatten, erlahmt und vollsommen unbrauchdar hier an. Auch Toll's zweites Pferd war in diesem Zustande; er mußte es hier lassen.

Hier in Blanz sammelte nun Suworow seine erschöpften Schaaren, die sich erst am 10. wieder ganz zusammensanden; wie das nicht anders sein konnte im traurigsten Zustande und für den Augenblick vollsommen gesechtsunsähig, auch zählte das Fußvolk nicht mehr viel über 10,000 Mann. Toll war zu Fuß so gut wie barfuß hier angeskommen; es blieb ihm weder Geld noch sonst etwas, als die abgetragenen Kleider, die er eben an hatte. Ein bewährter Dienstgefährte, Obrist-Lieutenant Sommer vom Quartiermeisterstad, theilte seine letzte geringe Baarschaft mit ihm, und Toll kam auf diese Weise in Besit der Mittel, sich ein Baar Stiefel und etwas Bäsche anzuschaffen.

Alls der Zug weiter ging, um sich dem Bodensee zu nähern, über Chur und Mayenseld nach Feldsirch, wo Suworow mit Rosenberg's Abtheilung schon am 12. October eintraf, mußte Toll zu Fuß, ein kleines Bundel mit seiner sämmtlichen Habe, das heißt mit etwas Wäsche, unter dem Arme, nebenher ziehen. In Feldsirch wurde die rückständige Löhnung ausgezahlt: Toll konnte sich nun wieder nach und nach mit dem Röthigsten versehen und einigermaßen vollständig ausrüsten — blieb aber noch geraume Zeit ein Fußgänger, denn ein Pferd zu kaufen reichten die Mittel nicht hin.

Seltsamerweise entwarf ber Feldmarschall Suworow schon in diesen Tagen einen Plan zu neuen Angriffsbewegungen, die über den Rhein in den Thurgau, dort zur Vereinigung mit Korsatow führen sollten, und dann zur Eroberung der Schweiz, die unterdessen ganz in die Hände der Franzosen gefallen war, da die schwachen österreichischen und russischen Abtheilungen, die noch auf der linken Seite des Rheins und im Gotthartsgebirge verweilten, natürlich überall weichen nußten. Wan kann in diesen Planen, die wir aus den Mittheilungen des Erzberzogs Karl wohl nur unvollständig kennen, kaum etwas Anderes sehen, als das Widerstreben eines unbeugsamen Sinnes, der sich nicht

barein fugen fann und will, Berlorenes aufzugeben - : benn wie bie geringe Bahl ruffifcher Truppen, Die Suworow bei fich hatte, noch im Stante fein follte, fogleich wieber im fpaten Berbft einen neuen beichwerlichen Feldzug mit ber gehörigen Energie zu beginnen und barin auszudauern -: bas ift benn boch wirflich faum zu begreifen. bleibt gar fehr die Frage, ob felbft ber begeifternbe Ginfluß, ben Sumorom's Berfonlichfeit übte, ben ermatteten Rrieger ju folchen Bundern der Ausbauer fpornen fonnte. Rorfatow feinerfeits hatte einen großen Theil feines Befchutes und fein ganges Bepad, Die gefammte Relbausruftung feiner Truppen verloren. Die ruffifchen Seere maren alfo gewiß vollftanbig außer Stanbe, Die Schweig allein wieberguerobern; bagegen fonnte bas Unheil allerbinge wohl wieber ausgeglichen werben, gewiß wenigstens jum Theil, wenn ber Erzbergog Rarl mit bem Saupttheile feiner überlegenen und vollfommen - mehr fogar ale billig - ausgeruhten Dacht von Schwaben ber wieber in Die Schweiz vordrang. Aber baran mar nicht zu benten. Die Schritte bes Erzherzoge wurden von Wien aus auf eine bedauernswerthe Beife geleitet und gelahmt, und er mag auch wohl felbft nicht ben hochften Grad möglicher Energie entwidelt haben. 3mar bringt er in feinen Werfen neben bem ftrengen Tabel, bem er felbft fein bamaliges Berfabren unterwirft, auch Giniges zu feiner Entschuldigung bei, bas lauft aber im Grunde mehr auf eine bloge Erffarung ber Erfcheinung als auf eine Rechtfertigung binaus. - Der Erzherzog fcheint an ber Möglichfeit, Suworow's Truppen gleich wieder vorwarts in Die Schweig ju führen, gar nicht gezweifelt zu haben, bagegen fant er fonft allerhand Bedenfliches in bem Plane bes ruffifchen Felbherrn. Der Berfuch fich mit Korfafow jenfeite bes Bobenfees fcon auf feind. lichem Boben zu vereinigen, ichien ihm vor Allem gefährlich ; er rieth baber bem ruffischen Felbmarichall, Rorfatow an ber ichwäbischen Seite bes Bobenfees an fich beran zu ziehen, um bann ichon mit Diefem vereint nach bem Thurgau vorzudringen, wobei er felbft ihn burch Abthei= lungen feines Seeres unterftugen wollte, bie unterhalb bes Bobenfces über ben Rhein geben follten. Davon, baß feine Sauptmacht in ihren Cantonirunges Duartieren in Schwaben ju entbehren fein fonnte, mar alfo ein fur allemal nicht bie Rebe.

Dem Feldmarschall Suworow selbst war aber inzwischen, in bem Maaß wie er eine vollständigere Uebersicht seiner gesammten Lage gewann das Mißliche seines im ersten Augenblick entworfenen Plans einleuchtend geworden. Auch er war nun auf den Gedanken gekommen, daß es jedenfalls rathsam sei den Bodensee zu umgehen um sich in Schwaben mit Korsakow zu vereinigen, und faßte die Gründe die ihn dazu bestimmten, in einem Aussach in französischer Sprache, den er, wie es scheint (am 14.) in Feldsirch dietitte, in furzen Worten zusammen.

"Die Ruffen find entfraftet" fagt er ba, "es fehlen ihnen Rlei= bung und Mittel."

"Sie mußten mehrere Male, in einem schwierigen, bergigten, gefährlichen Belande, Gesechte bestehen, ehe sie Winterthur erreichen fonnten, murben also Leute verlieren, beren ohnehin nur wenige übrig find."

"Maffena hat gar feinen Grund uns dort ab zu warten, um uns mit seiner Gesammtmacht einzeln zu schlagen; Er wird fich zuerst auf Korsafow werfen, der sich ihm am meisten nähern muß, dann auf Condé, und das wird für ihn genug sein."

Bor Allem aber war bem Feldmarschall flar geworden, daß an eine Wiedereroberung ber Schweiz überhaupt nicht zu benken sei, daß die Mittel bazu nicht hinreichten, wenn nicht ber Erzherzog Karl mit ber gehörigen Macht energisch eingreisen wollte. Er schried bem Raiser Paul an bemselben Tage. (14.) "Wir werden und irgendwo in Quartiere versteden mussen, im Fall ber Erzherzog nicht mit seinen gesammten Streitfraften vereint mit und operiren wird — wozu jedoch nicht die geringste Hoffnung vorhanden ift. "

Diese Ueberzeugung die man gewonnen hatte, gab den Ausschlag, und ohnehin waren alle Berhältniffe bereits in solcher Weise auf die Spige gestellt, daß es sich eigentlich gar nicht mehr blos darum handelte verschiedenartige Ansichten über einzelne Maaßregeln aus zu gleichen. Bielmehr hatte sich im ruffischen heere wie im Cabinet nachgerade eine Stimmung entwickelt, die nothwendigerweise zu einer Aenderung der rufsischen Politif führen mußte, da sie namentlich auch die des Kaisers Baul geworden war. Bei solcher Erbitterung fonnten Widerspruch und weiser Rath nur reizen, und so führte denn die hin- und herschreis

berei am Enbe bahin, bag Suworow, wie befannt, in furchtbarem Born auch gegen ben Erzberzog losbrach.

Unterdeffen ging ber Bug, ben Toll immer als Fußganger mitmachte, am 15. und 16. über Dornburen und Bregeng am Seeufer bin nach Lindau, wo Toll mit bem Sauptquartier bis gum 30. blieb. Sier melbete fich auch General Rorfatom, beffen Abtheilung jest um Stodach ftant, bei bem Relbmarichall. Diefer batte ibm von Muotta aus, fo wie er von feiner Riederlage borte, gefchrieben, bag er ibn mit feinem Ropfe verantwortlich mache fur jeben weiteren Schritt rudwarte. Rorfafow mochte nach folden Worten wohl bas Bedurfnig fühlen etwas ju thun, um bie Lage bes Dberfelbherrn in ber Schweig ju erleichtern - aber theils blieben ihm nach feiner Nieberlage bei Burich nur geringe Mittel - theils war er am wenigsten ber Dann bagu, mit geringen Mitteln Großes ju leiften. Daß er nicht eber ale am 7. October wieder in Bewegung fam, b. b. ju einer Beit, wo co jedenfalls icon ju fpat fein mußte, mag nicht gang feine Schuld gewesen fein -: traurig aber nimmt es fich aus, bag er offenbar felber nicht genau mußte, mas er eigentlich unternehmen wollte; feine Unftrengungen liefen am Enbe auf eine fogenannte "Recognoscirung" jenfeits bes Rheins binaus -: ein Rame, ber febr baufig folden friegerischen Unternehmungen beigelegt wird, Die als Rinder ber Berlegenheit und Salbheit gar feinen bestimmten 3med haben. - Das Ergebnig mar, baß bie Berbundeten bie Rheinbruden bei Diefenhofen und Conftang verloren, Die bei Bufingen freiwillig aufgaben. - Bie eine gewiffe eigenthumliche Urt ber Baterlandeliebe überhaupt wunderbare Ericheinungen bervorrufen fann, bat vor furgem ein junger Ruffe Namens Camelieff-Roftislamitich, ber aber freilich fein Rrieger ift, vielmehr feines Beichens ein hoffnungevoller angebender Drientalift, in einem eigenen biographischen Auffate ben feltsamen Berfuch gemacht, auch biefen Korfafow als einen großen, verfannten Kelbheren barguftellen, ber zu hoch ftand und zu groß gefinnt mar, um von fleinlichen Deutichen verftanden zu merben. Sumorom beurtheilte ibn andere; es mar fur bas gange Beer nichts weniger ale ein Beheimniß, bag ber Dberfeldherr Diefen General, ber ben ruffifden Fahnen einen Schimpf jugejogen hatte, mit noch mehr Berachtung ale Unwillen empfing.

Bon öfterreichischen Abtheilungen abgelöst zogen sich Suworow's nun mit benen Korsafow's vereinigte Truppen in den ersten Tagen des Novembers (vom 3. ab) tieser nach Schwaben zurück, um nicht wieder auf dem Kriegsschauplaß zu erscheinen. Auch Rosenberg blieb nur dis zum 4. bei Bregenz stehen. Die Erholungsquartiere dehnten sich nun von Augsburg, wo das Hauptquartier nebst der ersten Colonne über Leutsirch, Babenhausen und Thanhausen am 6. eintras, dis Mindelheim, Memmingen und Leutsirch aus. Gegen Ende des Monats wurden die Truppen in engeren Quartieren um Augsburg vereinigt, und von hier aus traten sie dann am 30. Rovember den Kückmarsch, zunächst nach Böhmen, an. Die eine der beiden Colonnen, in welche das Hers getheilt war, zog unter Derselden über Regensburg und Pilssen nach Brag, die andere, bei der sich Toll besand, an München vorbei, über Passau und Linz nach Budweis.

Auf bem Mariche wurden die Truppen überall fehr freundlich empfangen und zuvorsommend behandelt — besonders im Desterreichisschen, denn man hoffte noch immer sie im Frühjahr auf den Kampsplatzurückfehren zu sehen. In Brag namentlich bemühte man sich vielfach die russischen Krieger günftig zu stimmen, als die erste Abtheilung des Heeres dort ihre Winterquartiere genommen hatte. Auch die schönen Damen des böhmischen Abels, unter denen vor Allen die Herzogin von Eurlands-Sagan und ihre reizenden Tochter dem österreichischen Staate nütlich zu werden trachteten, bewarden sich um Einfluß und suchten die erbitterten Gemüther zu beschwichtigen, indem sie ihre ganze Liesbenswürdigseit aufboten.

Dieselben Scenen wiederholten sich, natürlich nach einem kleineren Maßstabe, in weniger glangender Beise auch in Budweis, wo Toll mit Rosenberg's Stab den Januar und den halben Februar zubrachte. Hier waren es freilich nicht reizende Herzoginnen welche die Rolle gaftfreier Geen übernahmen, aber die Frauen der faiserlichen Beamten und einiger Kausseute, die sie vertraten, thaten wenigstens ihr Bestes, und es sehlte den "Fasching" über weder an Ballen noch au Masseraden. Besonders merswurdig schienen babei Tolln eine eigenthumliche Art von Gastinälern. Man wurde von einem österreichischen Beamten oder höheren Offizier in das "goldene Bließ" — den "weißen Baren"

oder sonst in einen ber besteren Gasthose zu Tisch eingeladen, speiste mit ihm in einem besonderen Cabinet, und wurde von ihm auf das liebenswürdigste unterhalten. Bum Beschluß aber mußte der Gast seine Zeche selber bezahlen. — Die Truppen wurden übrigens mit allem Röthigen im Ueberfluß versorgt.

Toll war mit feinem Freunde, bem Dbrift - Lieutenant Commer, zusammen bei einem Raufmann einquartirt, ber fich alle Dube gab ihnen bas leben angenehm ju machen. Diefe beiben Offigiere murben nun beauftragt, Die an Drt und Stelle rafch entworfenen Plane ber Schlachten und Befechte in Italien und felbft in ber Schweig, in bas Reine ju zeichnen. Gie arbeiteten mit fo vielem Gifer, bag fie ichon nach vierzehn Tagen mehrere folder Zeichnungen vorzeigen fonnten. Daß General Rojenberg an einem Plane bes Gefechts bei Muotta gang besonderes Boblgefallen fant, mar natürlich; Toll mußte öfter auf feinen Befehl fowohl ju ruffifchen ale öfterreichifchen hoheren Dffi= gieren geben, um ihnen bie Beichnungen vorzulegen und zu erflaren. Der General - Major Bender, ber bie öfterreichische (ortliche) Brigate ju Budweis befehligte, war entzudt über bie Plane und Toll's Berichte, wie er benn überhaupt großes Bohlgefallen an bem jungen Manne fand; er ließ es fich auch nicht nehmen ihn öfter in ber angebeuteten Beife zu Tifch einzulaben.

## Fünftes Kapitel.

Rudmarich. — Pharao : Bant in Krafau. — Breft : Litewefi. — Suworow in Robryn. — Rudfehr nach Betersburg. — Aufnahme ber Stadt. — Regies rungsantritt bes Kaifers Alerander.

Defterreichs Bemuhungen blieben vergeblich. Der Raifer Baul ging zwar oft von einer Meinung zur anderen über, und bann gewöhnslich von einem Aeußersten zum anderen — : aber mit einer gewissen Selbstständigkeit. Bu leiten und zu stimmen war er nicht; wenigstens

gab es feinen Magitab, nach tem fich batte berechnen laffen, wie man ibn gewinnen fonne.

Noch im Februar bekamen bie russischen Truppen in Bohmen von ihrem Hose Befehl, ben Rudmarsch anzureten. Rosenberg's Abstheilung, bei ber sich Toll fortwährend befand, zog von Budweis über Brunn nach Olmus, und von hier aus auf demselben Wege, den die erste Colonne von Prag her genommen hatte, über Teschen nach Krafau.

Gine Scene bie Toll in Diefer lettern Stadt, jedoch nur ale Buichauer, mit erlebte, machte einen tiefen und bleibenten Gindrud auf fein Bemuth. Das Sauptquartier bes Generals Rofenberg blieb etwa gebn Tage in Rrafau, und Toll mobnte biefe Beit über mit feinem Freunde Commer gufammen in dem Gafthof, ber auch ben Beneral beherbergte. Ein Abenteurer wollte bie Belegenheit, ben Durche marich ber Truppen und bas rege Treiben bas baburch entstand, benüten, und legte in ben Calen tiefes Saufes eine Pharaobant auf. Die aufgehäuften Maffen von Ducaten und Thalern, Die gusammen gebundenen Badete Banknoten, erregten bie Reugier ber Fremben, bie eintraten um hier zu fpeifen, ober weil Wefchafte fie zu bem befehligenben General führten. Die Luft fein Glud zu magen, oter Langeweile veranlaßten bann jum Spiele. Der Banquier, ber, um nichts zu verfaumen, Tage und Rachte lang bie Rarten abzog und fich zu nichts Underem Beit und Ruhe gonnte, nicht einmal bagu, Ordnung und Reinlichkeit seines Anguges wieder berguftellen; ber, überwacht, mit entzundeten Augen, in foldem vernachläffigten Aufzuge, von abnlichen Beftalten, feinen Croupiers umgeben, mit einer gewiffen Stumpfheit Beld einftrich ober ausgahlte, mahrend es unter ben Fremden, Die ihr Glud versuchten, oft ju Ausbruchen ber Leibenschaft fam, mar bem jungen Toll ein fehr miberlicher Anblid. Unter ben ungludlichen Spielern war ein Fürst Meichtscherofy, Major im Benfa'ichen Infanterie-Regiment, ber gang gegen alle Ordnung bes Dienftes noch immer am Spieltische figen blieb, nachbem fein Regiment ichon feit mehreren Tagen weiter marichirt mar. Er verlor bier nicht allein mas er irgend an Gelde bei fich hatte, fonbern barüber noch Alles, mas ihm fein Rame und Gredit verschaffen konnte; man wollte miffen bag er fur mehr

ale funfzigtaufent Rubel Bechfel ausgestellt habe, und fah ibn gulett noch feine Pferbe, feine Equipage, ja felbft mas von feinen Uniformftuden irgend Werth hatte, wie feine Scharpe und Achselfchnure, am Spieltisch verlieren. Toll war jufallig gegenwärtig wie ber Fürst feine allerletten hundert Dutaten verlor; er fab mit fteigenbem Biberwillen wie fich bie Buge bes geplunderten Spielers bei jeber verlierenben Karte vergerrten, und julest mit Entfegen wie ber Fürft bei bem letten entscheibenben Schlage auffprang, und unter ben gräßlichften Flüchen, unter lafternben Reben und Bermunichungen feiner Eltern, bie Stirn gegen ben Dfen fchlug ale wollte er fein Behirn am Bemauer Der Banquier und bie übrigen Spieler famen babei , gur größten Berwunderung bes jungen Bufchauers, nicht im minbeften aus ber Faffung. Toll ichrieb es bem Ginbrud biefer Scene gu, bag er fich nie in feinem Leben gereigt fühlte fein Blud am Spieltifch ju verfuchen; bag er es fogar gerabezu nicht über fich gewinnen konnte an einem Gludofpiel Theil zu nehmen.

Der Marich ging weiter über Lublin nach Brzeft-Litowoft, mo Rosenberg's Abtheilung ben 28. Marg/9. April 1800 eintraf. Gin Jahr war vergangen feitbem bie Schaar am Dniefter bie Grengen bes Reiche überschritt um in bas Kelb zu ziehen, und welch ein Jahr! wie reich an Erfahrungen und Thaten! wie viel hatte auch Toll in furger Beit gesehen und erlebt! - Sier, in biefer Wegend, follte er fich nun noch ein Baar Male, wie jum Abschied bem greifen Belben bes eben bestandenen Feldzuge naben. Suworow verweilte in ber Rabe, in Robryn, auf ben Besitzungen welche ihm bie Raiferin Catharina geschenft hatte, und hoffte, fich hier von ben Unftrengungen zu erholen, benen fo viele Junglinge und fraftige Manner erlegen waren. einem Abjutanten bes Feldmarschalls, einem Oberften Rufchnifow, und tem Director ber Rangelei, Staaterath Fuche, eingeführt, fpeifte Toll hier öfter an ber Tafel tes Felbmarfchalls, boch nicht eigentlich in beffen Befellichaft. Alter, Digmuth, Ermubung hielten ben fieggefronten, und bald ichnobe behandelten Feldherrn in feinem Bimmer gurud; nur auf Augenblide ließ er fich in ben Speifefaal fuhren, um feine Gafte gu feben und freundlich zu begrüßen.

Nach einiger Zeit traf ber Befehl ein alle Offiziere vom Quartiers

meisterwesen, die sich bei dem zuruchgekehrten heer befanden, unwerzüglich nach Betersburg zu senden. Sie mußten demgemäß zu einer Jahredzeit aufbrechen, wo in jenen Ländern von einem Ort zum anderen zu kommen, wirklich sehr schwer und beschwerlich ift; wo ber aufethauende Schnee und die austretenden Fluffe alle Wege grundlos machen.

In ber Sauptftadt wurden biefe Offigiere unter bie Befehle bes General-Major Steinheil geftellt, ber fich burch bie Aufnahme bes ruffifchen Kinnlands einen gewiffen Ruf, wenn nicht als Rrieger, boch ale Topograph und Rartenzeichner erworben hatte; täglich verfammelte man fich in einem Bebaube bas jest bem Artillerie-Departement eingeräumt ift, und nun fing bas Beichnen wieber an. Toll fuchte fich wieder, mit Befährten, bie fo gut wie er von wenigen hundert Rubeln Behalt leben mußten, in ber theuren Sauptftabt bescheiben einzurichten. Der Dbriftlieutenant Aberfas, ein anderer Berr v. Aberfas, ber in Civildienften ftand, und zwei Lieutenante, Cherhart und Chatow, wohnten mit Toll aufammen, in ber etwas entlegenen Gergief-Strafe. und Cberhart, ben ein entschiedener Sang jum Beig forgfamer und erfinderifcher machte ale bie übrigen, verschaffte ihnen ben Mittagetisch bei einer guten alten beutschen Burgerofrau, wo bie Mablgeit einem jeden nicht mehr als 24 Ropefen Banco toftete. Wie wenige junge Leute murben fich nach fo großartigen Erlebniffen in einem fo bescheiben bearengten Dafein gefallen ; und wie Wenige von benen, bie in ber Jugend feine größeren Unsprüche machen burften, fonnen es über fich gewinnen, wenn fie im Alter ju ben bodiften Chren und Burben gelangt find, unbefangen, im Bewußtfein eines Werthe ber nicht von fleinlichen Meußerlichfeiten abhängig ift, ja mit einer gewiffen Freudigfeit tavon zu ergablen, wie Graf Toll that.

An Sorgen und Gemuthsbewegungen sehlte es übrigens bei alletem ben Offizieren nicht, so regelmäßig und einförmig ihr Leben sich
fortbewegte. Gines Tages, als sie in ben Salen versammelt waren,
bie man ihnen als Geschäftslocal angewiesen hatte, wurde ein kaiserlicher Besehl bekannt gemacht, vermöge bessen eine Menge Offiziere bes
Quartiermeisterstade ohne allen Grund verabschiebet — schonungslos
aus bem Dienst ausgeschlossen waren. Rein Mensch fonnte errathen

weswegen. Die burch eine folche entehrende Berabichiebung Ueberraichten waren in Bergweiflung. Toll, befturgt wie Alle, hatte Urfache fich im Stillen zu einem Unbegreiflichen Glud zu wunfchen. Unter ben Ausgeschloffenen waren nämlich brei Sauptleute bie, alter im Rang ale er, unmittelbar vor ibm in ben Liften ftanben - : er fonnte fich nicht erflaren warum bies umfaffende Entlaffen ober Fortiagen gerate bei ihm angehalten hatte, ohne ihn mit fortzureißen. Spater murte ihm bas Rathfel burch ben General Steinheil geloft. Diefer hatte nämlich bei bem Grafen Liewen angefragt, mas in Begiehung auf bie entlaffenen Diffigiere nun weiter zu verfügen fei? ob fie etwa bie Sauptstadt augenblidlich zu verlaffen batten? - Er hatte bei biefer Belegenheit auch Toll's ermahnt. Graf Liemen hatte barauf gefagt, Die Offigiere founten es mit ihrer Abreife halten wie fie wollten, unt hingugefügt : "Was Toll anbetrifft, von tem hat Geine Majeftat eine febr gute Meinung, weil er eine febr icone Sand fdreibt." - Gine an fich fehr geringfugige Cache, eine icone Santfchrift, hatte fo Toll nicht allein vor Unglud bewahrt -: fie verfchaffte ihm mittelbar fogar eine rafche Beforderung. Es mar vermoge jener umfaffenden Daafregel etwas leer geworben im Quartiermeisterftab; viele altere Offiziere maren entfernt worben, und in Folge beffen murbe Toll ichen am 30. April/12. Mai 1800 gum Dajor ernannt, nachbem er faum feche Monate in bem vorhergebenten Rang gedient hatte.

Der Kaiser Paul, ber wohl fühlen mochte taß die russische Armee eines höheren Grades taftischer Ausbildung bedürse, beabsichtigte in der Nähe von Petersburg, und zwar in der unmittelbaren Umzebung der faiserlichen Lusischlösser größere Truppenübungen, sogenannte Manoeuwres, nach dem Muster der in Preußen üblichen, zu veranstalten. Als Borbereitung wurde im Lauf des Sommers der dazu bestimmte Landstrich ausgenommen, und eine Spezialfarte desselben ausgeführt. Unter dem Beschle der General-Majore Muchin und Bulatow wurden vierundzwanzig Ofsiziere vom Quartiermeisterzwesen mit dieser Arbeit beaustragt; unter ihnen auch Toll. Der desstimmte Landstrich wurde in vierundzwanzig Abschnitte getheilt, deren ieder von einem der Ossiziere bearbeitet wurde. Dem Major Toll war

ein solcher Abschnitt in der Umgegend von Oranienbaum zugefallen. Um die Karte zusammenzusegen und in das Reine zu zeichnen verssammelte sich dann das ganze Commando in Peterhof, wo die Offisziere für die Zeit in die sogenannten Cavalierhäuser einquartiert waren.

Diefer Arbeit folgte aber unmittelbar eine andere, auf welche bie Diffigiere vom Stabe bei weitem weniger gefaßt ober vorbereitet fein fonnten. Der Raifer wollte ein Motel von Betersburg nach einem fehr großen Magftab machen laffen, und zu ben Borarbeiten murten Toll und mehrere andere Diffiziere befehligt. Der Auftrag beidrantte fich nicht bloß auf eine genaue Aufnahme ter Stadt, aller Stragen, Blage und Sofe; es follte nicht allein ein Blan gezeichnet werben auf bem alle einzelnen Saufer genau bezeichnet waren - : auch bie Ragaben aller Saufer und felbft bie Unfichten berfelben von ber Soffeite mußten mit ber nämlichen geometrifden Genauigfeit gezeichnet werben. Man braucht fich nur zu erinnern welchen Umfang Betersburg bamals bereite batte, um fich vermöge einer leichten Berechnung zu überzeugen baß biefer peinlichen Arbeit gar fein Enbe abzusehen mar! Inbeffen fant Toll body einen Bewinn babei, indem fie ihm eine werthvolle Berbindung zuführte. Er lernte in bem gleichfalls zu biefem Befchaft befehligten Major Renni bei naberem Berfehr einen Mann fennen, ber ihm in jeber Beziehung zusagte, und bas war um fo erwunschter ba ber Rreis, in welchem Toll bisher gelebt hatte, auf bie ungludlichfte Beife geftort wurde. Der Obriftlieutenant Abertas war mahnfinnig geworden. Renni nahm Toll's Vorichtag, fich zusammen eingurichten, fehr bereitwillig an, und unverzüglich bezogen beibe eine gemeinschaftliche Wohnung im Saufe eines Raufmanns Apaischtichi= tow an ber Katuschtin-Brude. Toll war viel im Sause bes Leibarztes Bed, tem ihn ber Schwiegersohn bes Saufes, ber Dberft Sommer empfohlen hatte. Toll führte auch Renni hier ein, und biefer heirathete fpater Bed's jungere Tochter.

So verging ber Binter. Was Toll am 12/24. Marz erlebte, laffen wir ihn wohl am besten mit seinen eigenen Worten erzählen. "Der hausherr, bei bem wir vier Zimmer für fünfundzwanzig Rubel monatlich gemiethet hatten, war ein Goldstider, und in seiner Wertsstatt arbeiteten meist Weiber von Garbes Soldaten, bie bes Morgens

fruh famen und am Abend wieder nach Saufe gingen. Um 12/24. Mars war ich früher aufgewacht als gewöhnlich ; ich war aufgeftanben und an bas Kenfter getreten. Da hore ich ploglich mir in bas Dhr fluftern : "Der Raifer ift tobt!" - Wie ich mich umwendete, erblidte ich ben Sausherrn, ber unbemerft hereingefommen mar und hinter mir ftant. "Um bes himmels willen! " erwiberte ich, "was fagen Gie ba! wie Gie unvorsichtig find! nehmen Gie fich in Acht!" - Denn wir burchlebten wirflich eine Beit in ber man nicht vorfichtig genug fein fonnte, und ich banfte jeben Abend von gangem Bergen Bott, bag wieder ein Zag ohne Unglud vorübergegangen fei. Unfer Sausherr aber gab mir gur Antwort : " Cein Cie ruhig ; unfere Arbeis terinnen ergablen bag alle Barberegimenter ausgerudt fint, um ben Sulbigungeeit zu leiften." - Gilig wedte ich nun Renni und theilte ihm mit mas gefcheben fei; wir fleiteten und fcnell, um une ohne Caumen nach bem Winterpalaft zu begeben. Bier fanten wir in bem Theil bes Bebaubes, ben ber Groffurft Alerander Bawlowitich bewohnt hatte, Offiziere und Beamte aller Grade bereite in fehr großer Ungabl versammelt; auch in ber Hofcapelle, wo unfer jugenblicher neuer Raifer mit aufgeloftem Saar, in Thranen, bem Gottestienft für Sterbente beimobnte. Sier leifteten auch bie eben Unwefenten ben Sulbigungeeib, wie eben ein Beber bagu gelangte, ohne bag irgend eine Rangordnung ober irgend ein feierliches Geremoniel beobachtet worben mare. Wie ich barauf mit meinem Gefährten wieber heimging , faben wir unterwege überall unter bem Bolf ben Ausbrud einer Freude, Die feine Feber fchilbern fann. Alle Leute Die fich in ben Strafen begegneten, umarinten fich, und wunschten fich gegenfeitig Blud, wie beim Wieberfehn nach einer langen Trennung. -Bir maren benfelben Tag ju Mittag bei bem Leibargt Bed, ber bie gange Racht bei ber Raiferin Maria Feodorowna gewesen mar. Sier murbe gang frei und unbefangen vom Tode bes Raifere Baul Betrowitich gesprochen; alle Einzelnheiten bes Greigniffes murben verhandelt als ob von etwas gang Gewöhnlichem bie Rebe fei, und niemand in ber Befellschaft verricth babei ein anderes Intereffe ale bas ber Reugierbe. Dich aber bewegte innerlich vor Allem bie fcanbliche That ber Berbrecher, befondere bee Grafen Bahlen, ber vom Raifer Baul

mit Bohlthaten überhauft worben war, und nun bie hauptrolle in ber Berichworung gespielt hatte."

Alerander hatte alle Fassung verloren und zerfloß in Thranen! er hatte gutmuthig geglaubt, man könne einen Raiser von Rußland, einen Mann wie Paul, absesen ohne ihm sonst ein Leides zu thun! — Er hatte erwartet, daß die Verschworenen so versahren würden! — Ein Beweis, daß er weder die Geschichte des oftrömischen Kaiserreichs, noch die Rußlands überdacht und verstanden hatte! — Ein Beweis, daß er noch sehr jung war in dieser alten Welt!

Es fei pergonnt bier im Borbeigeben zu bemerfen, wie feltfam überall und immer bie Sage fich in bie Beschichte einbrangt. Bie oft ift ergablt worben Raifer Baul habe, wenige Tage por feinem Enbe gewarnt, ju bem Grafen Bablen gefagt: "Man fagt mir bag eine Berichworung gegen meine Berfon befteht, und bag Gie einer ber Berschworenen find! " und ohne auch nur einen Augenblid die Faffung zu verlieren, habe Bahlen erwidert : "Allerdings bin ich in ber Berfchmorung; wie follte ich fonft bie Schuldigen und bas gange Complot fennen lernen!" - Es giebt mohl faum eine Unefbote bie eine weitere Berbreitung und mehr Glauben gefunden hatte. Wie viel ift bie feltene Beiftesgegenwart bes Grafen bewundert worden! -Und bennoch ift bas, wenn auch nicht gerade eine Kabel, boch eine Sage, über bie Bahlen felbft noch mahrent feines Lebens oft genug Belegenheit fant ju lacheln. Etwas Bahres ift allerbinge an ber Beichichte, aber fie lautete boch anbere wenn Graf Bablen felbit fie feinen Vertrauten ergablte. Der Raifer rebete ihn allerbinge eines Tages bei ber gewöhnlichen Morgen-Aubieng mit ben befannten Worten an; Bahlen aber, auf bas außerfte überraicht und erichrectt, wußte junachft nichts Befferes ju thun, ale einige Augenblide in ber Berbeugung zu verweilen, Die er eben im Begriff mar zu machen, bamit ber Raifer ihm nicht in bie Mugen feben, nicht Furcht und Entfegen in feinen Bugen lefen fonnte. Beiter ging zuerft feine Beiftesgegen-Erft als er glaubte burch fchnelle Unftrengung ben gewart nicht. wöhnlichen Ausbrud feiner Buge einigermaßen wieder bergeftellt gu haben, magte er fich aufzurichten, fant aber boch in ber Gile feine beffere Untwort als bie Borte : "Wie fonnte bas fein Guer Dajeftat! - bafur haben wir ja bas Orbonnanghaus!" bie er mit immer noch niedergeschlagenen Augen sprach. - "Das ift auch mahr!" fagte barauf ber Raifer ploglich vollfommen beruhigt, und ließ biefen gefährlichen Begenftant bes Befpraches fallen. - Dies fogenannte Orbonnanghaus mar nämlich eine leitenbe Oberbehorbe ber geheimen Polizei, mit einer gang unbestimmten, eigentlich alfo unbegrengten polis zeilichen und richterlichen Gewalt ausgeruftet. Der Raifer Baul batte bei feinem Regierungsantritt eine abnliche Beborde, Die fruber beftand, mit viclem Geräusch aufgehoben. Bie jeber Mensch voraussagen fonnte, fab er fich balb genothigt, fie unter einem neuen Ramen wieber Da nun bas Drbonnanghaus feine Schöpfung mar, feste er in die Thatigfeit biefer bald im Beheimen, balb in offener Bewalt thatigen Beborbe bas unbedingtefte Bertrauen, und vergaß, baß fie eben auch unter tem Ginfluß bes Grafen Bahlen ftant. Die Barnung war nicht von Seiten bes Orbonnanghaufes gefommen, unb fdien barum feiner Beachtung werth.

## Bweites Bud.

Allmäliges Emporsteigen zu höheren Stellungen unter dem Raiser Alexander 1801—1811.

## Erftes Kapitel.

Erfte Truppenübungen bei Krasnoie: Selo und Beterhof. — Feldmarschall Graf Kamenofty. — Fürst Beter Bolfonofty. — Berfonliche Berührungen mit bem Kaifer Alexander.

Mit bem Regierungsantritt bes Raifere Alerander beginnt ein neuer Abschnitt in ter Geschichte Ruglands. Der jugendliche Monarch fundigte, wie befannt, ben Bolfern feines weiten Reiche noch an bemfelben Morgen, ber ihn als Raifer begrußte, feierlich an, bag er im Sinn und Beift feiner Großmutter zu berrichen gebenfe, und boch verfolgte er, burch ben Bang ber Beltgeschichte gezwungen, eine burchaus vericbiebene Babn. Es war ihm mit bem reblichen Gifer ber Jugend um bas Recht ju thun und um bas Seil ber Menschheit; um bad, mas er bafur hielt. Mit Dacht bemubte er fich überall, in allen Breigen bes öffentlichen Lebens einen neuen, thatigen Beift zu weden; Manches wurde freilich übercitt, Manches verfehrt angefangen; Bieles burch bie bobenlose Unguverlässigfeit und Untreue ber Behorben, mit ber eine lange Stufenleiter binab immer wieber von neuem zu fampfen gewesen mare, theils in Richts verflüchtigt, theils von feinem Biele abgelenft, und in vielen Begiehungen erlahmte ber jugendliche Gifer, ber feine Rrafte überichatt batte, nur allzu ichnell, befonders wenn ber Baum nicht gleich fertig fein und Früchte tragen wollte, fobalb bas Camenforn in die Erbe gelegt mar; indeffen geschah boch mandes Lobenswerthe und Seilsame.

Auch nach außen, in seinen Beziehungen zu bem übrigen Europa, verfolgte Alexander einen ber Politik Ratharina's gerade entgegengesichten Weg. Sie hatte es allerdings gern gesehen, daß Desterreich, Breußen und England das revolutionare Frankreich bekämpften; sie hatte dazu getrieben, aber ohne je an dem Kampse Theil zu nehmen. Diesem war sie gestissentlich fremd geblieben, um, während das westliche Europa anderweitig beschäftigt war, ruhig ihre Plane gegen Bolen versolgen zu können. Allerander dagegen dachte nicht an Konstantinopel und den Bosporus; er wollte wie sein Bater in den allgemeinen Gang der europäischen Politik eingreisen, sogar noch entschies dener. Für den Vertreter des Rechts, des Heils der Menschheit, war natürlich die nächste Ausgabe den Uebergriffen Frankreichs zu wehren.

Bon ftaatewirthschaftlichen Ginsichten war man bamale in Rußland noch ziemlich entfernt, und fo wurde benn auch ber Buftand ber Finangen nicht gehörig gewürdigt. Man gab fich nicht Rechenschaft bavon, inwieweit bie Mittel, bie bem Reichofchat zu Gebote ftanben, genügten, Die Roften ber Rolle zu beftreiten, Die man zu übernehmen im Begriff mar, ober wie fie in vernünftiger Weise vermehrt werden fonnten, und blieb bei ber allgemeinen Borftellung fteben, bag man fich burch eine Vermehrung bes Papiergelbes leicht bas Rothige verschaffen fonne. Unfägliches Unbeil ift baburch veranlagt worben. Buftant bes Seeres fonnte man fich naturlich nicht in bemfelben Grabe taufden. Dan mußte fich gefteben, bas es bei weitem nicht gablreich genug mar und in feiner taftifchen Ausbildung ju fehr gurudftand, um ju genügen, wenn Rugland fich nicht mehr auf einen Rampf mit turtis ichen ober polnischen ungeregelten Sorben beschränfen, sonbern im weftlichen Europa eine entscheibenbe Stimme führen wollte. Unter ber Raiferin Ratharina war ce vernachläffigt. Digbranche und grober Unterschleif maren Schuld, bag bie Regimenter mitunter auf eine gang unbedeutenbe Ropfzahl herabfanfen; ber Colbat barbte, und an zwedmäßige Uebung wurde nicht gebacht. Unter Baul trat freilich, wie icon bemerft, eine große Dienftesftrenge an Die Stelle biefes allgu ichlaffen Wefens, und es wurde mit einem in Rufland bis babin nie erhörten Gifer in einem fort erereirt; aber ein taftischer 3med mar mit tiefer immerwährenden Wachtwarate nicht verbunden. Das Gange

blieb eine bloße Spielerei, die ihren Zwed in sich selbst trug; über bie Dinge, die eine Wachtparate in ihrer Art zum Classisichen erheben, kam man dabei nicht hinaus; ber Parademarsch blieb immer das Eins und Alles. Schaben that dann auch der Armee ganz entschieden, daß bes Kaisers seltsames, launenhaftes Versahren viele Generale und Ofssiere vertrieb, die wenigstens einige Ersahren hatten. Die Feldsmanoenwes, die Kaiser Paul in Nachahmung der preußischen veranstalten wollte, erlebte er nicht mehr.

Mit großer Thätigfeit ging man nun unter bem neuen herrscher an bie zweckmäßigere Ausbildung und theilweise Umgestaltung bes heeres; man suchte bessen Organisation und Berwaltung zu regeln, und wenn es auch nicht gelang, auch nur ber ärgsten Mißbrauche schon in ben ersten Jahren herr zu werben, so geschah boch etwas.

Bas bie taftische Ausbildung bes Beeres anbetrifft, fam es im Commer bes Jahres 1803 enblich babin, bag wirflich in ber Umgegend von Kraenoie-Selo, etwa brei Meilen von Betereburg, auf ben feither in ber Beschichte bes Erercirens berühmt und claffisch geworbenen Felbern, Uebungen in größerem Maafftab angeftellt wurden. Die bamale ichon ziemlich gablreichen Garben rudten bagu aus und wurden burch einige aus bem ruffifchen Finnland herbeigezogene Regimenter verftarft. 3mei Beere follten bier gegeneinander auftreten. Das eine, bem bie Rolle bes Angreifere überwiesen mar, befehligte ber Feldmarichall Graf Ramenoty, ein wunderlicher alter Mann, ber etwas barin feste feltfam und launenhaft, und in ben Gewohnheiten bes täglichen Lebens einfach und abgehartet zu erscheinen, ohne bag ibm Die Natur Genius und Großartigfeit bes Charaftere verlieben hatte, wie feinem Zeitgenoffen Sumorow. Das andere Beer, bas ben Angriff abwehren follte, war unter bie Befehle bes Benerals von ber Cavales rie Michelson gestellt. Diefer war ein tuchtiger Saubegen ohne fonberliche Bilbung. Er hatte bei ber Bestegung Bugaticheff's bas meifte Berbienft gehabt, und hörte fich gern als ben Retter von Rafan be-Manche Untere, bie beffer an ben Sof taugten, waren ihm vorgezogen worben, er glaubte fich zurudgefest und nicht nach Berbienft anerkannt, flagte gern barüber gegen biejenigen, benen er fein Bertrauen ichenfte, und außerte fich fogar mitunter mit Beftigfeit über Intriguen seiner Feinde, ohne boch eigentlich unzufrieben oder innerlich erbittert zu sein. Uebrigens staub er wegen einer selbst in Rußland und zu ber Zeit nicht allgemeinen Graufamkeit in ber Behandlung bes Soldaten nicht im besten Auf.

Dem Quartiermeifterftab, ber bas medanifche Kartennachzeichnen von Baul's Zeiten her bis babin fortgefest hatte, murben nun endlich Befchafte jugewiesen, Die seinem Birfungefreise im Rriege mehr entfprachen; es waren jest Stellungen auszusuchen, Lager abzusteden und Mariche in ihren Gingelnheiten anzuordnen. Bezeichnend ift babei, baß Major Toll Beneral Duartiermeifter bes Ramenofy'fchen Beeres werben mußte, weil mehrere altere Offiziere, Die auf ter Ranglifte hober ftanben, offen befannten, bag fie mit ber Cache nicht umqugeben mußten. und fich ber Aufgabe nicht gewachsen fühlten. Es tam bingu baß Toll vom Cabetten-Corps her in bem Rufe ftand, große Renntniffe gu Als er fich bei bem greifen Keldmarichall melbete, nahm biebefigen. fer, ber fonft nicht eben milbe und freundlich war, ihn als einen Bogling bes Cabetten-Corps, in welchem er felbft feine Erziehung erhalten batte, febr mobl auf, und gang gunftig murbe ber alte Berr vollents gestimmt, ale Toll einige Fragen zu beffen vollfommener Bufriebenbeit beantwortete. Ramenofy forberte ben jungen Offizier auf täglich gu ihm zu fommen, und nahm ihn häufig mit, wenn er fich aufmachte, um ben Schauplag ber angeordneten llebungen vorläufig fennen gu lernen. Toll mußte fich bann gu bem Feldmarschall auf eine fogenannte Telega, einen vierraberigen Rarren, feten, und mit ihm über Stock und Stein in ber Wegent herumfahren.

Mit ber Dertlichkeit befannt, entwarf bann Ramenofh selbst bie Disposition zu bem bevorstehenden Manocuvre, so daß Toll und einige andere Offiziere sie blos mehrsach abzuschreiben und ben verschiedenen Truppentheilen zuzusenden hatten. Um bestimmten Tage brachen die Garben von Betersburg auf und marschirren nach ber Gegend von Krasnoie-Selo, wo Toll sie auf bem rechten Ufer ber Duberowka im Lager ausstellte, während Michelson mit seinem kleinen Heere auf bem entgegengesesten Ufer Stellung nahm.

Die Aufgabe, bie Ramenoth fich ftellte, bestand barin, tem Gegner, ber eine jehr ausgebehnte Stellung inne hatte, indem er auch

Rrasnoie-Selo befest hielt, mahrent er ben rechten glugel an ben malbbemachfenen Jagerberg ftuste, ben Rudzug nach Gatichina abzufcneiben, nachbem er ihn gezwungen hatte, feine Stellung zu verlaffen. Ramenofy fuchte ben rechten Flugel feines Begnere ju umgeben, und Michelfon fab fich baburch unmittelbar zum Rudzug veranlaßt, wobei es in ber Rabe bes Dorfes Rarelacht zu einem allgemeinen Gefecht Geleitet von zwei alten Rriegern, Die zwar beibe weber Danner von ausgezeichneten Kabigfeiten, noch wiffenschaftlich gebilbete Theoretifer maren, boch aber menigftens ben Rrieg aus vielfacher Erfahrung fannten, hatte bas Bange ben Charafter einfacher 3medmäßigfeit und einer gewiffen Wahrheit; bas beißt, es fam, insoweit bas bei bergleichen bramatifch bargeftellten Gefechten ber Fall fein fann, bem nabe, was im Rriege möglich ift und wirflich geschieht. waren fie lehrreich, weil er hier jum erftenmal ber Bertraute umfaffenber Anordnungen mar, bie Aufichten bes Dberbefehlshabers erfuhr, mit bem 3med jeber Bewegung befannt murte, und überall Abficht und Erfolg vergleichen fonnte. Er murbe aufmerffam barauf, wie man ohne Gefecht, burch eine bloge Bewegung, Richtung ber Saupt= macht auf ben ichwächsten Bunft ber feindlichen Stellung und brobenbe Umgehung, ben Gegner jum Rudzug nothigen fonne. Ramentlich beichaftigte ibn auch bie Bereinigung ber Artillerie in Daffe, um auf einen entscheibenden Bunft zu wirfen, Die in Ramenofy's Unordnungen lag.

Gerade tiefer Einfacheit und Wahrheit wegen aber hatten die Anordnungen der beiden Generale, und die Ausführung, den Beifall bes jungen Kaisers und seiner unmittelbaren Umgebung nicht gewonnen. Es hatte sich seit dem siedenjährigen Krieg, wie die gesammte militairische Literatur der Zeit bezeugt und Behrenhorst mit treffendem Spott berichtet, die seltsame Ansicht verbreitet, Friedrich der Große habe die glänzenden Erfolge seiner ruhmvollen Feldzüge durch sogenannte Manoeuwres zu Wege gebracht, d. h. durch fleine, unendlich sein und fünstlich augeslegte und mit der größten Genauigseit ausgeführte Erereix-Kunststücke. Die Schlachten von Roßbach und Leuthen gaben vor Allem Beranlassiung dazu. Diese Ansicht war namentlich auch den Herren geläusig, die sich in Militairunisorm an den Höfen und in der großen Welt

bewegten, und bie fie boch eigentlich nur von Sorenfagen, gleichfam burch ben Biberhall haben konnten; ficher ift nie von einer geheimnigvollen Runft bes Manoeuvrirens mehr bie Rebe gemejen ale ba-Runftlichfeit und Bufammengefestheit mar es, mas man ausbrudlich von ber Unordnung verlangte, und worin man ben Beweis eines bas gange Bebiet ber Taftif beberrichenben, geubten Beiftes gu feben glaubte; besonders wenn bei jeber Bewegung zwei ober brei verschiebene 3mede zugleich verfolgt wurben, und irgent ein fleinlicher Mechanismus barauf angelegt mar, ben Feind zu überrafchen, ober wie man fich einbilbete, in eine Falle zu loden. Bon ben Truppen verlangte man bann in ber Musfuhrung eine Benauigfeit ber Bemegungen, vermöge welcher jeber Aufmarich, jebe Evolution im Raum bis auf Bolle mit ber vorher angestellten Berechnung übereintraf; Frontmariche, bie zur Bewunderung aller Renner ohne Schwanfungen ber langen Linien ausgeführt murben, und fünftliche Belotonfeuer, Die nie aus bem Tact famen. Das Alles murbe bei Botsbam in hochfter Bollfommenheit geleiftet, man wollte es bei Betersburg nicht ichlechter haben, und nachdem man fich bis babin fo ziemlich ohne theoretische Renntniffe beholfen hatte, führte fo ber erfte Schritt, ben man gur taftis fchen Ausbildung bes Seeres that, auf Irrwege, anftatt bem Biele naber zu bringen.

Im folgenden Jahre — 1804 — sollte es also in der Gegend von Peterhof sehr viel funstreicher hergehen. Der Fürst (Peter) Bolstonsty, General-Adjutant des Kaisers, später Chef des Generalstads, und zulest Minister des kaiserlichen Haufes, war es, der diesmal hauptsächlich die militairische Zauberlaterne einrichten sollte. Seines Besens ein sehr undedeutender Mann von geringen Fähigseiten und sehr deschränkten Kenntnissen, mußte der Fürst sich aber dabei in vielssacher Beziehung auf den Major Toll verlassen, und um so mehr, da dieser, einige Jahre früher dei der Aufnahme der Gegend um Peterhos beschäftigt, mit der Dertlichkeit genau bekannt war. Toll hatte also die Dispositionen auszuarbeiten, wozu ihm zwei Capitains vom Duartiermeisterstad, Seliäwin, der eine sehr schöne Hand schrieb, und Chatow, der eine große Uedung im Zeichnen hatte, als Gehülsen beigegeben wurden. Die Arbeit war keine geringe, da die Dispos

fitionen zu ben Manoeuvren, von benen man fich einen Begriff machen fann wenn man Guibert's Essay sur la tactique gur hand nimmt, auf alle Einzelnheiten eingingen, genau bestimmten auf welchen Bug jebe Colonne ju beplopiren habe, ebenfo bie Richtungspunfte porfchrieb, im Raum Alles bis auf Fuß, beinahe bis auf Bolle vorber bestimmte, und nicht minder peinlich festseste, wie bie einzelnen Beweaungen in ber Zeit in einander greifen follten. Bebe biefer Diepofitionen wurde auf biefe Beife ein Bert von vielen Bogen, und es mußten noch einige Beichnungen beigefügt werben, um bie Sache anschaulich zu machen. Dies Treiben barf und burchaus nicht wundern; waren boch mitunter felbft Dispositionen zu wirflichen Gefechten, im Rriege , bamale, wenn fie von gelehrten Generalftabe Diffizieren ausgingen, mitunter nicht im Minbeften anbere beschaffen. nur bie Disposition gu bem britten Angriff auf Coftheim 1793 (in ber neuen Bellona). Das Unternehmen an fich war ein febr unbebeutenbes; bie Disposition aber, bie gewiß fein Mensch auswendig behalten fonnte, füllt nicht weniger ale 91/2 gebruckte Geiten, und wie genau ift ba Alles und Bebes vorgeschrieben! Dbgleich bas verwidelte Runftftud noch bagu bei Racht im Dunfeln ausgeführt werben follte, icheinen bie gelehrten Planmacher boch ber gemuthlichen leberzeugung gelebt zu haben, bas Gefecht fonne und werbe fich, wie ein friedliches Manoeuvre ohne alle Reibung und Storung, gang ber Borfdrift gemäß, regelmäßig abspinnen. Bir muffen fogar, wenn wir gerecht fein wollen, hinzufugen, bag wir nicht burchaus berechtigt find über biefe vergangene Beit vornehm zu lacheln. Gin langer Kriebe ruft immer und überall abnliche Erscheinungen bervor; bas eigentliche Wefen bes Rrieges wird mehr und mehr vergeffen, und ber Ginfluß ber Exerciplage macht fich geltend. Man febe nur bie Dispositionen nach, die mahrend bes Feltzuge 1848 vom piemonteste ichen Sauptquartier ausgegangen fint, namentlich bie zu ben Befechten von St. Lucia am 6. und Boito am 22. Mai; bem Cachverftanbigen fann es nicht entgeben baß fie gang entschieben ben Charafter von Dispositionen zu Erercir-Manoeuvren an fich tragen. Unt gang baffelbe lagt fich von febr Bielem fagen, bas in ber ruffifchen Urmee mahrend bes Relbauge 1828 verfügt murbe.

Kur Toll maren biefe Uebungen bei alle bem in mehr ale einer Begiehung von Rugen. Die Dispositionen und Zeichnungen mußten naturlich immer vorher bem Raifer vorgelegt und umftanblich erlautert werben; babei murbe Toll bem jungen Landesherrn perfonlich als ein vielverfprechender Offizier befannt, mas in Rugland gewöhnlich entscheibend ift fur bie Laufbahn auf bie man hoffen barf; man ward überhaupt aufmertfam auf ben talentvollen jungen Mann, bem balb allgemein große Renntniffe jugetraut wurben. Schon bei Belegenheit jener früheren Uebungen unter Ramenoty, mit benen man fich nicht aufrieden zeigte, mar Toll von allen Betheiligten allein burch eine Belohnung ausgezeichnet worben. Er hatte nämlich, wie bas in Rußland auch in Begiebung auf friegerisches Berbienft üblich ift, einen Brillantring erhalten. Diefelbe Belohnung wurde ihm auch biesmal zu Theil, und ber Raifer hatte ihn fo fehr ichagen gelernt, bag er ihn, mas bamale burchaus nicht etwas Bewöhnliches mar, öftere freundlich anrebete, wenn er ihm in ben Strafen von Betersburg begegnete. Much entspann fich feit ber Beit gwifden bem Fürften Wolfonoth und Toll bie Urt von Freundschaft Die öftere vorfommt gwischen einem in hoher Bunft ftebenbem Mann, bem bie Berhaltniffe unabweisbar ale eine Rothwendigfeit, eine bedeutende Stellung anweisen, und einem Untergebenen, ber mit feinem Talent fur ihn eintritt mo es gilt.

Dann wurde Toll auch durch diese Beschäftigungen zuerst wieder auf das Studium geführt. Kutusow hatte ein wahres Wort gessprochen, indem er sagte: "die Wissenschaften solgen Dir nicht aus dem Cadetten-Corps." Die meist ganz mechanischen Beschäftigungen, die ihm während des Friedens als Dienst ausgebürdet wurden, ließen nicht viel Zeit zu anderen Arbeiten, und waren nichts weniger als geeignet, den Geist zu regem Streden zu erwecken. Es sehlte auch sonst so ziemlich sedes auregende Element, da sich in der russischen Armee damals, wie man ohne die mindeste Uebertreibung sagen kann, eigentlich Riemand mit theoretischen Studien beschäftigte. Ein Zeder begnügte sich mit den Kenntnissen, die er im Cadetten-Corps erworden hatte, Niemand sas, die militairische Literatur war in Russland in dem Grade unbekannt, daß man wohl Mühe gehabt hätte unter den Ofsizieren auch der sogenannten wissenschaftlichen Corps Zemanden zu

finden, namentlich unter den Eingeborenen, der zu sagen gewußt hatte, woraus sie denn eigentlich bestand. Durch seinen Dienst bei Kamensty fühlte sich Toll veranlaßt dem Zusammenhang der Dinge im Kriege weiter nachzusorschen, und seinen Gesichtöfreis in dieser Beziehung zu erweitern. Tempelhos's siebenjähriger Krieg wurde sein Studium, — und mußte es zunächst im Grunde wohl auch werden, da Punségur und mehr noch der noch serner stehende, merkwürdige Fenquières versaltet schienen. Indessen, da Toll doch eigentlich nicht das Bewußtssein eines Mangels hatte, da ihm, bei der sehr hoben Meinung welche das russische Seer von sich selbst hezte, noch weniger einfallen konnte, daß diesem Heer und seinen Führern etwas Wesentliches sehlte, sührten diese Bestredungen ihn für jest nicht erheblich weiter. Es besturste einer ernsthafteren Kriss, um seinen Geist und sein Talent zur Reise zu bringen.

## Bweites Kapitel.

## Feldzug in Mahren 1805.

Die allgemeinen Berhaltniffe. — General Graf Burhowten. — Marich nach Mahren — Raifer Alerander und General Beprother. — Schlacht bei Aufterlit.

Ein Jahr verging und das russische Geer wurde von neuem zum Rampf gegen die wachsende, um sich greisende Macht Franfreichs aussgesendet. Die Revolution Franfreichs war in ein neues Stadium gestreten, in dem sie entschieden abs und ruchwärts geleitet schien. Richt blos die Träume jener durch eine falsche Borstellung vom Alterthume gebleudeten Männer, die vergessen hatten, daß der Mensch hienieden zum Ringen und Streben, nicht zum Besitzen und Genießen bestimmt ist, und durchaus ideale, utopische Zustände zu verwirklichen hofften, waren in tragischer Beise vernichtet, wie sie mußten: nicht blos der Bahnsinn, der daneben zerstörend wüthete, hatte sich erschöpft und

war zulest ohnmächtig in fich felbst zusammengefunten, wie immer, wenn er je zur herrichaft gelangt -: auch bas mögliche, vernünftige Biel bes Strebens war fcmablich verfehlt. Den Begriff bes Staates jur Geltung ju bringen, gegen jene mittelalterliche Unficht ber menichlichen Dinge, Die in bem Recht zu regieren nur eine privatrechtlich in ihrem eigenen Intereffe ben Regierenden zustehende Befugniß fab; bie Intereffen ber Bolfer an bie Stelle ber bynaftischen zu fegen, Die burch bas berrichende Staaterecht allein anerfannt waren -: bas war ber Ginn bes vielfach unheilvoll und thoricht geleiteten Beginnens -: und nun war es einem flugen und energischen Staliener, Napoleone Buonaparte, gelungen fich jum Serren von Frankreich gu machen, um wo möglich bie gute alte byzantinische Zeit wieder aufzubauen, nur jum Bortheil anderer Berfonen; feiner felbft nämlich, feiner Ungehörigen, und feiner verfonlichen Unbanger. Giner jener ariftofratifch und akademisch eleganten Rhetoren, an benenes in Frankreich fo leicht nicht fehlen wird, Frangois be Reuschateau, rubmte ihm in bas Beficht, bie Revolution fei burch ihn vollendet, benn es feien nun andere Menfchen reich und vornehm geworben, und bas habe Franfreich einzig und allein gewollt. Dafur alfo mar Blut in Stromen gefloffen, und vielfach gegen bas Beiligfte ber Menschheit gefrevelt worden! Da Napoleon viele, und ale Werfzeuge fehr brauchbare Manner an fich au feffeln wußte, intem er ihre Gelbstsucht befriedigte, tonnte bas Wefen freilich eine Beit lang bestehen - : aber an fich war es ein elendes und emporendes Treiben. Die Ginrichtungen bes alten monarchischen Franfreichs waren wenigstens zu ihrer Beit nothwendig gewesen - : bas war bei weitem mehr als fich fur bie Rapoleonischen Schöpfungen fagen ließ. Welche Burgichaft ber Dauer fonnte es geben, ba es, wenn nicht etwa bie befriedigte Gelbstjucht Einzelner enticheiben burfte, feine Untwort auf bie Frage gab, warum benn eigentlich und mit welchem Rechte Ravoleon berriche, wenn einmal im Sinne ber Vergangenheit regiert werben follte? - Er, ber bod nur ale Trager einer neuen Beit irgent eine Urt von moralifder Berechtigung haben fonnte. - Die ohne eigentliche Grundlage geschaffene Dacht mußte fich um fo fcneller abnugen, ba bas jum Beften biefer neuen, bas Saupt abgerechnet, vollfommen werth- und bebeurungslosen Dynastie und der gierigen Emporfömmlinge, von benen fie umgeben war, geplunderte und mißhandelte Europa fie früher oder später mit der ganzen Gewalt eines Bölferzorns befämpfen mußte. Der neue Raiser gründete eigentlich nichts, denn ein Schaffen wird man es doch nicht nennen, daß er das Bolfsleben auf einen Mechanismus der Berwaltung beschränfte und die Erziehung auf eine geistlose, mechanische Borbereitung zu diesem mechanischen Treiben; eine obe Inhaltlosigseit, das troftlose Ergebnis ber Zerstörung, blieb das eigentsliche Wesen der französsischen Auftände, wie sie das noch jest ift.

Navoleon war eben eine von Brund aus profaische Natur, wie bergleichen unter ben Italienern nicht felten find; er hatte feinen Ginn fur bas 3beale und feinen Glauben baran, und barum bat er auch nie etwas von tem Bange ber Beltgeschichte begriffen. Co hoch ber Umfang und die Intenfitat feines geiftigen Bermogens, Die titanische Macht feines Willens ihn ftellten -: bas hatte er mit ben Diplomaten, ben fogenannten Staatsmännern und Beltleuten bes alltäglichften Much beging er im Gangen und im Gingelnen, im Schlages gemein. Großen wie im Rleinen, biefelben Rechnungofehler welche bie geschäftigen Leute ber genannten Rreise fo oft zu ihrer großen Bermunberung um bas lette Ergebniß ihrer flugen Berechnungen betrugen. achtete nicht nur bie Menschen, sonbern ben Menschen und ging von bem Grundfate aus daß Celbstfucht ber trivialften Art ber einzige Sebel fei burch ben ber Menich in Bewegung gefest und in feinem Thun und Treiben bestimmt wird. Abgefeben bavon bag mit Ausnahme fehr weniger Menschen eigentlich Niemand gang folgerichtigerweise immer, in jedem Augenblid und in jeder Lage feines Lebens ausfchließlich burch bies Gine Clement feines Wefens bestimmt wird -: follten bie Leute Die fich fur weltflug und erfahren halten, auch in Beziehung auf neunundneunzig Menschen unter hunderten Recht haben -: ber Rechnungsfehler liegt immer barin baß fie an bas Dafein bes bunbertften nicht glauben tonnen. Gin Mensch wie ber eble Stein bleibt für einen Mann wie Rapoleon immer, nicht bloß ein Rathfel, fonbern ein fabelhaftes Befen bas es in ber Birflichfeit gar nicht geben fann. Obgleich er bie von ihm fogenannten 3beologen tobtlich haßte, fab er boch eigentlich nichts in ihnen als Leute, beren ihm feindliche Gelbftfucht fich anderer Mittel bediente ale er; die ihre Große auf einem anderen Boben banen wollten.

Dem Unschein nach ftand ber Rampf gwischen alter und neuer Beit nun ftill; es war bie Rebe nicht bavon; nur um ben rabuliftifch gebeuteten Inhalt ber Bertrage handelte es fich, um ben Befigftand ber verschiedenen Regierungen, materielle Uebergriffe, und um bas vielbesprochene europäische Gleichgewicht -: furz um alle Die Dinge mit benen bie Cabinete-Bolitif feit lange ber gewohnt war fich gu befchaftigen. Freilich trat, nicht immer gefeben , noch weniger anerfannt, ein neues Element in ben Rampf ein, ba nicht bloß bie Dynastien, sonbern auch bie Bolfer fich burch Rapoleon's folbatifche Brutalitat beleidigt und mißhanbelt, in ihrer Burte und Celbftftanbigfeit gefranft fühlten. Aber bie leitenden Diplomaten, weit entfernt nich biefem machtigen Glement redlich anguvertrauen, wollten lieber von feinem Dafein nichts wiffen, ba ihnen folden Erscheinungen gegenüber unbeimlich zu Muthe wird, ober fuchten es nur bin und wieder theilweife, foweit man hoffen burfte es vollfommen bienftbar zu erhalten, mit fchuchterner und argliftiger Salbheit zu benuten.

England sah sich nach furzer sieberhafter Ruhe in einen neuen Kampf mit Frankreich verwidelt, und suchte auf bem Festlande ein Bundniß gegen Napoleon zu Stande zu bringen, um die drohende Gefahr von seinen Kuften zu entsernen, die wenigstens Alles in peinslicher Spannung erhielt. Welcher Dienst war Napoleon daburch geleisstet daß ein solches Bundniß zu Stande fam! — Er war sogleich ans der peinlichen Lage befreit, in der er sich entweder auf ein höchst missliches, unberechenbares Unternehmen, eine Landung in England, einslassen, oder sich badurch bloßstellen mußte daß die ungehenren, geräuschs vollen und prahlerischen Rüstungen an der Nordküste Frankreichs zu nichts führten. Es war nun ein anderer Feind vorgeschoben, den er bequem sassen. dem gegenüber sich ein Sieg und der vollstänstige Preis eines Sieges erfämpsen ließ.

Schon als England noch im Frieden mit Frankreich war, fast seit bem Augenblick, wo er die Regierung antrat, hatte sich der Kaiser Alexander bemüht ein Bundniß gegen Napoleon zu Stande zu bringen, und ein Ereigniß, das für einen Diplomaten vom reinsten Wasser nur

ein erwunschter Begenftand fur halboffizielle Declamationen bei offigiellem Schweigen fein fonnte; in Begiehung auf welches ber öfterreichische leitende Minifter, Graf Robentl, bem frangofischen Gefandten fagte: er begreife bag es politische Rothwendigfeiten gebe -: ber ichnobe Mord bes Bergogs von Enghien nämlich, fiel bei bem jungen Beherricher Ruglande wirflich und im Ernft fcmer in bas Gewicht. Ein Bundniß, junachft zwischen England und Rugland, wurde endlich am 11. April 1805 gefchloffen, Schweben trat fogleich bei, Defterreich am 9. August.

Der Dverationsplan, ber in Wien unmittelbar burch ben ruffiichen General v. Wingingerobe und bie öfterreichischen Relbmarichall= Lieutenante Fürst Edmarzenberg und Dad ausgearbeitet murbe, batte in mancher Begiehung Alehnlichfeit mit tem 1799 gu Grunde gelegten. And jest follten entfernte, weitgreifente Diverfionen ber Enticheis bung auf bem eigentlichen Schauplat bes Rrieges ju Bulfe fommen. Englander und Ruffen im Berein follten Reapel von frangofifcher Bertichaft und Befagung befreien, und von Guten ber gegen ten Bo vorbringen ; mahrend auf ber anderen Geite, weit im Rorben, ein gemifchtes Seer von Ruffen, Englandern, Sannoveranern und Schweden, auf ber Infel Rugen versammelt, von bort jur Eroberung von Sannover bervorbrechen follte. - Auf bem eigentlichen Boten bes enticheibenben Rampfes follte ein öfterreichifches Seer von 142,000 Mann in Italien gunachft Beschiera und Mantua erobern; andere 53,000 Mann hatten bie Aufgabe in Tirol bie Berbindung zwischen Deutschland und Italien ju erhalten; ein brittes Beer in Deutschland, 89,000 Mann ftarf, mar bestimmt am Lech ein Sulfeheer von 90,000 Ruffen zu erwarten, um bann mit biefem vereint burch Schwaben in bie Schweig einzudringen, wohin fich bann auch Defterreiche italienisches Beer wenden follte; und bann fonnte von hieraus in einem zweiten Feldzuge Franfreich an feiner vermeintlich schwächsten Seite, burch bie ehemalige Freigrafichaft Burgund angegriffen werben. Ronnte man Breugen bewegen bem Bunte beizutreten, fo follte ein ruffifchepreußisches Beer nach Solland ober an ben Mittelrhein gefendet werden, um ba, man wußte noch nicht recht genau was, vorzunehmen. Das Bange icheint fogar bald noch mehr bem Ungewiffen verfallen ju fein, benn furz vor bem Ausbruche ber

Feinbseligkeiten fand man es ploplich zwedmäßig, die Neutralität ber Schweiz anzuerkennen. Damit war bieser erste Operationsplan aufgegeben; was aber nun eigentlich geschehen sollte, barüber gingen bie Bestimmungen, so viel sich aus Danilewsty's Werk entnehmen läßt, gar sehr ins Allgemeine. Die österreichsiche Armee in Italien sollte ben Krieg angriffsweise führen; die an der Donau vereinigten Desterreicher und Russen ben Feldzug in Schwaben eröffnen, und dann über den Rhein gehen. Außer dem Angriff auf Reapel stand babei ein Kriegszug von Hannover, von dem nördlichen Deutschland aus nach Holland, in entsernter und sehr schwankender Ausstellen.

In ben Augen bes Raifere Aleranter mar, wie man wohl fieht, bie Sauptaufgabe, über bie alles Andere einigermaßen vergeffen und verfaumt murte, Breugens Beitritt zu bem Bundniffe gegen Franfreich berbeiguführen. Er follte erzwungen werben, um welchen Preis es auch fei, und bie Mittel wurden nicht allzu angftlich erwogen. Berabrebung bag ein verbundetes Seer aus bem bamale ichwedischen Pommern nach Sannover vordringen follte, war fehr auffallend, ba Dies heer nothwendigerweise ein Bebiet burchziehen mußte beffen Reutralität unter preußischen Schut geftellt mar. Geltsamer noch ale bie Nichtachtung eines felbftftanbigen Ctaates bie ichon barin lag, war ber zweite Artifel ber von Bingingerobe und Dad getroffenen Berabrebungen. Bon ben 100,000 gur Berftarfung bes öfterreichischen Beeres bestimmten ruffischen Rriegern follte nur bie Salfte an ben lech ruden : bie anderen 50,000 Mann follten von Bohmen aus Breugen bedrohen, und gufammt einem anderen 40,000 Mann ftarfen, an ber Oftgrenge bes preußischen Bolens aufgestellten ruffischen Seere, ben Durchmarich burch bas preußische Bebiet erzwingen ; man verabrebete fich zu broben bag man bie Grenze ohne weiteres mit Bewalt überichreiten werbe, wenn Breugen die Erlaubnig bagu verweigere. Der junge Raifer trat boch fur bas Bolferrecht, und bie Unabhangigfeit ber europäischen Staaten, gegen Franfreiche Uebergriffe in bie Schranfen.

Die Fürsten bes fubweitlichen Deutschlands, auf beren Seere man auch einigermaßen gerechnet hatte, warfen fich Frankreich in bie Arme, theils aus Feigheit, weil sie in Napoleon ben Sieger im Boraus erfannten, theils weil sie von bem Machtspruche bes Fremben auf

Roften ihres Baterlandes bynaftifche Bortheile hofften. Alle Anordnungen von Seiten ber Berbundeten waren auch ber Art, bag bem unbefangenen Buschauer ber Erfolg nicht einen Augenblid zweifelhaft sein fonnte, wenngleich natürlich Rapoleon's geniales Auftreten nicht vorher au feben mar. Schon feit einem Jahr und langer hatte Defterreich gaubernde Ruftungen begonnen, und ben nicht eben gludlichen Borwand, Die angebliche Rothwendigfeit eines Schutgeorbone gegen bas gelbe Kieber, benütt um eine ausehnliche Dacht in Italien gusammen-Man hatte also genug gethan um Franfreich berauszuforbern und aufmertfam ju maden; ba man aber noch feinesweges aang gum Rriege entschloffen war und Franfreich gu reigen fürchtete, that man nicht genug um wirflich geruftet zu fein ale es Zeit mar. Den 9. Anguft trat Defterreich erft bem Bunbnig entichieben bei, und nun follte in wenigen Wochen nachgeholt werben mas zum Theil feit einem Jahr und langer verfaumt mar. Jest follten bie Regimenter vollzählig gemacht, und zum Theil erft aus bem Innern bes Reichs an bie Granzen gezogen werben, und als ob es an allen unvermeiblichen Schwierigfeiten und Beranlaffungen ju Unordnungen nicht genng mare, wurde, ben Borichlagen bes Generals Dad gemäß, innerhalb biefer furz zugemeffenen Beit, auch noch eine gangliche Umbilbung bes öfterreichischen Fußvolfe vorgenommen. Die 20 Companien eines Regis mente bie bie bahin, wie fpater wieber und bie auf bie nenefte Beit berab, brei Bataillone (ju feche Companien) und 2 Grenadier-Companien gebilbet hatten, wurden nun in funf Bataillone ju vier Companien eingetheilt. Der neuen Formen gewohnt zu werben, bazu blieb naturlich burchaus feine Beit, ba bas nach Dberbentschland beftimmte Beer, noch ehe alle ibm bestimmten Regimenter und Mannschaften berbeigefommen waren, ichon am 4. Ceptember, aus feinem Berfammlungslager bei Bels nach Baiern aufbrechen mußte. Dies geschah weil England, bas ben Feind um jeden Breis aus feiner Rabe entfernt miffen wollte, immer bringenber ben Beginn ber Operationen verlangte, und bann auch weil man ben Churfurften von Baiern mit fich fortgureißen, ober fein Beer gu entwaffnen hoffte, mas Beibes ber gagenden Salbheit miglang. Db= gleich augenscheinlich ju schwach um bem Sturme allein zu begegnen, eilte bas übel berathene öfterreichische Beer nach Ulm, biefem "ftrategi= ichen Bunft " - beffen Befit man enticheibend glaubte; bort fant es feisnen Untergang, ohne daß feine Bernichtung bem Beherricher Frankreichs auch nur eine Schlacht, einen irgend bedeutenben Kampf gefostet hatte.

Bas in Rußland angeordnet wurde, war auch nicht Alles sehr zwecknäßig; man war der Unordnung nicht Herr geworden; die Regismenter waren nichts weniger als vollzählig; es sehlte daran sogar sehr viel; dennoch wurden unmittelbar vor dem Kriege zwei Reiters (Drasgouers) und neun Infanteries (sieben Musketiers und zwei Zägers) Regimenter neu errichtet. Nur ein kleiner Theil der vorhandenen Streits fräste wurde unmittelbar an den Lech gesendert; zwei Drittheile derselben dagegen zu drohenden Anstalten gegen Preußen verwendet. Die Garden vollends, ebensalls an den Lech bestimmt, verließen Petersburg erst am 3. September n. St. Indem man auf diese Weise ein doppeltes Ziel zu gleicher Zeit versolgen wollte, richtete man sich so ein daß man das eine wie das andere verseblen mußte.

Uebrigens muß fich ber Verfaffer biefer Denfwurdigfeiten mohl Blud bazu munichen bag ihm nicht obliegt eine vollständige Beschichte bes Feldzuge 1805 ju fchreiben. Diefe Aufgabe ift vor ber Sand wohl gar nicht in genugender Beise zu lofen , und bei ber Bendung welche Die Dinge in ber neuesten Beit wieder genommen haben, ift auch gar nicht zu erwarten bag bie Materialien zu biefer Beschichte, namentlich von öfterreichischer Ceite, in irgend ausreichender Bollftanbigfeit an bas Tageslicht fommen fonnten. Man febe nur die Geschichte biefes Feltjugs in ber befannten " Beschichte ber Rriege in Europa feit bem Jahre 1792. " Un Kleiß und Belefenheit wird nicht leicht Jemand bie Berfaffer biefes Werfes übertreffen ; nicht bie fleinfte Notig, bie fich irgend= wo in Beitschriften findet, ift ihrem Blid entgangen, und außerbem ftanten ihnen höchft merthvolle handschriftliche Materialien zu Bebote; und wie ludenhaft und in mancher Begiehung ungenügend ift bie Darftellung bennoch geblieben. Ueber Alles mas bie ruffifche Armee betrifft, hatte freilich ber General Danilewofy fehr vollständig Ausfunft geben fonnen, wenn ihm barum zu thun mar; aber bem ichwebten bei feiner Schriftstellerei immer nur burchaus subjective 3mede vor, und er hoffte fie am beften burch vorfichtiges Schweigen über vielerlei zu erreichen, ober baburch bag er ben Thatfachen in einem gewiffen gegebenen Sinn ein wenig nachhalf, ober fie auch wohl gan; umbilbete. Co erfahren wir benn von ihm nicht einmal wie ftarf benn eigentlich bas ruffische Heer und seine verschiedenen Abtheilungen auf bem Rampsplate erschiesnen, was er boch fehr leicht ermitteln fonnte, ba ihm alle Archive Rußslands zu Gebote ftanben, und auch ohne Zweisel wußte.

Co wenig wir alfo bier auf bie Gingelnheiten tes Felbzuges an ber Donau eingeben fonnen, fei es boch vergonnt eine Bemerfung über ben Beneral Dad einzuschalten; fie fann vielleicht bienen manches öffentlich über ibn geiprochene Bort zu berichtigen, namentlich auch was in einem viel gelesenen und mit vollem Recht fehr hoch geachteten Werke, in bes murbigen Schloffer " Befchichte bes achtzehnten Jahrhunderte" über ihn gefagt ift. Bon ben Umftanben in biefer Beziehung begunftigt, glaubt ber Berfaffer biefer Denfwurdigfeiten über Mad's Berfonlichfeit, Die ihn que mehrfachen Grunden intereffirte, beffer unterrichtet ju fein ale Schloffer. "Die Englander bewirften bann," fagt tiefer berühmte Beschichtschreiber, "bag ber ungludliche Mad wieder ein Sauptcommanto erhielt, und Die Ariftofratie Defterreiche margufrieden, weil biefer fich vor ihr tief budte und ihre Anma-Bungen und ihren Ungehorsam bemuthig ertrug. Mad mar unftreitig febr gut in ber Rriegefanglei; er war ehrlich, bas beweift bie Urmuth worin er von 1806 bis 1814 lebte, bie Colbaten liebten ibn; aber Kelbherrnblid, Begeisterung, ichneller Entichluß, Unverzagtheit in gefahrlichen gagen war feiner fich bem ftolgen Abel ftete unterorbnenben Seele gang fremb. Er bulbete baber einen jungen Erghergog über fich, ber feinem Ropf und bem Ginfluftern feiner Umgebung folgte, er batte im Beer fein Unfeben, weil jeder ter vornehmeren Benerale und Dberften fich über ben Dann ohne Beburt erhaben glaubte." (VI. Bb. C. 600.) - Es ift Bahres in tiefen Worten, aber ber Irrthum überwiegt, und im Bangen ift bas bier entworfene Bild ein falfches. wird noch verfehlter wenn Schloffer an einer anderen Stelle (S. 622) hingufügt, bag Dad, " bie Ceele eines Unteroffiziers " bei jeder Belegenbeit verrieth. Dad mar ein Dann von febr achtungewerthem Charafter und ritterlicher Befinnung ; fein Befühl für feinen Berrn und Rais fer Frang mar ein idealifirendes, enthufiaftifches, febr weit entfernt von ber "Graebenheit" gewöhnlichen Schlages, Die meift ein Gemisch von

Schlaffheit und Gelbftfucht jur Grundlage bat. Gehr wenige Menichen nur befummerten fich um Dad und mußten mas er that ober ließ, nachdem er vom Rriegsgericht verurtheilt und vom Schauplat bes öffentlichen Lebens verschwunden mar; boch leben wohl noch einige mit ber Thatfache befannte Berfonen, Die bezeugen fonnten wie ber langft vergeffene, in beschränften Umftanben lebenbe fiebzigjabrige Greis einen jungen Mann ber in feiner Begenwart unehrerbietig vom Raifer Frang gesprochen hatte, in höchster jugendlicher Entruftung zum Zweis fampf forberte, und wie ichmer es mar ben gurnenben alten Berren gu beschwichtigen. Daß Dad ein in vielfacher Beziehung fehr begabter Mann war, bafur burgt ichon fein Emporfommen ; benn ohne bebeus tendes Berdienft erhebt fich ein Mann ohne Beburt und ohne einflußreiche Berbindungen nicht leicht irgendwo aus fo untergeordneten Berhaltniffen, wie bie feinigen ursprunglich maren, gu Stellen bie im Staate entscheidenben Ginfluß gewähren. Der Feldmarichall Lacy hatte ihn bem Raifer Joseph ale einen Mann vorgeftellt, bem er bereinst Defterreiche Beere anvertrauen fonne; ale Loudon, ber gerabe feine Urfache hatte Lacy fur feinen Freund zu halten, im Turkenfriege ben Dberbefehl übernahm, betrachtete er naturlich Dad, als ben Schutling Lacy's, mit Burudhaltung und Diftrauen; bennoch aber mußte Mad bas Borurtheil zu befiegen, Die Achtung und bas Bertrauen bes Siegere von Belgrad ju gewinnen. Jest war es Riemand geringeres ale William Bitt ber entschieben verlangte bag Er an bie Spige bes Beeres geftellt werbe. Auch bie öfterreichische Armee im Gangen batte lange Beit eine fehr bobe Borftellung von ibm, und wenn er auch einem großen Theile ber Beneralitat nie genehm mar, festen Golbaten und Diffiziere niederen Ranges ein um fo größeres Bertrauen in ihn; als er im Jahre 1794 wieder bei ber Urmee in ben Rieberlanden ericbien, nachbem ihn im Laufe bes vorhergehenden Jahres eine Rabale verbrangt hatte, erwachte eine neue Buverficht im Beere, und Colbaten und Offigiere wiederholten laut, tiefer eine Mann fei achtzigtaufent Streiter werth. Die liebenswurdigen und achtungewerthen Gigenschaften feines Bemuthe waren Urfache bag bie Offigiere, Die feine perfonliche Umge= bung bilbeten, jum Theil febr ausgezeichnete junge Leute, ibm mit großer Ergebenheit anhingen ; fo ber geiftreiche Furft Morit Dietrichstein und Heinrich von Lebzeltern (später Feldmarschall-Lieutenant im Ingenieur-Corps), weniger vielleicht Graf Latour (1848 als Kriegs-minister ermordet) — und sehr viel gehörte bazu ben Glauben an Mad's Feldherrnberus bei ihnen wankend zu machen. Das Alles mußte boch einen Grund haben.

Mad mar wirflich in einem fehr hohen Grabe ein geiftreicher Daraus folgt aber noch gang und gar nicht bag er gum Rrieger, ober vollende zum Kelbherrn geboren mar. Dan fann bie Menichen vielleicht überhaupt ihren geiftigen Befähigungen nach in amei Rlaffen eintheilen: in folche bei benen eine ichopferifche Ginbilbungefraft überwiegt, und in folche bei benen ber Beift ber Rritif vorberrichend ift. Dichter und Runftler geben aus ber erfteren Rlaffe bervor, Beschichtschreiber und Felbherren aus ber gweiten. Dad gehörte gang entschieden ber erfteren an, und war in foldem Grade mit einer lebhaften Ginbildungefraft begabt und von ihr beherricht, bag man ihn wohl, wenn man fich hart ausbruden wollte, einen Phantaften nen-Der icheinbare Ibeeureichthum, ber ziemlich naturlich aus folder Quelle flog, tie Unendlichfeit ber Combinationen bie er in einem Angenblide ju überfeben und zu beberrichen ichien, bas große Material bas ihm vermöge feiner Belefenheit und eines vortrefflichen Bebachtniffes immer zu Bebote ftand, Die Rulle ber muftifcheftrategischen Beisheit -: bas war es auch eigentlich wohl mas blendete und be-Bei einer gemiffen Reigung jum Enthufiasmus hatte er bann einen ftarfen Glauben an bie Schöpfungen feiner Ginbilbungefraft ; bie verwegenften Voraussetzungen wurden in feiner Borftellung fehr leicht zu gang ausgemachten Wirflichkeiten, auf bie er mit einer Urt von begeifterter Buverficht baute. Wie leicht ein folder Mann zu taufchen war, wenn man bem Bange feiner eigenen 3been folgte und mit gefcbidter Sand nachhalf; wie leicht irgent ein wirflich aufälliger Umftant, ober ein wie jufällig gegebener Wint eine ganze Reihe von fuhnen Trugichluffen in feinem Geifte bervorrufen fonnte, ift barnach mohl leicht zu ermeffen. Aber je mehr er fich in gehobener Stimmung zuverfichtlich fühlte in einer Welt ber Traumgestalten und Sirngespinnfte, besto schrecklicher war bas Erwachen, wenn bann endlich bie Wirklichfeit aus ben Bolfen und Rebeln bervortrat in die er felbft fie bem eigenen

Blide verhüllt hatte, und ploglich in ihrem Ernft und ihrer Macht vor ihm ftand. Da er weit entfernt war einen festen Character zu haben, seine lebhaste Einbildungsfrast ihm vielmehr bann wieder alle Schreden und Gefahren verdoppelte, verlor er sehr leicht ganz die Fassung, wie bas solchen Sanguinifern wohl zu geschehen pflegt, und konnte vollskommen haltungslos der Spielball eines Zeden werden mit dem er sich auf ein hin- und herreben einließ, und ber seinen Seelenzustand zu benüßen wußte.

Run fam noch bagu bag Dad fich, wie bie meiften gelehrten Rrieger feiner Beit, febr weit in jene burchaus verfehrte Unficht vom Rrieg hinein ftubiert hatte, Die feit Friedrich bes Brogen Feldzugen berrichend geworden mar, und beren Wefen in ben Schriften bes Benerale Llond am faglichften hervortritt. Der berühmte Clausewiß meint gwar baß von ber Bucherweisheit nur fehr wenig in bas Leben übergeht, wir mochten ibm aber barin boch nicht unbebingt beiftimmen. Es batte, wenn bem wirflich gang fo mare, wohl nicht fo viele Beifpiele unseliger Relbguge unter ber Leitung gelehrter Offigiere gegeben. Die Entscheidung im Gangen war 1805, wie bas Jahr barauf in bem Kriege gegen Preußen ohne Zweifel in ben allgemeinen Berhaltniffen gegeben, gang fo aber, wie wirflich geschah, fonnten fich bie Greigniffe gewiß nicht gestalten, wenn nicht Mad, Weyrother, ber Bergog von Braunschweig, Maffenbach und Phul, einer wie ter andere, gerade in biefen feltsamen theoretischen Vorstellungen befangen waren, beren eigentliches Befen barin lag baß fie ben wirflichen Rampf, bas Befecht, nicht ale bas Mittel anerkannten bas unmittelbar jum 3med, namlich zur Entscheidung führt, fondern ihm nur eine mittelbare Bebeutung jugeftanden, infofern es, fiegreich, ju Berhaltniffen führte, von benen man bie Entscheidung eigentlich abhangig glaubte; tiefe fuchte man vorzugeweise in tem Befit gewiffer geographischer Buntte, bie als ftrategische bezeichnet wurden. Go glaubte Dad ben Befit von Ulm für ben Rrieg im füftweitlichen Deutschland entscheibend, in einer Weise bie nur einem bethörten Enthusiaften und Suftematifer eigen fein fann; Die Wichtigfeit bes wirflichen Sandelns und feiner Folgen im Kriege war ihm barüber nur allzu fehr in ben Sintergrund getreten, und über bie Beit und bie Mittel bie ihm gu Gebote ftanben Ulm,

Angolftadt und Memmingen ju befeftigen und auszuruften, wie er vorhatte, taufchte ihn feine lebhafte Ginbilbungefraft auch wieber.

Co mar benn Dad in jeber Begiehung, trop feines ausgezeichneten Beiftes, wie eigens jum Beerverberber gefchaffen und gebilbet; und nun fam noch ein Umftand bingu ber Alles erschwerte und bie unvermeiblichen Reibungen fehr vermehrte. Dad war nicht ein fo bemuthiger Mann, nicht fo gewöhnt fich nach allen Seiten bin gu buden, wie Schloffer glaubt. Ge wird ihm in ber oben angeführten Stelle ber Befchichte tes achtzehnten Jahrhunderts zum Berbrechen gemacht baß "er einen Erzherzog über fich bulbete"; ein Beweis taß Schloffer weber mit Dad's tienftlichen Berhaltniffen, noch mit gemiffen, wenn man will fleinlichen, Rothwendigfeiten ber militairischen Sierarchie vertraut mar. Dad war bem Rang nach im Jahre 1805 einer ber jungeren Feldmarschall-Lieutenants in ber öfterreichischen Urmee ; felbft unmittelbar bei bem Seer , bas unter feiner Leitung an ber Donau auftreten follte, waren mehrere Benerale angestellt bie in ber Ranglifte weit über ihm ftanben, und bie man nicht glaubte entbehren zu fonnen. Diese Berren ohne weiteres auch ter Form nach unter feine Befehle zu ftellen - : bas ging nicht! es mare unerhort und eine Beleidigung gewesen. Satte man Mad außer ber Reihe zu einem höheren Militairgrad beforbern und fo über alle biejenigen ftellen wollen bie ibm früher Befehle geben burften, fo mare bas Berhaltniß bas burch schwerlich ein wesentlich befferes geworben; jo lange bie Noth nicht fo arg mar wie im Jahre 1848, fonnte bergleichen in Defterreich nicht möglich werben. Und nun war vollende noch zu beachten baß ruffifche Truppen ju bem öfterreichischen Scere ftogen, und unter bie Befehle bes öfterreichischen Gelbherren treten follten, bag bie Befehles haber biefer Truppen, Rutufom und Graf Burhomben, beibe Generale ber Infanterie maren, und schwerlich Befehle angenommen hatten von Bemanten ber in ter militairischen Sierarchie bebeutent niedrigerftant ale fie felbft; ja bag man ruffifcher Seite bereite ausgesprochen hatte, man werde nur von bem Raifer Frang ober einem Erzbergoge Befehle annehmen. Unter biefen Umftanben mahlte man einen Ausweg, wie er icon oft in abuliden Rallen gemablt worden ift, und ohne 3meifel noch fehr oft gewählt werben wirt. Der Form zu genügen übernahm

ber Kaiser Franz selbst bie oberste Leitung bes Ganzen, und ernannte Mack, der die eigentliche Leitung der Dinge haben sollte, zu seinem General-Quartiermeister; weiter wurde dann ein Prinz des kaiserlichen Hauses an die Spise des österreichischen Heres insbesondere gestellt; diesem stand Mack, sodald der Kaiser das Geer wieder verlassen hatte, mit sehr ausgedehnter Vollmacht in ganz eigenthümlicher Stellung nicht sowohl zur Seite als gegenüber. So war das Verhältniß ein demüthigendes, nicht für Mack, wohl aber für den Erzherzog, der gleichsam einen Doppelgänger im Oberbesehl mit solcher Vollmacht neben sich dulden mußte. Thugut's oft und laut ausgesprochenem Bahlspruch gemäß: "Un archiduc vaut l'autre!" — hatte man für diese durchaus nicht beneidenswerthe Stellung den Erzherzog Ferdinand von Este erwählt, der schon seiner Jugend wegen keine großen Unsprüche aus Selbsiständiaseit machen konnte.

Beit entfernt fo unterwurfig ju fein, verfiel Dad vielmehr leicht in entgegengesette Fehler bes Betragens. Leute, bie ihn genau fannten, aber nicht eben feine Freunde waren, nannten ihn einen febr eitlen Mann; gemiß ift wenigstens bag er fich in einem febr boben Grate überschätte. Die Urt wie ber Feldmarschall Lacy ihn vorgezogen, ber Raifer Joseph ihn aufgenommen hatte - ber Umftant, bag ce ihm fo oft gelungen war bedeutenden Mannern eine bobe Meinung von fich einzuflößen - bas Alles fonnte leicht babin führen. Das Diggefchicf, bas er 1794 in ben nieberlanden, 1798 in Reavel erfahren hatte, machte ibn nicht irre an fich, benn es ließ fich von feinem Standpunft aus gar wohl baburch erflaren, baß bie Bebingungen bie er gestellt hatte,. nicht erfüllt worden waren, daß Rabalen feiner Feinde und Richtbefolgung feiner Befehle Alles burchfreugt hatten. Bu Fehlern bes Betragens fonnte bei fo bewandten Dingen felbft ber Ton veranlaffen, ber in ber Literatur ber Josephinischen Beriode, und in ber nachsten Umgebung Joseph's II. herrschte, benn ba war es eine Zeitlang eben Ton gu fprechen, ale ob fortan perfonliches Berbienft allein gelten und enticheiben follte. Roch bagu fab Dad feine Zeitgenoffen in Defterreich im Bergleich mit Loudon, besonders aber mit Lacy fur ben er mit jugendlicher Begeisterung schwarmte, einigermaagen als ein verfummertes Epigonengeschlecht an. Stolz barauf, bag er Alles fich felbft

zu verbanfen habe, und ohnehin geneigt jebe Borftellung bie fich feiner bemadtigte bis jur Uebertreibung ju fteigern, ließ er fich mohl mitunter verleiten zu unrechter Beit und Stunde einen etwas hoben Ton anzustimmen; er liebte es, ale ber oft verfannte Mann von mabrem Berbienft und Berth, auch vornehmen Berren gegenüber eine geiftige Ueberlegenheit geltend ju machen und fuhlen ju laffen. Damit reicht man aber in Defterreich nicht meit. Abgefeben von ben zahllofen Edwarmen von "Rittern" und "Gblen" bie fein Denich fur voll gelten läßt, ift ber eigentliche, wirfliche Abel befanntlich in Defterreich nicht gablreich. Gine Menge ber bebeutenbften Stellen mußte alfo immer Emporfommlingen gufallen; man fonnte felbft fragen ob im Gangen biefes halb feutaliftischen , halb braantinischen Treibens Uriftofratie ober Bureaufratie überwiege. Der hohe Abel fah auch recht gern Manner aus ben mittleren Standen in bedeutenden Stellen, befondere in folden mit benen viele Dube und Arbeit verbunden mar, infofern fie fich nämlich zu tuchtigen Wertzeugen eigneten, und fich nicht beifommen ließen einen neuen Beift in bas Bange zu bringen. Er mar milte und freundlich gegen einen folden Mann, und gestattete ihm auch wohl mit vieler Berablaffung in feinen gesellschaftlichen Rreis fen bie Stellung eines Gebulbeten; feine Sitte verbarg mit vieler Chonung mas eine folche Stellung Demuthigentes haben fonnte, fo lange ber Begunftigte felbft nicht burch irgend eine Unvorsichtigfeit ben Rur burfte es einem folden Mann nicht einfallen Schleier gerrif. Unipruche auf felbititanbige Geltung zu machen, ober fich bem boben Albel gleichstellen zu wollen. Das bat, wie es scheint, selbft in ber allerneuesten Beit auch bem Feldzeugmeister Sannau nicht gelingen wollen. Daß Mad viele Feinde hatte, auch in ten hoheren und hochften Regionen, mar bei feiner Urt aufzutreten unvermeiblich. Krang gwar feste ein unbedingtes und unbegrängtes Bertrauen in ibn, mit ben Pringen bes faiferlichen Saufes bagegen ftand Dad fehr fchlecht, besonders mit bem Erzbergog Rarl, ber ihm burchaus nicht gewogen mar. Gelbft in bem Beer bas er unmittelbar befehligte, erfuhr er vielen Witeripruch. Doch nicht eigentlich von höheren Offigieren bie ber Uriftofratie bes Raiferreiche angehörten; beren waren überhaupt ba nicht eben viele angestellt, wie ein Blid auf bie Schlacht-

ordnung (Ordre de bataille) biefer Armee lehrt, und noch bazu mar ber bedeutenbfte von ihnen, ber nachherige Feldmarschall Fürft Carl Schwarzenberg, Mad's febr wohlwollenter Freund. Geine hauptfachlichften Wiberfacher im Sauptquartier waren ber Beneral-Quartiermeifter bes öfterreichischen Seeres an ber Donau, Maver v. Selbenfeld, und Dberft Bianchi, General-Abjutant bes Erzherzoge Kerdinand -: Männer bie ber Sochmuth wohl auch als Emporfommlinge bezeichnen fonnte; benn Beneral Mayer's Bater war ein armer und unbedeutender Offizier, Bianchi, fpater neapolitanischer Duca bi Cafalanga, ju Bien geboren, war ber Cohn eines italienifchen Sprachtehrere ber feinerfeite aus einer Bachter- ober Bauern(fitabile)-Familie aus ber Wegent von Como ftammte - : beibe aber waren ausgezeichnete Rrieger, wie beren felbft bas beste Beer immer nur fehr wenige Es lagt fich bemnach leicht ermeffen wie gespannt und zerriffen alle Berhaltniffe werden mußten, fobald ber Ergherzog fich nicht mehr unbedingt allen Anordnungen fugen wollte, Die jum Untergang bes Seeres führen mußten, wie Mayer und besonders Bianchi ihm bewiefen, und ber milbe Fürst Schwarzenberg, ber wohl gerne fo lange als möglich vermittelt hatte, boch auch gewiß nicht gerabe leugnen fonnte - fobald Dack in Abwesenheit bes Raifers unmittelbar felbit, vermoge feiner Bollmacht, bem Ergherzog und vielen alteren und hober geftellten Generalen gegenüber, eine amtliche Machtvollfommenheit gel= tend machte, Die nur im Ramen einer vorausgesetten geiftigen Ueberlegenheit für ihn in Unspruch genommen sein fonnte, und zu ber sein Rang im Seer ihn feineswegs berechtigte. 218 man fich am Rante bes Abgrunds fah, brach ber Unwille los bem bie militairische Disciplin fo lange Stillschweigen geboten hatte, führte bie umwurdigften Scenen herbei, und machte übel arger. - Uebrigens tragt Dad bie Schuld bes Unglude bei Ulm bei weitem nicht allein\*).

<sup>\*)</sup> Warum fagen tie Berfaffer ber "Gefdichte ber Rriege in Europa" (VI. Theil, 2. Band, Ste. 59) nicht baß ber Eine politische Correspondent ben Mad in hober Region hatte, niemand anders war als ber Raifer von Desterreich felber?

In Schloffer's Darftellung mare freilich fehr viel mehr zu berichtigen. Es maltet ba Irrthum in Beziehung auf fehr einfache Thatsachen. Go verließ ber Erzherzog

Ein Umftant ift, wie und icheint, besondere merfwurdig und Die Unlage bes Feldjugs 1805 von Seiten Rapoleon's ift in ber Urt großartig und treffend, bag biejer Feldzug allein ibn gum größten Keltherren feines Zeitaltere ftempeln wurde, wenn bie Beichichte auch weiter feine Thaten von ihm zu berichten hatte; Die Energie und Rolgerichtigfeit bes Sandelns fann in bem hindernden, erfcwerenden Clement ber Wirflichfeit nicht weiter geben. möchte es ichwerlich verschiedene Meinungen geben fonnen. folg im Bangen mar von vorn herein baburch in einem boben Grabe gefichert. Aber Diefe Bollftandigfeit bes Erfolgs, Die Bernichtung bes öfterreichischen Beeres bei Ulm, verbanft Rapoleon bennoch nicht ben

Tertinant Ulm feinesmege mit 24,000 Mann, um fich verfonlich ter Gefangenichaft qu entgieben, fontern mit faum 1500 Reitern. Berned's Abtheilung bie in gang anderer Abficht entfendet mar, batte mit tem Abmarich bee Ergbergoge gar nichts gu ichaffen. Beit entfernt fein heer ju gerftudeln unt aufzuopfern, "Taufente Breis gu geben", um bie Berfon bee Ergbergoge ficher gu fiellen, fuchte Dack biefen vielmehr in Ulm gurudunbalten; in einem Angenblick mo Rettung nicht mehr gu hoffen mar, am Borabent ber Ereigniffe tie bas felbft ibm einleuchtent machten, fefter ale jemale übergenat bag nicht er, fontern Ravoleon am Rant bee Abarunte fdwebe, und hauptfachlich mit Amerbnungen gur Berfolgung bes, feiner Deinung nach . tem Mbein an fliebenten Reintes beschäftigt. - Richt ter R. D. E. Louton. ten Chloffer "einen ber achtbaren und geschickten Benerale ber öfterreichischen Ar: mee" nennt, obne bingugufugen bag er einer ber allermaludlichften mar und nie auf einem Schlachtfelbe ericbien, ohne eine Dieberlage zu erleiben - : nicht ber, fontern ber A. Dt. 2. Graf Riefch befehligte bie Defterreicher in bem Treffen bei Eldingen am 14. October. - Der Furft Lichtenftein (Moris, General-Major) ter geicaftig bin und ber ging und bie Capitulation von Ulm unterhantelte, mar feined: wege terfelbe ber auch "bernach, nach ber Schlacht bei Aufterlig ten Raifer Frang in Napoleon's Chlingen loden half" - ber Unterhandler nach tiefer letten Dieberlage mar ber Reld-Marichall-Lientenant, fpater Feldmarichall, gurft Johann Lichtenftein (ber regierente). - Eben fo ift in bem Geite 596 (3. Auflage 6. Banb) angeführten Brief eines ruffifden Diplomaten nicht ber nachberige preußische Staatefangler Barbenberg gemeint, fonbern ein Better beffelben, ber in bannoves rifden Diensten fant, mit ber bannoveriden Gefandtichaft nach Wien gefommen mar, und bort mitunter eine etwas zweidentige Rolle fpielte. Das mas Echloffer über Dad fagt ift im Befentlichen aus einer Quelle entlehnt bie er felbft eine febr unguverläffige nennt, nämlich aus ten fogenannten Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état.

eigenen genialen Combinationen, fontern lediglich ter beispiellofen Berblendung Dad's. Dit feinem Beer auf bas rechte Ufer ber Donau übergegangen, mar Napoleon, wie fich aus feinem Briefmedfet gang ungweifelhaft beweifen lagt, gweifach im Brrthum über Dad's Thun und Borhaben; und bas mar febr naturlich, tenn mas Dad wirflich that, fonnte mahrlich fein Menfch vorhersehen. Ginmal glaubte Ravoleon bie öfterreichijche Urmee im Rudzug nach Tirol -: bann binter ber 3ller verfammelt und verweilent. Ceine Unortnun= gen bezwedten bem gemäß, querft, eine bebeutente Becresmacht bei München zu versammeln, um ben Ruffen ben Beg zu vertreten, mabrent ber Reft feiner Urmee bestimmt mar theile Illm auf bem rechten Ufer einzuschließen , theile bie Defterreicher gegen Tirol bin zu verfolgen. Der zweiten Borausfegung entsprechent , beabsichtigte er etwas fpater bas vereinigte Seer gegen bie 3ller ju fubren, Dad bort auf= ausuchen, und ihm eine Schlacht zu liefern. Das linfe Ufer ter Donau blieb tabei vernachläffigt, nur wenige Taufent Mann blieben bort unter bem General Dupont - ; eine Abtheilung, wie man fie wohl entfendet um eine nicht fehr bedeutende Teftung und mäßige Befagung zu beobachten, und felbft tiefe murte am 12. gurudgezogen. In Folge beffen hatte es Dad trei Tage lang, von 11. bis jum 13. October, vollfommen in feiner Macht von Ulm aufzubrechen, und bas Seer burch einen Rudzug nach Bohmen wenigstens tem fchimpflichen Untergang zu entziehn. Richts fonnte ibn baran hintern, wenn er nur bie mehr ale einmal ichmanfent eingestandene Rothwendigfeit ent= ichieben anerfannte, und nicht immer zu neuen Taufdungen gurud-Rapoleon mag nicht wenig überrascht gewesen sein als er endlich erfuhr tag Dad fein ganges Seer bei Ulm vereinigt habe und noch immer bort zautere. Rach tem Gang feiner Iteen in ten Befehlen an feine Generale ju fchließen, muß tas am Abent tes 12. ge= icheben fein. Um ten Weg nach Bohmen zu verlegen, bie Defterreis der einzuschließen, mußte bae frangofische Seer tas freiwillig aufgegebene linke Donau . Ufer erft burch bas blutige Befecht bei Eldingen wieder gewinnen; tas gefchah erft am 14. fruh. 21m Abend tiefes Zages verließ bann ber Ergherzog Ferdinand Ulm an ber Spige einer fleinen aber gewählten Reiterschaar um fich wenigstens fur feine Berson der drohenden Gefangenschaft zu entziehen, da Mad noch immer aus seinen Wunderträumen nicht zu erwecken war, und den Rathschläsgen Bianchi's, den dringenden Bitten des Fürsten Schwarzenberg kein Gehor geschenkt hatte. So spät es nun auch war, gelang es doch dem Prinzen unter Schwarzenberg's Leitung zu entkommen, aber freislich gehörte dazu die äußerste Ansvannung aller Kräfte, und mit einer größeren Abtheilung, mit Fußvolf und Geschüß, wäre der Zug über Geislingen und Aalen wie er ausgeführt wurde, nicht möglich gewessen. Das Unternehmen gelang, obzleich man bei Aalen angelangt, Zeit verlor, weil man einen Augenblich hoffte, sich erst mit Werneck, dann mit Kienmayer vereinigen, und aus geretteten Trümmern ein neues österreichisches Heer bilden zu können. Daß man in solcher Lage daran, nicht bloß an unmittelbare Rettung dachte, macht jedensfalls ben Kührern Ehre.

Rapoleon aber hatte hier wie bei Krasnoie Ursache ausgurufen: Oh! mon étoile! — Das Glud — bamonische Gewalten die außer aller Berechnung liegen, entscheiben sehr viel im Kriege, aber biese Mächte begünstigen mit einer gewissen Regelmäßigfeit ben Starken, ben besonnen Kühnen —: nie ben verwirrt zagenden und rathlos zausdernden. Der große Feldherr dat Glud. Es ift ber ernstesten Bestrachtung werth, wie diese unberechendaren Elemente des Ersolgs von 1796 bis 1812 immer zu Napoleon's Gunsten in die Waagschaale falsten, im Lause seiner letzten Feldzüge dagegen gar oft gegen ihn. Es ist nicht minder der Betrachtung werth daß solche plöglich vernichtende Unglüdsfälle wie die von Ulm, eigentlich nie das Werf des Feindes sind, und wenn er ein Napoleon wäre; immer das der eigenen Thorsheit und Schwäche!

Wir fehren nun zu bem zuruck was in Rufland angeordner wurde, und was Toll personlich erlebte.

Schon im Anfang des Sommers war in Wolhynien ein russisches Heer von 54 Bataillonen, 40 Schwadronen, 12 Companien Fuße und 21/2 Companien reitender Artillerie, 2 Companien Bioniere, 1 Companie Vontoniere und 4 Kosackene Regimentern unter Kutusow's Oberbefehl versammelt. Das Hauptquartier war in Nadzywillow bicht an ber Gränze Galliziens. Wenn alle Regimenter vollständig waren, zählte

bies heer, selbst ben Generalstab und bie Stabe ber verschiebenen Abtheilungen, sowie alle Nicht-Combattanten überhaupt mitgerechnet, 47,193 Mann.

Außerbem rudten beständig neue Truppen aus bem Innern bes Reichs in Litthauen ein, und bezogen Quartiere langs ber Granze. Diese erhielten vermöge eines Tagesbesehls vom 4./16. Juli bie Organisation eines in zwei Corps getheilten Heeres, bas unter bem Oberbesehl bes Generals v. b. Cavalerie Michelson 90,000 Mann starf sein sollte. Das erste Gorps unter bem General v. b. Cavalerie Grasen Bennigsen, bessen Hauptquartier nach Grodno verlegt wurde, sollte 40,000 Mann zählen; bas zweite, bessen hauptquartier nach Brest-Litowsth sam, zersiel wieder in zwei Abtheilungen unter ben Generalen Burhöwden und Essen

Burhöwben hatte 30 Bataillone (bas Fanagorische Grenabiers Regiment, die Mustetiers-Regimenter Riäschst, Archangelgorob, Pffoss, Perm, Alts:Ingermanland, Wiborg und Kurst, und das 5. und 7. Bägers) — 20 Schwadronen (Elisabethgradiche Husarens und Uhlanens Regiment des Großfürsten; das später zum Gardes-Uhlanenregiment umbenannt wurde\*) — 9 Companien Fuß und 2 Companien reitens der Artischere; — 2 Pioniers und 1 Pontoniers Companien — und 6 Kosaden-Regimenter, die zusammen, wenn sie vollständig waren, alle Richtstreiter mitgerechnet, in runder Jahl 30 bis 31,000 Mann auss machen mußten, worunter 3000 Kosaden.

Effen's Abtheilung bestand aus 9 Bat. (ben Efaterinoslawschen und Mostowichen Grenadiers und Schlüsselburgichen Mustetier-Resgimentern) und 20 Schwadronen (ben Dragoner-Regimentern Starobubow und Sewerst, nebst dem Alerandrinischen Husaren-Regiment) die mit der dazu gehörigen Artillerie, über welche nähere Nachweisungen sehlen, in derselben Beise 10,500 Mann betragen hatten. Gines Gardes Division von auch ungefähr 10,500 Mann sollte noch zu dies

<sup>\*)</sup> Und mahricheinlich auch bas Charlowiche Dragoner-Regiment bas Danisleweith nicht nennt, in tiefem Fall 23 Schmatronen.

fen beiden Abtheilungen ftogen um fie auf 50,000 Mann zu bringen ; bie verließ aber Betersburg erft am 3. September.\*)

Det Major v. Toll murbe vermittelft Befehls vom 29. Juli/10. August bei bem Sauptquartier bes Grafen Burhowben angestellt, eilte bem gemäß nach Breft-Litowell, und fab fich bier unter bie Befchle eines Generale geftellt, ber ihm bisher perfonlich nicht befannt mar. Diefer General von ber Infanterie Graf Burhomben, ein Chftlanber von Weburt, ber feine Stellung in ber Belt großentheils feiner Berbeiras thung mit einer Fraulein Alexevew benannten jungen Dame - einer Tochter ber Raiferin Catharina II. - verdanfte, zeichnete fich weber burch großen Ibeen-Reichthum noch burch Scharffinn aus. fonnte ibn cher etwas beidrauft nennen. Und bennoch befaß er Gigenichaften bie ihn mohl befähigten größere Daffen zu befehligen. Allem eine gabe, nachhaltige Energie in ber Ausführung bes einmal Unerwartete Schwierigfeiten machten ihn nicht irre Beichloffenen. und brachten ibn nicht jum Schwanfen. "Er ließ nicht nach!" wie ein vieljahriger Kriegsgefahrte von ihm zu ruhmen pflegte. \*\*)

Wahrscheinlich wohl in Folge ber mannichfachen Verspätungen bie nicht mehr viele Zeit ließen, wurde das Versahren gegen Preußen nicht ganz so eingeleitet wie Mack und Wingingerode zu Wien verabsredet hatten. Man wollte nicht mehr zögern bis dieser neutrale und befreundete Staat auch von Böhmen aus bedroht werden konnte. Michelson erhielt nun Befehl, im Fall die Erlaubniß zum Durchmarsch durch das preußische Gebiet verweigert wurde, ohne weiteres mit Geswalt über die Gränze zu gehen, und die Preußen, wenn sie sich etwa widersetzen, als Feinde zu behandeln. Burhöwden's und Essen's Ubtheilungen sollten darauf das verbündete Heer an der Donau verstärfen, Bennigsen, verstärft durch Preußen das man so gewaltsam in den Dienst der Berbündeten zu pressen dachte, nach dem nördlichen

<sup>\*)</sup> Das ruffifche Geer hatte eine ber preußischen unter Friedrich Bilhelm II. nachgebilbete Berfassung. Die Grenadiers, Musquetiers und Jagersnegimenter hatten 3 Bataillone zu 4 Companien; die Curaffiers und Dragonersnegimenter 3, die hufarensnegimenter 10 Schwadronen. Drei Uhlanensnegimenter hatten je 10, zwei andere nur 3 Schwadronen.

<sup>\*\*)</sup> Ben. v. b. Inf. Gotthart v. Anorring, bei Gilau ausgezeichnet.

Deutschland vorbringen. Die Ueberzeugung bie man balb gewann, baß man bei foldem Unterfangen Wiberftant, und gwar ernfthaften, von Seiten Preugens zu gemartigen babe, veranlagte bann neue Menberungen bes Plane. Der Raifer Alexander machte fich perfonlich auf um nach Berlin gu reifen. Der ruffifche Befandte in Berlin, Alopeus, hatte nämlich gemeint, bas mochte mohl bas Befte fein; mahrend bie beiben Monarchen fich in ber Sauptftatt Breugens bes perfonlichen Berfehrs und einer jugendlich offenen Freundschaft erfreuten, fonnten bann bie ruffifchen Truppen bie Grangen überichreis ten; ba es aletann bas Unfebn baben merte ale geschehe bas in Folge einer Berabredung beiber Landesherren, wurden bie getauschten Breugen wohl bem Beginnen feinen ernftlichen Biberftand, entgegen-Bar einmal fo viel geschehen, bann ichien nichts mehr ben Bang ber Greigniffe beinmen zu fonnen. Man hoffte, bag Preugen, wenn einmal bie Reutralitat verlett war, feine Bahl haben, und gezwungen fein murbe, fich gang in die Urme ber Berbundeten gu merfen.

Unter diesen Umständen erhielt Michelson am 18./6. September — zu einer Zeit wo das österreichische Here bereits dis Ulm vorges gangen war, — ausgesertigte neue Vorschriften, benen gemäß er fürsterfte nicht weiter gehn, und Bennigsen's Heertheil bei Grodno lassen — Burhöwden's und Essen's Abtheilungen aber, in dem damals Desterreich unterthänigen, sogenannten West-Gallizien — dem Rados mer Gouvernement — längs der Pilica ausstellen sollte.

Burhöwben's Abtheilung rudte bem zu Folge burch öfterreichisches Gebiet an die Weichsel, ging bei Pulawy über diesen Fluß, und bezog auf dem linken Ufer Cantonirungsquartiere. Das Hauptquartier fam nach dem Städtchen Rozienice — nämlich das Hauptquartier Michelson's, der sich persönlich bei dieser Abtheilung seines Heeres bes sand. Am 29. September n. St.\*) traf Raiser Alexander selbst in dem nahen Pulawy auf dem Schloß des Fürsten Adam Czartorystiein, dem er damals großen Ginfluß gestattete, weil er ihn in jugendslicher Weise für redlich hielt; dort wollte er die Antwort des Königs von Preußen in Beziehung auf eine persönliche Zusammenfunft ers

<sup>\*)</sup> Bo ein einfaches Datum fteht, ift immer ber gregorianische Styl gemeint.

Es mar möglich bag fie abgelehnt murbe; fur biefen Fall batte Michelson bereits feine Magregeln getroffen; Die Disposition aum feindlichen Ginmarich in Breugen mar ben Generalen ichon auge-In der Zwischenzeit murben glanzende Seerschauen und Baraben in ben Erholungequartieren veranstaltet. Go verlor man bier Die fostbare Beit mit Dingen Die möglicher Beife zu einem gewiß febr unzeitigen Rriege mit Breugen fuhren fonnten, und verwendete bagu Die Truppen, Die ale Berffarfung an ber Donau nur allzu nothig gewefen maren. Dan bebente nur, bag Dad's öfterreichifches Seer felbit mit allen Regimentern und Ersasmannichaften bie ibm bestimmt aber noch nicht eingetroffen waren, faum 80,000 Mann gegablt baben murbe, bei Ulm und an ber Iller aber gewiß nicht über 60,000 Mann unter ben Waffen batte; bag Rutufow's ruffifche Urmee nur 47,000 Mann ausmachte, felbft wenn alle Regimenter vollzählig maren - bag bagegen Rapolcon eine Macht von nicht weniger als 200,883 Mann an Die Donau führte, - ohne bas fiebente Armees Corps unter Augerean, - Milhaud's Reiterei - tie Batener und Bürtemberger zu rechnen, Die fammtlich etwas fpater auf bem Rampfplat ericbienen. Offenbar liegt in biefem Migverbaltniß - und ber Politif Die es herbeiführte - Die hauptfachliche Urfache Des Diggefchide, tae man erfuhr.

Man bachte eben an weitgreisende Diversionen nach Holand und Reapel ohne zu berechnen in wie entsernter Zeit sie im besten Fall erst wirksam werben konnten, und verlor barüber ben entscheidenden Kriegs-schauplat an der Donau aus ben Augen. Auf ben Krieg mit Preussen war man übrigens, wie es scheint, gesast. Es ist als ob man es sich sehr leicht gebacht hätte Preusen gleichsam nebenher zu besiegen und mit sich sort zu reißen. General Danisewsky, der überhaupt zuweilen naiv ist, theilt eine merkwürdige Stelle aus einem Brief des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Fürsten Abam Ezartorysti an den russischen Gesandten in Wien mit. "Der Kaiser, heißt es in diesem merkwürdigen Actenstüd, täuscht sich nicht über die Nachtheile, welche ein Krieg mit Preußen in diesem Augenblick mit sich sührt, aber die Ehre geht allem Anderen vor, und wir würden den größten Theil unserer Krast eindüßen, wenn sie gleich zu Aufang des Feldzugs in

foldem Grate bloß gestellt murbe. Es barf nicht geichehen, baß Europa fage, ber Raifer von Rugland habe ein Seer vorruden laffen, habe fich in Berfon zu bemielben begeben, und fei tenn toch am Enbe vor tem Billen tee Ronige von Preugen gurud gewichen." -(L'Empereur Alexandre ne se dissimule pas tous les désavantages qu' offre dans ce moment une guerre avec la Prusse, mais l'honneur va avant tout, et nous perdrions la plus grande partie de nos forces s'il était compromis à ce point dès le début de la campagne. Il ne faut pas que l'Europe dise, que l'Empereur de Russie a fait avancer une armée, s'y est rendu en personne, et a fini par réculer devant la volonté du Roi de Prusse.) - Beneral Danilemoft glaubte mahricheinlich mohl bag fich in biefen Worten bie Große und Serrlichfeit Ruglante recht glangent ausspricht; mas fonft noch barin liegt, icheint er nicht bemerft zu haben. Und boch zeigt fich bier, neben jenen gang eigenthumlichen Unfichten von Bolferrecht und Gelbftftanbigfeit fouverainer Staaten, Die ichon in bem wiener Protocoll über= rafchen, eine mehr ale erhabene Borftellung von tem mas man per-Das Schreiben ift infofern wichtig, und erflart manche Ericheinung ber nachftfolgenden Beit. Daß eine folche Unficht ber Dinge, bieje überschwengliche Meinung Die man von fich felbft batte, nothwenbiger Beije ju einem folden ganglichen Schiffbruch führen mußte wie man bei Aufterlig erlebte, ift febr einleuchtend!

Aus ber peinlichen Lage in bie man fich an ber Pilica begeben hatte, wurde man übrigens, wie befanut, burch bie brutale Ruckfichtslofigfeit befreit mit ber Napoleon an einer anderen Seite Preußens Neutralität verletze, indem er seine Schaaren ohne nur zu fragen über preußische Gebiet führte. Der in bedauernswerther Schwäcke schwansfende preußische Hof war gereizt, beleidigt, und erklärte sich bereit dem Bundniß gegen Frankreich beizutreten. — Um 16. Detober ersichien der preußische Feldmarschall Graf Kalkreuth im Hauptquartier zu Kozienice, wohin auch der Kaiser Alerander sich begab. Den 18. erging der Beschl eine neue russische ReserverArmee die aus 56 Bataillonen, 70 Schwadronen, und 15 Kosacken-Regimentern bestehen sollte, an der Gränze zwischen Polangen und Prosturow am Bog, auf einer Linie von mehr als hundert Meilen Länge zu sammeln. Den

Befehl barüber erhielt ber von Zurich her nur all zu befannte General Rimoty & Korsatow, ber sich seither auf Kannevaß & Arbeiten gelegt hatte, und bem Kaiser einst — freilich mehrere Jahre später — zu befien Namensfest ein mit eigner Hand gesticktes ausgezeichnet schönes Sofa & Polster verehrte \*).

Der Kaiser Aleranter verließ barauf am 20. Detober Pulawy um nach Berlin zu reisen; nachtem er noch vorher besohlen hatte baß Burhöwben, und seinen Spuren folgend auch Essen über Ratom, und burch preußisches Gebiet über Ratibor, nach Troppau, Olmüß und Krems zur Bereinigung mit Kutusow vorrüden sollte. Bennigsen wurde zu gleicher Zeit angewiesen über Warschau und Nowomiasto nach Breslau zu marschiren; von bort aus sollte es bann "nach ben Umständen" weiter gehen.

Man wentete fich alfo nun entlich wieder gegen bie Donau, aber freilich war jest bereits bas öfterreichische Beer bei Ulm vernichtet, und Rutufow fand man nach mancherlei überftandenen Sährlichfeiten in Mabren wieder anftatt am Inn ober gar am Lech. Danilewoft fagt und leiber nicht in wie weit man zu Rogienice und Bulamy von ben Greigniffen an ter Donan unterrichtet mar. genug bag er über vieles Wesentliche mit Absicht schweigt - : er weiß auch wirklich nicht worauf es eigentlich ankömmt, und was eigentlich in ber militairischen Geschichte eines Keldzugs erzählt werden muß. -Daß Mad am 17. October in Ulm fapitulirt hatte, bas fonnte man freilich am 20. in Bulamy nicht miffen - : aber follte man auch bas nicht gewußt haben, bag Napoleon's Seer jum Theil bereits am 7. unterhalb Ulm über bie Donau gegangen mar? - Daß Bernabotte und Marmont vom 3. bis 6. October über preußisches Bebiet gegangen feien, bavon war man auf bem Umweg über Berlin fcon feit feche Tagen unterrichtet; Die Richtung ihres Mariches auf ben Theil ber Donau zwischen Ulm und Regensburg war alfo befannt. Man icheint

<sup>\*)</sup> Der Kaifer Aleranter, ter unterteffen um eine Anzahl Jahre alter geworben war, sentete ihm als Gegengeschent ein fehr hubides Damen : Arbeits : Kaftden, mit Fingerhut, Stickfeite unt allem was bazu gehort. —

aber baraus gar nichts gefolgert zu haben, ba man auch jest noch nicht wußte wo man mit Bennigfen's Seertheil hinwollte.

Auch Michelson verließ Rozienice um fich zu Bennigien zu begeben; einen Monat später wurde er sogar, zu seiner großen Kränfung, ganz von bem unmittelbar auf bem Kriegsschauplat thätigen Heere entserut. Gin faiserliches Schreiben vom 20. November übertrug ihm nämlich ben Beschl über einen Theil ber Truppen bie sich allmälig unter Korsasow versammelten. Die 35 Bataillone 45 Schwadronen bie ihm anvertraut wurden, sollten auf einer Linie von mehr als dreißig Meilen, von Brest-Litowsty bis Brody, zu augenblidlicher Verwenstung in Bereitschaft gehalten werden.

Burbomten's Seertheil, bei tem fich Toll fortmabrent befant, rudte unter bem alleinigen Befehl bes genannten Generals auf ber vorgeschriebenen Strafe nach Mahren vor, webin Rutufow bereits gurudgebrangt mar. Die erfte Abtheilung biefer beranrudenben Berftarfungen vereinigte fich am 20. November bei Bijdau mit bem im Rudzug begriffenen Rutufow, nachtem fie gegen breiffg Tage gebraucht hatte um einige fechzig Deilen gurudzulegen. Es murbe aber bennoch mit gutem Grund beschloffen ben Rudgug weiter fortgufegen ; Brunn und feine Citabelle maren aufgegeben. Um 22. rudte Rutusow in bie Stellung von Difchan unmittelbar vor Olmus, wo fich auch bie letten Truppen Burbowben's ihm anschloffen, und hier trafen zwei Tage fpater, am 24. enblich auch 10 Bataillone 17 Edwadronen unt 1 Artillerie-Bataillon (4 Companien) ber Barbe ein, Die in feierlicher Parate empfangen, und von ben beiten, ichon feit einigen Tagen in Dimus verweilenden Raifern von Rugland und Defterreich begrüßt murben.

Wenn man nun bie Nachrichten burchsieht bie über bies bei Dlichan versammelte Heer vorliegen, bemerkt man leicht mit welchem unverzeihlichen Leichtsinn General Danilewsty bas Material benutt hat, bas ihm zu Gebote stand wie feinem anderen — benn gerade seine Mittheilungen sind die ungenauesten und unzuverlässigsten. Ihm zusolge zählte dies Heer 104 Bataillone, 159 Schwadronen und 8 Kosaden-Regimenter; da er die darunter besindlichen Desterreicher zu 20 Bataillonen, 54 Schwadronen angiebt — was freilich auch falsch ift —

mußten also die russischen Truppen 84 Bataillone und 105 Schwastronen betragen haben —: wenige Seiten weiter aber weist die von ihm selbst mitgetheilte Ordnung des Heeres zur Schlacht bei Austerlit 94 Bataillone, dagegen aber nur 82 Schwadronen nach — im grellsten Widerspruch mit jenen ersten Angaben. Da Kutusow ursprüngslich sechs, Burhöwden vier Kosacken-Regimenter bei sich hatte, sehlen deren jest zwei, und man ersährt nicht wo sie geblieben sind. Dagegen erscheint nun plöslich im Lager bei Olschan und auf dem Schlachtselbe bei Austerlit das Charsowiche Dragoner-Regiment, das nach allen früheren Listen weder bei Kutusowis noch bei Burhöwden's Heertheil vorkömmt, noch als mit den Garden heranrückend, und kein Mensch sagt uns wo und wenn, und auf welche Weise es zur Armee gekommen war.

Ueber bie Desterreicher ift fein Zweifel. Bon ben öfterreichischen Truppen bie fich ichon am Inn, erft unter Rienmayer, bann unter Deervelbt mit Rutufow vereinigt hatten, maren ihm nur wenige auf bas Mit ber Saupt= linfe Ufer ber Donau und nach Mabren gefolgt. maffe hatte fich Deervelbt auf bem rechten Ufer zu halten gefucht, feine Truppen maren aber bereits am 8. November in bem Treffen bei Mariagell fo gut wie ganglich vernichtet worben. Ginige por biefem Unfall entsendete Truppentheile Meervelbt's batten fich bei Bien mit mehreren bier gurudgebliebenen ober neugebilbeten Bataillonen vereinigt, und maren von bort unter tem Kurften Johann Lichtenftein gur Bereinigung mit ber ruffifchen Sauptmacht herangerudt, mit ber fie fich auch noch mahrent bee Rudguge, am 20. bei Bohorlig vereinigt hatten. Co maren bier 201/, Bataillone 43 Schmadronen Defterreicher, 15,715 Mann ftart, vereinigt.

Was bie russische Seeresmacht anbetrifft, irrt sich ber nachherige B.3.M. v. Schonhals in seinem Aufsat über bie Schlacht bei Austerliß (in ber österreichischen militairischen Zeitschrift) in Beziehung auf bie Zahl ber vorhandenen Bataillone und Schwadronen nur in unbedeutenden Rebendingen, und die ohne Zweisel richtige Zahl von 94 Bataillonen 82 Schwadronen ift nicht eben schwer zu ermitteln. Was aber die Angaben des genannten Schriftstellers in Beziehung auf die Kopfzahl ber wirklich vorhandenen Streiter anbetrifft, so erregen

fie fehr große Zweifel. Wie er bie einzelnen Regimenter aufführt waren barunter manche bedeutent mehr als vollzählig gemefen, und batten mehr Mannichaft gehabt ale fie nach ben Borichriften follten. Und auch abgesehen bavon fann bas ruffische Beer unmöglich auf bem Schlachtfelbe, 2500 (5 Regimenter) Rofaden mitgerechnet - aber ohne bie Artillerie - 68,000 Mann gegahlt haben. Denn ungefahr 6000 Nichtstreiter - Santwerfer, Schreiber, Fuhrfnechte u. f. w. abgerechnet, batten alle bier vereinigten ruffifchen Truppen, wenn fie gang vollständig maren, in runden Bahlen 62,400 Mann Fugvolf, 12,800 Reiter, 6500 Artilleriften und 4000 Rosaden ausgemacht. Bedenft man nun bag Rutusow's Scertheil in ben früheren Gefechten nach Danilewoh's gewiß nicht übertreibenbem Bericht 5840 Mann verloren hatte, und bag Biwachten im fraten Berbft bei angeftrengten Gewaltmärschen und oft mangelhafter Bervflegung ohne Zweifel mehrere Taufende in die Spitaler geführt hatten, fo ergiebt fich mohl baß Schonhale' Angabe nicht richtig fein fann. Diefelbe Berechnung überzeugt und auch bag bie Armee felbft mit Ginichluß ber Artillerie und ber Rojaden auf bem Schlachtfelbe faum 68,000 Mann ftart gewesen jein fann, alle Regimenter mußten benn als fie auf bem Rriegeschauplat erschienen in einem feltenen Grabe vollzählig gewesen fein - was man bei einem ruffifden Seer ber bamaligen Beit gewiß nicht vorausfegen barf. Die Bermuthung, bag bas verbundete Beer auf bem Schlacht= feld bei Aufterlit nicht volle 80,000 Mann ftarf mar, mochte bemnach wohl gegrundet ericheinen.

Wie gut General Danilewsth Ausfunft geben könnte, bas sehen wir wenn er beiläufig berichtet baß bie 17 Bataillone ber britten Coslonne unter Przibyschewsti 7563 Mann starf waren. Wir erfahren bei ber Gelegenheit baß es Regimenter gab beren brei Bataillone, in Folge bes Gesechts bei Schöngraben, auf 709 Mann herabgefommen waren\*) —: aber wie gesagt, er achtet es nicht ber Rühe werth ges

<sup>\*)</sup> Nach Abzug ber beiben bei Schöngraben zu Grunte gerichteten Regimenter bleiben für bie übrigen 11 Bataillone tiefer Abtheilung 3864 Mann. Das giebt 533 Mann für bie burchschnittliche Stärfe eines Bataillons, wobei man nicht übersiehen barf baß barunter sich 2 befanden bie eben erft mit Burbowben berangeruct,

nauer nachzusehen und und vollständiger zu belehren, wie man benn eben immer gerade das Wesentliche vergebens bei ihm sucht. Er sagt und auch nicht wie viele Geschüße das verbündete Heer führte. Das muß wohl in seinen Augen nicht des Wissens werth sein, da in keinem seiner militairgeschichtlichen Werke se davon die Rede ist.

In Folge ber Bereinigung mit bem Sauptheer wurde Burhowben's Abtheilung, als felbstständiges Gange aufgeloft; Die Truppen Die ihr angehörten wurden in bas Seer vertheilt. Es ift wohl nicht überfluffig baran au erinnern tag bie Gintheilung einer Urmee in Armee-Corps und Divisionen, bas heißt in Truppenforper beren jeber, aus Truppen aller Baffengattungen gusammengesett, ein organisches, zu felbitftantigem Auftreten befähigtes Bange bilbet, tamals noch meber im ruffichen noch im öfterreichischen Seer üblich mar .. Die ruffische Urmee war nach althergebrachter Beije, nach einer Schlachtordnung (ordre de bataille) ale Ein einziges, nur in feiner Besammtheit zu hanteln bestimmtes, ungerlegbares Gange geordnet; in Borbut, zwei Treffen und Rudhalt (reserve) eingetheilt, wobei man benn als Normalitels lung bas gesammte Aufvolf in ber Mitte, Die Reiterei auf beiben Flugeln bachte. Bei bem öfterreichischen Seer befand man fich in biefer Beziehung, wenn man fo fagen barf, in einer Art von Ueberganges Weber ordnete man bas Gange unbedingt in ber alten und in Bahrheit burchaus veralteten Beife wie Die Ruffen, noch hatte man fich vollständig ber neuen Formen bemachtigt, welche bie Feldzüge bes Revolutionsfrieges nach und nach im frangofischen Seer entwickelt hat-Man fannte feine bleibente Gintheilung ber Urmee. Mußte fie getheilt werben um einen bedeutenten gantftrich ju besegen, fo zerfiel

und brei andere die mit Generallieutenant Rosen's Abtheilung ebenfalls erft vor furzem auf tem Kriegoschauplat eingetroffen waren. Rechnet man die 12 Bataillone die bei Schöngraben hart mitgenommen worden waren zu 300 Mann; — tie übrigen 72 Bataillone der Linie zu 320—530; — tie 10 der Garte zu 620 (anstatt 660) ie tommt man wohl der Bahrheit ziemlich nahe; 10,000 Reiter (tie Linien-Schwadtron zu 115, tie ter Garte zu 140 Pferten) — und 5000 Artilleriften dazu gerechnet ware bas ruffische heer auf ungefahr 63,000 Mann anzuschlagen — bie Kosacken ungerechnet, die im fleinen Kriege sehr nüglich, auf bem Schlachtselbe faum zu rechnen fint.

fie wie bie Umftante erforberten, in einzelne Corpe von febr verschies bener Starfe und Busammensebung; murbe fie vereinigt, fo verschwand tiefe Gintheilung wieber, und man ordnete fie ale Gin Banges bas man aber boch, ben neueren Formen fich nabernd, nicht in Treffen eintheilte, fonbern in Centrum, rechten und linfen Flüget. Go fcuf man benn von neuem Abtheilungen bie aus allen Baffengattungen beftanben, und allenfalls jete fur fich auftreten fonnten ; - aber ba bie Gintheilung nicht eine bleibente mar, bewegte fich nicht Alles in gewohnt ten, jedem geläufigen Kormen, Truppen und Generale maren nicht als ein für allemal zusammen gehörent aneinander gewöhnt, und felbft ben Dffizieren bes Sauptquartiere fonnte bie jedesmalige Gintheilung nicht in jedem Augenblid gegenwärtig fein, wie etwas bas fich von felbit verfteht, und feine besondere Mufgabe fur bas Bedachtniß bilbet. Und wie fich überhaupt Die gelehrten Dffiziere ber bamaligen Beit oder vielmehr ber bamale vergebenden - in einer gemiffen Runftlich= feit im Rleinen gefielen; in einer Beisheit bie bei jeber armfeligen Einzelnheit ber Anordnungen eine Menge verschiedener Bwede im Muge hatte, Die alle zugleich erftrebt werben follten, fo liebte es ber öfterreichische Beneralftab auch bas Seer wenigstens zu jedem wichtigen Act bee Krieges wieder von neuem in verschiedene Colonnen mit ihren Unterabtheilungen einzutheilen - genau mie es bas febr icharf berechnete Bedurfniß gerate in tiefem Fall ju erforbern ichien ; eben wie zu jedem neuen Spiel Die Rarten neu gemijcht und vertheilt mer-Es bebarf wohl faum ber Ermahnung bag biefe Urt bie Trup: pen zu handhaben, vorzugemeife wenn fie auf ein fo wenig im Großen geubtes Seer angewendet wurde wie bas ruffifche bamale mar, befonbere viele Erscheinungen ber Unbehülflichfeit hervorrufen mußte.

Auch ber Oberbefehl wurde nun neu geordnet. Der General Rususow wurde förmlich jum Oberbefehlshaber tes vereinigten ruffijche öfterreichischen Heeres ernannt; tie Geschäfte eines Dejour-Generals wurden tem General-Abjutanten Fürsten B. Wolfonoth überwiesen; um General-Quartiermeister wählte man ten öfterreichischen General-Major Weyrother — und bas war eine ganz besonders unglückliche Bahl. Leider war ber Feldmarschall-Lieutenant Schmitt, ohne Zweifel ber tüchtigste Offizier bes österreichischen Heeres, bem sein Ruf und

Unsehen biefe Stelle ficherte, in bem Treffen bei Durrenftein geblieben ; Graf Meerveldt ber eigentlich jum General Quartiermeifter beftimmt war, befand fich auf bem Marich nach Ungarn; ba verfiel man nun auf Weprother, theils weil man auch ihn fur einen weisen Aberten ber Rriegsfunft hielt, obgleich gerade er in ben fruberen Rriegen bie bentwurdigen Riederlagen von Rivoli und Sobenlinden bauptfächlich berbeigeführt hatte, - theils weil er ben Ruffen genehm war. Wie wir gesehen haben, war nämlich Weyrother ichon unter Euworow bem ruffischen Beere beigegeben gewesen, wußte mit manchen Gigenthumlichkeiten biefes Seeres Befcheit, und verftant bie ruffichen Generale ju behandeln. Er foll übrigens nicht eben arm an Beift und Renntniffen gewesen fein, boch beweisen bie Thatsachen nur allzu bunbig baß er ein im Kelbe burchaus unbrauchbarer gelehrter Spftematifer mar, burchaus befangen in ben ichon gerügten Unfichten vom Rriege. . Er ftant in jeber Beziehung weit unter Dad; ale gewandter Emporfommling etwas zu fehr gewöhnt fich zu fcmiegen und zu wenden, machte er es auch bier balt jum Sauptgegenftant feiner Bemubungen fich bem Raifer Alexander angenehm zu erweisen. - Toll fam in Folge biefer Beranderungen wieder in Die nachfte Berührung mit bem Fürften Wolfonoth indem er an Die Spipe ber Ranglei biefes Generals geftellt murbe.

Rutusow's Oberbefehl blieb übrigens eine vollsommen wesenlose Vorm; dieser General hatte sogar sest weniger Einfluß auf den Gang der Operationen als zuvor, da eigentlich der junge Kaiser selbst die Leitung im Großen übernahm. Die eher zaghafte als fühne Borsicht des vorgerückten Alters konnte freilich die Anordnungen nicht gut heißen welche die übermäßige Zuversicht der unerfahrenen Jugend einsgab, aber Kutusow war ein viel zu guter Hosmanu, um seine Ansicht mit Ernst und Nachdruck geltend zu machen. Er schwieg wenn nicht von Haus aus, doch wenigstend sehr bald, gab nach und ließ gewähren. Die Aussührung des Beschlossenen einzuleiten und anzuordnen, dazu war dann Weyrother als dienstessissensischen Vereinsachte und sich selbst an die Spise der Armee stellte, um sie mit Weyrother's Nath zu beschligen, wenn er doch einmal dem alten Kutusow so wenig Einfluß

geftatten wollte. Aber bie Antwort ift leicht zu finden, und eine Gigen= thumlichfeit in Alerander's Character erflart Die Sache. Aehnliche Ericheinungen fehrten unter feiner Regierung häufig wieber; er liebte es, gemiffe Dinge unenticbieben in ber Schwebe zu laffen, und fich in nicht gan; ausgesprochenen Berbaltniffen ju bewegen. Das hatte feinen Die vielen guten Eigenschaften bes milbgefinnten, von bem beften Willen befeelten Raifere find in und außer Rugland auerfannt worben; aber wer ibn am beften fannte und am meiften verehrte, mußte boch gefteben bag er nicht frei von Gitelfeit fei. unmittelbar felbft ale Kelbherr zu glangen, ben Siegeslorbeer in bie blonden Loden zu winden, war febr natürlich - aber fo zuverfichtlich er auch im Unfang glaubte bag ruffifche Tapferfeit, burch feine perfonliche Begenwart begeiftert, Alles vermoge, beberrichte ihn boch burchaus bie Kurcht fich perfonlich eine Bloge ju geben - und ber Gebanfe ichien nicht zu ertragen! Er wollte ben Ruhm in feinen unmittelbaren Bereich bringen - aber ohne die Wagniß fich perfonlich bloß geftellt ju feben - und fuchte fich beshalb immer eine Sinterthure offen ju erhalten, zu ber hinaus er im Kall eines fchlimmen Erfolges wenigftens feine Berfon gang aus bem Spiele bringen fonnte. Aufterliß ein glangender Sieg erfochten, bann erfuhr mahricheinlich bie Welt ber Raiser Alerander felbst habe, jung wie ber Cid, ben bis ba= hin unüberwindlichen Selben bes Jahrhunderte beffegt. Aber es fam anders; ba blieb es benn babei bag Rutufow ben Dberbefehl geführt habe. Der fant es feinem Vortheil gemäß zu fcmeigen , und außerte nur gegen seine personlichen Unhänger und Clienten in geheimnisvollen Borten bag er an bem Unheil nicht fchuld gewesen fei, ohne weiter au erflaren wie bie Sache eigentlich gusammenbing.

So oft noch über diesen Krieg geschrieben worden ift, so oft ist auch die Bemerkung wiederholt worden, die sich freilich unadweisdar aufdrängt, daß wohl selten im Kriege das Zaudern so am rechten Ort gewesen ware als diesmal für die Verbündeten in dem Lager von Olsichan. Man stand da in einer starken Stellung in der man nichts zu fürchten hatte; um so weniger da auch Napoleon das Bedürsniß empfand seinen Truppen in der späten Jahreszeit, nach dem raschen Zug von den Ufern des britischen Canals dis nach Mähren einige Ruhe

und Erholung zu gewähren -: und fonnte man nur einige Bochen Beit gewinnen, fo mußte fich bie Lage bes Bangen in entscheibenber Beife anbern. Selbst abgesehen bavon, mas wohl bas Wichtigfte war, bag Breugen bann thatigen Untheil an bem Rampf nahm, batte man felbft unmittelbar bei bem Sauptheer einige Berftarfungen ju erwarten, nämlich Effen's Abtheilung. Bon Guben ber jog ber Ergbergog Karl mit einem 80,000 Mann ftarfen öfterreichischen Beer aus Italien beran, bas icon um bie Mitte bes December bei Bien, in Napoleon's rechter Seite thatig eingreifen und gefährlich werben fonnte. Bon ber anderen Seite fam auch Bennigfen naber. Freilich, ba man fo viele Beit mit Drobanftalten gegen Breugen verloren batte, trafen beffen Bortruppen nun erft am 13. December in Bredlau ein ; inbeffen, man rechnete boch barauf aus feiner Abtheilung und ben wenigen Defterreichern die fich in Bohmen um ben Ergherzog Ferbinant gefammelt hatten, ein brittes Beer zu bilben, bas in Ravoleon's linfe Seite pordringen fonnte, wenn bann bie Entscheibung in Mabren noch nicht erfolat mar.

Aber so Bieles auch für ein bedächtiges Abwarten ber Ereignisse sprach, wurde boch in Olmüß fast augenblicklich, sowie man nur beissammen war, und besprechen konnte was nun zu thun sei, ber vershängnisvolle Entschluß gesaßt, sogleich auszubrechen, Napoleon aufzussuchen und ihm eine Schlacht zu liesern. Das wurde beschlossen obsgleich sein eigentlicher Grund dafür angesührt wurde, oder werden kounte, als die Beschwerde bei so rauher Jahreszeit zu biwachten, die man so schnell als möglich los werden müsse, und die Schwierigkeit der Verpslegung. Diese mußte allerdings große Schwierigkeit haben, da alle für ten Krieg in Schwaben angelegten Magazine dem Feinde in die Hände gesallen waren, in Mähren natürlich für nichts gesorgt sein konnte. Die Heeresverwaltung der Desterreicher die, wie gesagt, gar sehr im Argen lag, war wenig geeignet unter solchen Umständen Rath zu schaffen.

Daß General Danilewelty ben unbeilvollen Entichluß zum Borruden vorzugeweise ben Desterreichern zuschreibt, bas liegt in ber Ratur ber Art Schriftsellerei die er treibt. Ihm zu Folge lag babei eine Absicht zum Grunde bie man als eine verratherische bezeichnen mußte. Die öfterreichischen Staatsmänner und Krieger sollen nämlich einen Sieg über Napoleon für unmöglich gehalten haben, und darum bemuht gewesen sein den Frieden um jeden Breis herbeizuführen, um nur den Druck des Krieges und die fremden Heere so schnell als möglich aus dem Lande los zu werden. Es sam ihnen, nach dieser Darstellung, nur darauf an die russische Armee in eine Niederlage zu verwickeln, die dann den Frieden herbeisühren mußte. Nach Beweisen darf man nicht fragen; die sucht man bei Danilewsty immer vergebens.

Bober ber Entichluß jur Schlacht eigentlich fam, barüber fann man feinen Augenblid im Zweifel fein wenn man auch nur bie wenis gen Bruchftude aus Briefen bes Raifers Alexander und feiner Umgebung gelefen hat, bie Danilewoft felbft mittheilt, und es ift gewiß fehr charafteriftisch bag biefer Entichluß gerade am 24. November gefaßt wurde - : unmittelbar nach einer großartigen Beerschau, zu melder bas Ginruden ber Garben bie Beranlaffung gegeben batte; in einem Augenblid alfo mo man fich burch ben Glang biefes Schauspiels in eine gehobene Stimmung verfest fühlte. Der einflugreichfte ber öfterreichischen Generale, ber Fürft Schwarzenberg, fprach fich febr beftimmt gegen ben Entwurf aus. Ebenfo mar Rutufow bagegen, und meinte man muffe fogar noch weiter gurudgeben wenn bem Dangel nicht anders vorzubeugen fei; er bebiente fich babei bes Ausbrucks, Napoleon fei ein Reind bem man bas Land wie auf einem Schenfteller anbieten muffe. Aber bie glangenden jungen Generale und Flugel-Aldjutanten, die friegerisch gefinnten Rammerherrn von benen ber Raifer Alexander umgeben mar, faben bie Sache anders an, und überboten ihn felbft fogar an bochfliegenber Giegeszuvernicht.

Doch mußte ber Aufbruch aus Berpflegungerücksichten bis zum 27. November aufgeschoben werben. Un biesem Tage aber setze man sich in Bewegung gegen bas kaum acht Meilen entsernte Brunn und bas in Erholungsquartiere verlegte französische Heer; bie Anordnungen gingen ausschließlich von Beyrother aus, ba-Kutusow's Einfluß ganz aufgehört hatte. Sie gingen natürlich auch burch Toll's Hände, und wie einst bei ber Belagerung von Tortona bas öfterreichische Ingenieurs Corps, so wurde jest ber öfterreichische Generalstab ein Gegenstand seiner aufrichtigen Bewunderung. Er bewunderte baß man so große

Massen mit so vieler Ordnung und Methode in Bewegung seten und handhaben könne; Alles schien mit einer Weisheit geordnet die jede Schwierigkeit und jede Möglichkeit vorhersah; alle Bewegungen griffen auf bas schönste ineinander; Alles bis auf bas Kleinste herab war bestacht. Toll glaubte hier viel zu lernen.

Den 27. feste fich bas Beer in funf Colonnen unter ben Beneralen Wimpfen, Graf Langeron, Przibyegewofi, Furft 3. Liechtenftein und Kurft Sobenlobe in Bewegung; tie Borbut befehligte Fürft Bagration ; ber britten Colonne folgte ber Raifer Alerander mit ber hohes ren Generalität; ihr folgten auch bie Garben ale Rudhalt. Man fah auf bie größte Ordnung, und bemubte fich jogar wie auf tem lebungs= plate einberguziehen, benn mas faum glaublich icheint, und boch auch von Danilewoth bezeugt wird : ben Truppen, bie in Bugen marfchirten, war befohlen auf biejem Reifemariche ftreng in Reihe und Blied gu bleiben, Schritt zu halten, und bie Entfernungen zwischen ben Bugen genau zu beobachten und einzuhalten. \*) Dergleichen fommt in allen früheren Dispositionen Weprother's nicht vor; am wenigsten in ber ihrer Rurge megen berühmten gu bem verhangnigvollen Borruden auf Sobenlinden; auch fonnte jedenfalls ein friegeerfahrener Diffigier auf bergleichen nicht verfallen. 3hn trifft alfo in Diefer Begiehung ficher fein anderer Borwurf ale ber einer allzu bereiten Bohlbienerei, und ben theilt er wie es scheint mit fehr Bielen; benn es ift gewiß auffallend genug zu nennen, bag von allen erfahrenen Beneralen feiner feine Stimme gegen folche Unordnungen erhob. Da man fich nun bie Sache auf biefe Beife fauer werben ließ, founte naturlich ein Tagmarich nicht fehr weit reichen; indeffen gelangte man boch bis an ben Problitsbach, an welchem fich ber rechte Klugel rechts ber Beerftrage aufstellte; ben linken wollte bie Alles berechnende ftrategische Beisheit etwas gurudhalten, bamit er in bem offenen Belante nicht allgu fruh fichtbar wurde, er rudte beshalb faum zwei Meilen weit, nach Dobrochau und Brzezowis vor.

<sup>&</sup>quot;) Bei bem Buge nach ber Champagne 1792, zu einer Beit als ein treißigjähriger Friede ben Ernft bes Rrieges nur zu fehr in Bergeffenheit gebracht hatte, wurde Achnliches bei ber preußischen Armee befohlen. Aber gewiß nahm fich bergleichen 1803, nach ben Benbeefriegen, noch fehr viel feltjamer aus als 1792.

Die Spige bes französtichen Vortrabs bei Wischau war nicht versstärft worden, man glaubte beshalb die eigene Bewegung noch nicht entbeckt, und hoffte in Folge bessen beise bei Wischau stehende französische Reiterei überfallen zu können. Fürst Bagration wurde mit 56 Schwadronen verstärkt um diesen Streich auszuführen, und der Kaiser Allerander begab sich selbst zu ihm. Bagration ließ am 28. seine Abstheilung in drei Colonnen, auf der Hauptstraße und zu beiden Seiten derselben, vorrücken —: aber wer so feierlich daher zieht darf wohl kaum darauf rechnen irgend Jemanden zu überraschen; die acht Schwadronen französischer Reiter bei Wischau kamen mit einem Verlust von hundert Mann davon; und auch Murat, der mit der Hauptmasse des seindlichen Vortrabs bei Rausniß stand, zog sich nach einer kurzen Kanonade zurück ohne es zu einem eigentlichen Gescht kommen zu lassen. Für die Racht lagerte das verbündete Heer in verschiedenen Staseln bei Rausniß, Lultsch, Mels, Wischau und Toppolan.

Napoleon erwartete, wie es icheint, in bem Augenblide gerabe nicht einen Angriff ber Verbundeten - und wie follte er auch auf etwas im Bangen fo Ungwedmäßiges gefaßt fein? - er mar baber nicht gang barauf porbereitet fie zu empfangen. Rur fein 4. Armeecorps (Coult. 3 Divifionen), bas 5. (Lannes, 3 Divifionen), bie Barben und Murat's Reiterei waren unmittelbar um Aufterlit und Brunn vereinigt. Damit fonnte man feine Schlacht annehmen. Bernabotte ftand mit feiner Abtheilung (bem 1. Corps, 2 Divifionen) und ben Baiern in Bohmen bei Iglau, bem Erzherzog Ferdinand gegenüber; Davouft mit bem 3. Corps nordwarts von Bien auf ber Nifolsburger Strafe, auf ber er nich allmalia nabern follte; eine feiner Divifionen hielt Bresburg. Alle übrigen Truppen waren weiter vertheilt : Marmont mit bem 2. Corps ftant fublich ber Donau bem heranrudenben Erzherzog Rarl gegenüber ; Mortier mit feinem im Laufe bes Relbzugs aus abgegebenen Truppen anderer gebildeten Seertheil, hielt Wien und bie Brude von Mautern befett; Ren war mit bem 6. Corps in Tirol; Augereau, Die Bürtemberger und bie Babener noch nicht in unmittelbarer Rabe. Run ergingen gwar am 28. Abende eilige Befehle an alle irgend erreichbare Truppen - bas heißt an Bernabotte und Davouft - unverzüglich heranguruden, allein fie brauchten Beit um einzutreffen. Bernabotte

langte erft am 1. December fvat Abende bei Brunn an ; Davouft mar vollends erft am 2. fruh Morgens in einer Stellung von ber aus er thatig eingreifen fonnte, und zwar nur mit ben ibm zugetheilten Dragonern und einer Infanterie-Divifion. Die andere, Die aus Presburg berantommen follte, mar felbft bamale noch weit gurud. Das Seer ber Berbundeten mar bagegen am 28. ichon, wenigstens mit feinen Borbertruppen, nicht volle zwei Meilen von bem Belande entfernt auf bem Rapoleon fein Seer zu verfammeln bachte, und mas eben gur Sand war, in engen Quartieren bis jum genannten Abend gufammenhielt. Gingen bie Berbundeten entichloffen pormarte, fo mußte er naturlich über bie Schwarzama gurudweichen, ohne eine Schlacht zu magen, aber es fragte fich ob er babei nicht in nachtheilige Gefechte verwidelt werben fonnte, und bann ift auch bie Schwarzawa nicht ein Klug ber einen überlegenen und unternehmenten Keind unter allen Bedingungen aufhalten fonnte; rechnet man bingu von wie verschiedenen Richtungen ber Napoleon feine Berftarfungen erwartete, bann fieht man wohl baß Die Berbunbeten möglicherweise, fo unzwedmäßig ihr ganges Unternehmen war, boch wenigstens theilweise Bortheile erfampfen fonnten wenn fie unaufhaltsam im rafchen Bordringen blieben. Denft man fich einen Relbberrn wie Blucher an bie Spipe bes auftro eruffifchen Seeres, fo erfolgte bas mahricheinlich.

Einem Manne wie Rapoleon konnten biese Möglichkeiten wohl nicht entgehen. Er griff um die ihm nöthige Zeit zu gewinnen, zu einem Mittel das er schon früher, selbst in wirklich mistlichen Augen-bliden, bewährt gesunden hatte —: nämlich zu Unterhandlungen. Et-was Underes als Zeitgewinn beabsichtigte er wohl schwerlich damit daß er noch in der Nacht vom 28. zum 29. seinen Adjutanten, den General Savary, in das Hauptquartier nach Wischau sendete, den russischen Kaiser zu einer persönlichen Zusammenkunst einladen ließ, und behufd dieser Besprechung einen Wassenstillstand von vierundzwanzig Stunden vorschlug. In der Umgebung Alexander's freilich legte man sich die Sache anders aus; man sah darin ein Zeichen der Furcht die man einslöße, des Schreckens der vor dem russischen Namen hergehe. Der General-Abjutant Kürst Dolgorusow der am 29. mit einer hössich ablehnenden Antwort zu Rapoleon gesendet wurde, wollte, als er zurück-

fehrte, das ganze französische heer in ber tiefsten Entmuthigung und Niedergeschlagenheit gesehen haben; er meinte sogar Napoleon selbst habe alle Hoffnung und alle Festigseit verloren, und erklärte laut der glänzendste Ersolg sei ganz unzweiselhaft; man brauche sich nur zu zeigen und der Feind werde sich zur Flucht wenden wie bei Wischau. Es darf nicht übersehen werden daß Dolgorusow und Wingingerode damals bei dem Kaiser Alexander in besonders hohem Unsehen stauden, und ben meisten Einfluß hatten.

Alber wenn auch Napoleon Die Zeit beren er bedurfte nicht burch Unterhandlungen gewann, gewährte man fie ihm boch in anderer Beife freiwillig, indem man fich unter Weyrother's Leitung in gar eigenthum= liche ftrategifche Manoeuvres einließ. Es ift febr zu bedauern bag uns nirgente gefagt wird in wie weit man im verbundeten Beere mit ber Lage bes frangofischen befannt mar. Dbgleich man im eigenen, gut gefinnten Bante Rrieg führte, und an Rofaden und fonftiger leichter Reiterei feinen Mangel batte, mar man boch febr ichlecht unterrichtet. tas ift gewiß. Indeffen, Alles hat feine Grangen; eine gangliche Unwiffenheit barf man bei allebem nicht vorausseten. Es ift faum moglich bag man nicht gewußt haben follte, wo ungefahr fich bie Sauptquartiere ber frangofischen Marschalle befanten. Wie hatte man nicht wenigstens wiffen follen bag Bernatotte mit einer bebeutenben Dacht bei Iglau ftant, Marmont jenseits ber Donau; bag Bresburg feit einer Reihe von Tagen burch eine frangofifche Divifion befest fei. Der Bebante bag Ravoleon bei Brunn nur einen verhaltnißmäßig geringen Theil feiner Macht vereinigt haben fonne, fo wie ber biefen Umftand rafch zu benüßen, lag nabe. Auch weiß man bag im Sauptquartier ju Bijchau, als am 28. Abente berathen wurde mas nun weiter geichehen folle, auch ber Borichlag gerade auf Die mahricheinliche Stellung bes Reindes loszugeben, gur Sprache fam ; es ift aber nicht befannt ob und wie weit gerabe bie angeführten Grunde bafur geltend gemacht wurden. Beschloffen wurde etwas Underes, bas fünftlicher und ftrategifcher ausfah, nämlich ben rechten Flügel bes frangofischen Seeres gu umfaffen, und von Wien unt allen feinen Berbindungen abzuschneiben. Es follte alfo eine Bernichtungeschlacht geben. Die Ausführung aber hatte viel Eigenthumliches; man glaubte ein foldes Manoeuvre nicht taftisch auf bem Schlachtfelbe selbst ausführen zu können — : es sollte schon strategisch eingeleitet sein, und es schien bemgemäß nothwendig bie bisherige Operationslinie — die Straße von Olmug nach Brunn — zu verlassen, und links ausweichend auf eine von Brunn über Austersliß nach Ungarn führende Straße überzugehen.

Bir muffen aber gleich bier bemerfen, bag bieje ftrategische Ueberfiebelung boch nur febr unvollständig ausgeführt wurde, benn man ging nicht auf Die Strafe von Aufterlit nach Gobing über, mas vielleicht ein zu großer Bogen ichien - fondern auf Die Landwege Die von Aufterlie lange ber Littama aufwarte nach Unggrifche Srabifch und burch ben Grofinfo-Bag nach Ungarn führen. Die muffen aber zu ber Sahredzeit für ein Seer mit allen feinen Wagenzugen febr beichwerlich und faum brauchbar gemejen fein. Gevad, Borrathe an Schiegbebarf und mas fonft einem Beeredzuge zu folgen pflegt - : bas Alles blieb auch auf ber Strafe von Brunn nach Dimus. Danilewofy fagt und amar beilaufig, Die Bagenguge batten ben Befehl erhalten, auf ben Rebenwegen bie bas Gelande zwijden ben beiben Strafen burchichneis ben, auf Die neue Overationelinie binüberzuziehen, aber es bleibt bennoch febr zweifelhaft ob je ein folder Befehl ertheilt morben, und mehr noch ob felbft ben Tag nach ber Schlacht bei Aufterlis auch nur ein Unfang bamit gemacht war. So ziemlich bas gange Fuhrwesen fiel auf ber Dimuber Runftstraße ben Frangofen in bie Sande, bas ift gewiß. Rur bas Bepad bes Sauptquartiers mar nach Aufterlit gelangt. fonft fcheint wohl nichts in ber angebeuteten Richtung in Bewegung Man ficht auch baraus wie weit man entfernt mar gewesen zu fein. wirflich und im Ernft an ein mögliches Diflingen ju glauben, und baran zu benten mas in biefem Falle mohl zu thun fein mochte - : obgleich am 28. Abende, wie bas in folden Bergthungen berfommlich ift, ber Bollftanbigfeit wegen feftgefest murbe bag ber Rudjug nach Ungarn geben folle, wenn etwa bie beabsichtigte Schlacht nicht fiegreich Bahricheinlich murbe ber Abmarich ber Bagenguge auf bie ausfiel. Rebenwege ale etwas Unnuges, eben auch nur ber Bollftanbigfeit megen Befohlenes, absichtlich aufgeschoben.

Das verbundete Geer selbst begann seine ftrategische Banberung bamit, bag es am 29., unter bem Schut ber Bortruppen, Die unter

Bagration bis gegen Boforfit, und unter Rienmayer bis gegen Aufterlig und nach Buntichowis an ber Littama vorgeschoben maren, linfs ausbog und fich in einer Stellung um Ruticherau fammelte. Bewegung, faum ein Marich zu nennen, war namentlich fur bie Truppen unmittelbar bei Bifchau menig mehr als eine Beranberung ber Stellung; ber rechte Alugel fam wirflich nicht viel über ben Bunft bingus ben ber linfe bie Racht porber inne batte. Um folgenden Tage bewegte fich bann ber Bug ungefahr anderthalb Deilen weiter nach Merhof, wo man an beiben Ufern ber unbebeutenben Littama, faum eine Meile von Aufterlig lagerte. Sier erhielt bas Beer, ba eine Sauptbegebenheit unmittelbar bevorftant, wie billig eine neue Eintheis lung, ber zu Folge es, Bagration's und Rienmayer's Bortrab und bie Barben ungerechnet, abermale in funf Colonnen zerfiel, von benen bie brei erften nebft Rienmayer's Abtheilung unter bem Grafen Burhowben ben linfen Flügel bilbeten- Die vierte unter bem öfterreichischen F .= Dl .= 2. Grafen Rolowrath, ober eigentlich unter Rutufow, Die Mitte : - Die fünfte und Bagration's Abtheilung unter bem Fürsten Johann Liechtenstein ben rechten Flügel. \*)

Kienmayer hatte fünf Gränzer Bataillone und 23 Schwadronen Desterreicher nebst zwei Kosacken-Regimentern und drei Pionier-Companien; die erste Colonne unter G.A. Dochturow zählte 25 Bataillone, eine Pionier-Companie und zwei Sotnen Kosacken, Russen; die zweite unter dem G.A. Grasen Langeron 18 russische Bataillone, eine Pionier-Companie und ein halbes Kosacken-Regiment; die dritte, unter G.A. Brzibhszewsti, 17 Bataillone, eine Pionier-Companie (Russen) und ein halbes Kosacken-Regiment. Im Ganzen bestand also dieser linke Flügel aus 65 Bataillonen, 23 Schwadronen, 32/3 Kosacken-Regimentern. Da er den Hauptschlag gegen den rechten Flügel des Keindes führen sollte, war ihm mehr als die Hälfte des gesammten Kusvolss zugewiessen worden und auch die vierte Colonne sollte sich ihm noch anschließen.

Diefe vierte Colonne, ober bie Mitte, bestand aus 12 Bataillonen

<sup>\*)</sup> Durch bie neue Eintheilung wurde jedoch nicht fewohl tie Bufammenfegung einer jeben Colonne in fich geandert, ale bie Reihenfolge ber Colonnen, und tie Befehleverhaltniffe im Großen.

und einer Pionier-Companie Ruffen und zwei Schwadronen, 151/2 Bastaillonen Desterreichern. Unter diesen letteren befanden sich neun sechste, oder Reserve-Bataillone eben so vieler Regimenter, die in der Eile aus Reulingen gebildet, und kaum nothbürstig mit Offizieren versehen, nicht eben für sehr friegstüchtig zu rechnen waren. Dasselbe gilt von einem halben Bataillon nur für die Dauer des Kriegs errichteter Wiener Zäger; die übrigen sechs Bataillone bildete das vollständige Infanterie-Regiment Salzburg. Kutusow befand sich bei dieser Abtheilung; dem Ramen nach als Oberseldherr, in der That aber nicht einmal in Beziehung auf die besondere Leitung dieser Colonne selbstständig, da auch der Kaisser Alexander sich am Tage der Schlacht bei ihm einfand.

Die fünfte Colonne bestand lediglich aus Reiterei (18 Schwadronen österreichischer Curaffiere, 30 Schwadronen ruffischer Dragoner, Ublanen und Husaren).

Bagration hatte 12 Bataillone, 35 Schwadronen und acht Sotnen Rosaden unter seinen Besehlen; 10 Bataillone und 20 Schwadronen ber Garbe bilbeten unter bem Großfürsten Constantin ben Rudhalt.

Im Borbeigeben verdient mohl bemerft zu werden bag ber Raifer Alerander Die Kührung einer Colonne eigentlich bem Grafen Araftichepew zugedacht hatte, ber fich in feiner perfonlichen Umgebung befand und feines besonderen Bertrauens genoß. Araftichevem aber. ber barüber in eine große und peinliche Aufregung gerieth, mußte ben ehrenvollen Auftrag ablebnen, und war babei genothigt gang unumwunden von der unseligen Reigbarteit feiner Rerven gu fprechen. muß bas wohl in febr überzeugender Weise gethan haben, benn ber Raifer hat ihm nie wieder die Rolle eines Selben zugemuthet. ral Danilewoft nennt bann Araftichevem unter benjenigen bie ben Raifer auf bas Schlachtfeld begleiteten. Das ift jedenfalls ein 3rr-Araftichenem bat fich nie, auch nur in einem faiferlichen Befolge, in ben Bereich eines Schlachtfelbes gewagt. Dbgleich bas genügt batte um in feinen Dienftzeugniffen bie Worte : "ift nie im Feuer gewefen " zu tilgen , hat er boch nie auch nur fo viel über fich gewinnen fönnen.

So feste fich bas Beer am 1. December um 12 Uhr Mittag von

Reuem in Bewegung, um etwa anderthalb Meilen weiter gegen ben Reind vorzuruden, und bie Soben jenfeite Aufterlig zu besegen.

Bum Berftandniß ber folgenden Greigniffe wird es nothig fein einige Worte über bie Ratur bes Gelandes einzuschalten. Nörblich von Brunn erheben fich ziemlich bedeutende, meift malbbemachfene, verhältnigmäßig unwegfame Unboben, mit fteilen Abbangen. Strafe von Brunn nach Dimus geht in ber Richtung von Beften nach Diten ihrem Ruß gleichlaufent. Es fint Seitenafte bes bobmifchmabrifchen Landrudens bie fich , von Norben nach Guben auslaufent, bis hierher erftreden; Rord und Gut ift auch bie Sauptrichtung ber tief eingeschnittenen Biefenthaler burch welche mehr ober minder bebeutenbe Fluffe und Bache von ber Baffericheibe berab, ber Donau gu-Bon bem Bunft an mo fie aus biefer bergigen Region berfließen. austreten, fliegen Die Bache in flacheren Thalern mit feuchten Biefengrunde, beren Rander nur ftellmeije fteil werden, burch ein hugeliges Die Sobenguge Die im Gangen naturlich Die Rich-Gelande babin. tung von Rorben nach Guben behalten, jo baß bie Stellungen welche Die Natur bes Bobens vorzeichnet, ihre Stirnseite nach Dften ober nach Westen haben, erheben sich meift in flachen Abhangen auf benen alle Waffenarten nich ungehindert bewegen fonnen; Die Biefengrunde aber und bie Bache, häufig ju Teichen angeftauet, mit ben gahlreichen Dörfern bie baran liegen, ben Engniffen bie fich bier bilben, ben mitunter fteilen Thalrandern, ben Sohlwegen, Die fich ju ben Ortschaften hinabsenfen, bilben Bobenabschnitte welche ber Bertheibigung gunftig find.

Im Westen ift bas Gelande auf bem die Heere fich zur Schlacht bereiteten burch bas bedeutendste bieser Gemässer begrenzt, burch die Schwarzawa, bie an Brunn vorbei, in einem zwei bis breitausend Schritt breiten, vielsach mit Gebusch bewachsenen, von mehreren, sest natürlich zugefrorenen Bächen burchschnittenen Wiesenthal nach Suben hinabsließt.

Ungefahr eine Meile weiter nach Often bilbet ber Golbbach, beffen Thal jedoch felbft an ben Stellen wo es fich am meiften ausdehnt nicht über 600 Schritte breit ift, wieder einen Hauptabschnitt bes Gelandes. Bon bem Bunft an wo, bicht oberhalb Bellowis, die

Olmüher Heerstraße über biesen Bach führt, bis zu einer Entsernung von anderthalb Meilen sudwärts, liegen in diesem Thal die Dörfer Bellowiß, Schlapaniß, Puntowiß, Robelniß, das Schloß Sosolniß mit seinem ansehnlichen Park und Kasauengarten, die sich an beiden Ufern des Bachs ausdehnen, etwas weiter abwärts das Dorf Sosolniß, dann Tellniß und Moeniß. Bei Puntowiß nimmt der Goldbach ein anderes Gewässer auf, den Bzizser-Bach, der noch dreitausend Schritt weiter nach Often aus jener unwegsameren Region heraustritt, und am Kuß der Dwaroschnaer — in den französsischen Berichten mont Santon genannten — steilen Anhöhen, und an dem Dorfe Girzisowiß vorbeisließt. Bei Kobelniß füllt ein großer Teich, nur durch einen schmalen Damm von dem fließenden Wasser getrenut, den gauzen Thalgrund dies an den westlichen, hier sehr steilen Rand. Weiter abwärts dagegen, bei Tellniß und Moeniß werden die Thalränder, namentlich der westliche, sehr slach.

Einen britten Abschnitt bildet bann, wieder ungefähr eine Meile öftlicher, erst ein Bach zu dem sich unterhalb Rausnitz mehrere kleine Gemässer vereinigen, der in einem ähnlichen Thal an dem Dorfe Krzeno- wie vorbeisließt, und bei Birnbaum in die Littawa fällt — bann dieser letztere Fluß, der in mehrere Arme getheilt seuchte, mit Weidengebüsch bewachsene Inseln umfaßt, und hier die Nichtung von Nordost nach Süd-Westen, sast nach Westen hat, so daß er sich dem Goldbach nähert. Bei Augezd fällt er bann in den großen Saczaner Teich, den nur ein etwa 1200 Schritte breiter, slacher Höhenzug von dem Goldbach trennt. Südlich neben dem Saczaner Teich, nur durch eine schmale Landzunge von diesem getrennt, durch Abzugsgräben mit ihm verbunden, dehnt sich ber noch größere Moeniger Teich sast eine Meile lang, dem Goldbach gleichlausent, in der gleichen Entsernung von seinem linken User, gegen Süden.

In biesem unregelmäßigen Dreicenun, bessen Basis bie Olimüger Heerstraße bilbet, bas an einer Seite burch ben Bzizfer- und Golbbach, an ber anderen durch ben Rausniger-Bach, die Littawa und den Saczaner Teich begränzt wirt, erheben sich die, durch die Ereignisse best Tages von Austerliß berühmt gewordenen Praßener Anhöhen, die Gegend in ziemlich weitem Umfreis beherrschend. Gegen die Littawa

bin fint ihre Abbange fteil und von engen Schluchten und Soblwegen gerriffen. Auf ber anberen Seite fenten fie fich fanfter gu bem Bgigterund Goldbach binab, und unbedeutende Bemaffer fliegen in ichmalen, meift wenig eingeschnittenen Thalern ben genannten Bachen gu. bem Abhang liegt bier bas Dorf Brate gleichsam an ber Spite eines Dreiecte, beffen beibe andere Binfelvunfte unten in Der Tiefe burch bie Dorfer Robelnit und Buntowis bezeichnet werben. Es liegt an einem fliegenden Baffer, in einem ber gedachten Thaler, bas ben Sobengug in eine nördliche und fübliche Salfte theilt. Die Soben norblich bes Dorfe find bann wieber burch eine ber Sauptrichtung gleichlaufenbe flache Einfattelung, in welcher fich ber Rieberschlag sammelt, und fowohl bas burd Prage bem Goldbach zufliegente Gemaffer entspringt, als ein anderes das norblich um bie lente Ruppe ber Sugelfette berum burch Blasowis jum Baigfer-Bach binabrinut, in einen vorderen und rudwärtigen Ramm gefpalten.

In dies Gelande rudte das verbündete Heer. Rienmager wurde jenseits der Pragener Hügel bis Augezd vorgeschoben; die erste und zweite Colonne lagerten auf den Anhöhen, südlich von Prage, die dritte auf denen nördlich dieses Dorfs. Liechtenstein's Reiterei wurde ihre Stellung hinter der zweiten Colonne angewiesen, dem Fußvolf Roselowrath's die seinige hinter der dritten, durch die eben erwähnte Ginfattelung von dieser getrennt, auf dem rudwärtigen Kamm des Höhenzugs.

Fürst Bagration rückte seinerseits aus ber Stellung vorwarts Rausnis, die er noch immer inne hatte, über den Bach, etwa dreistausend Schritte weiter auf der Ollmüß-Brünner Heerstraße vor, dis zu dem Dorfe Hollubis, wo er sich hinter einem steilen Grund aufstellte — sechtstausend Schritte vom rechten Flügel des Hauptheeres entfernt. Die Garden blieben jenseits des Rausnis Baches vor Austerliß. Die Offiziere des Generalstabs, und unter ihnen auch Toll, bemühten sich das Gelände weiter vorwarts fennen zu lernen, so weit die bald einbrechende Dämmerung und der Feind dies gestatteten.

Die Stellung welche ber Reiterei Liechtenstein's angewiesen wurde, mochte wohl ein Beweis fein bag am Morgen bes 1. Decembers felbft Gen. Beyrother in Beziehung auf die Einzelnheiten seiner Anordnungen zur Schlacht noch nicht ganz im Reinen war. Er hatte biese Reiterei sonst wohl schwerlich an einen Ort geschoben von dem aus sie in die Stellung, die ihr später zur Schlacht bestimmt wurde, nicht gestangen konnte ohne andere Colonnen zu freuzen. Auch wurde Weyrother wirklich erst spät am Abend mit seiner Disposition fertig. Kutusow hätte gern den Angriff ausgeschoben die man die Stellung des Feindes näher kenne, und sprach den Bunsch aus, die Anordnungen im Ganzen möchten der taktischen Ausbildung des rufsischen Heeres angepaßt werden, das damals in zusammengesesten Manoeuwren mit größeren Massen wenig, oder die Garden abgerechnet, eigentlich gar nicht geübt war. Seine Ansicht blieb unbeachtet.

Um 12 Uhr Nachts murben bie Generale, Die Colonnen führen follten, in Aufterliß bei Rutufow versammelt, und bier erflarte Benrother ihnen mundlich bie Anordnungen jur Schlacht, Die ihnen nachber auch ichriftlich jugesendet murben. Man bachte fich ben Feind hinter bem Golbbach, von ber Dimuter Strafe bis Gofolnit aufgeftellt, und im Wesentlichen wurde verfügt bag Rienmager und die erfte Colonne bei Tellnis, bie zweite bei bem Dorf, bie britte bei bem Echloß Cofolnit ben llebergang über ben Golbbach erzwingen follten. feite aufmarschirt, follten fich bie brei Colonnen zu einer aufammenbangenden Aufstellung aneinander fügen, und rechts fcmentend, ben Beind in ber Flanke faffen um ihn von feinem rechten gegen ben linken Flügel bin "aufzurollen" wie man bas mit einem jest veralteten Mote = Ausbrud zu nennen beliebte; und Webrother icheint ange= nommen zu haben ber gebulbige Feind auf ben er rechnete, fonne bagegen gar nichte Underes thun ale mit einem Theil feiner Linie rudwarts ichwenfen und einen fogenannten Saden bilben, womit noch nie ein bedeutender Widerstand zu Wege gebracht worden ift.

Die vierte Colonne follte, ebenfalls durch Brage vor, und wie es scheint unterhalb bes Kobelniger Teiches über ben Goldbach gehen, um fich bem rechten Flügel ber jenseits gebildeten Linie anzuschließen \*).

<sup>\*)</sup> Wie oft ift man veranlaßt Berfaumtes zu beklagen! Go viel ber Bergaffer tiefer Denkwurdigfeiten auch mit tem Grafen Toll über bie Schlacht bei

So hoffte man ben Feind vor sich hertreibend in eine Aufstellung zwischen Schlapanis und ber Lateiner Rapelle — einer Rirche bie zwischen bem Goldbach und ber Schwarzawa in fast gleicher Entsernung von beiben auf ber Hochstäche liegt — zu gelangen. Ginen letten, vielleicht ben Hauptwiderstand, erwartete Weyrother an ber Olmützer Heerfraße zwischen Latein und Bellowis zu sinden, wo allersbings ein der Straße gleichlaufender tiefer Grund eine vortheilhafte Ausstellung gewährt.

Die beherrschenden Pragener Anhöhen sollten diesem Plan zufolge gänzlich verlassen werden; Fürst Bagration, alsbann durch einen weiten Raum von den vier Angriffs-Colonnen getrennt, wurde angewiesen den Erfolg auf dem linken Flügel ruhig abzuwarten, da ein Angriff seinerseits auf den Feind hinter dem hier noch tief eingeschnittenen Thal des Goldbachs dei Bellowig und Schlapanig nicht rathsam schien. Erst wenn Kutusow und Burhöwden die Schlapanig vorges drungen waren, sollte auch er vorgehen. Burde er in der Zwischenzeit angegriffen, so lag ihm ob seine Stellung und die Olmüger

Aufterlik gesprochen bat, zu fragen, wo eigentlich bie vierte Colonne über ben Gold: bach geben follte, bat er verfaumt. - Die Diepofition gur Schlacht wie fie jest gebrudt vorliegt, brudt fich befanntlich über manches Wefentliche febr unbestimmt in faum verftanblicher Beife aus. Gie mag von Saufe aus verwirrt genng gemefen fein, und ungludlicher Weife ift ber gebrudte Tert vollende nicht bas Driginal, fontern eine Rud-leberfenung aus tem Ruffifden, in ber mobl Mandes noch feltfamer geworben ift. Es ift barin nicht ausbrudlich gefagt mo bie vierte Colonne ihren lebergang bewerfftelligen follte, ber Umftant aber bag fie gwifden ben Robelniger und Sofolniger Teichen vorgeben follte, beutet barauf baß fie ebenfalls ihre Richtung auf Die Strecke unterhalb Robelnig zu nehmen hatte. Rach Danilewofn hatte fie auf Robelnig vor und bort über ben Teich geben follen, bas ift fanm moglich wie ter erfte Blid auf bas Belante beweift. Auch entjentete Brgibnegewofn von ber britten Colonne ein Batgillon um Robelnis ju befesen und feine rechte Klanfe ju beden, ein Beweis mehr bag bie vierte Colonne nicht bortbin bestimmt mar. Schonhale (in ber öfterreichifden militarifden Beitfdrift) berichtet bag fie bei Bunto: wis übergeben follte. Das mare an fich weter unmöglich noch felbft unwahricheinlich, fteht aber im Biberfpruch mit ben eben angeführten Bestimmungen ber Diepofition, und ber Umftand bag bie vierte Colonne burch Brage befilirte beweift bann ent: icheitent bag fie nicht bie Richtung auf Buntowis batte. Das Schonbals fagt ift alfo bloße Bermuthung und nicht eben eine gludliche.

Straße zu behaupten. Liechtenstein's Reiterei sollte bie Berbindung zwischen ihm und dem linken Flügel erhalten, und sich zu dem Ende — vor Bagration zu beiden Seiten der Heerstraße aufstellen; die Garden hatten an Bagration's linkem Flügel als Rückhalt bereit zu stehen. Im schlimmsten Fall sollte der Rückzug auf Niemtschau, Hoblegit und Herspie, also die Littawa auswärts gehen.

Kutusow schwieg zu Weyrother's Auseinandersetungen, wie er benn wirklich hier nicht wohl anders founte da er einmal als Oberbessehlschaber hingestellt war, die beschlossenen Anordnungen also der Form nach für die seinigen gelten mußten. Aber auch von den aus deren Generalen erhob nur einer seine Stimme um Bedenken zu äußern und Einwendungen zu machen. Das war der etwas derbe Fürst Bagration, ein tapserer entschlossener Mann, seder Theorie fremd, aber mit dem Krieg aus Ersahrung bekannt. Freilich sprach auch der sich nicht auf dem Austerliger Schloß aus, sondern erst als ihm die russische Uebersegung der Disposition überbracht wurde, und eigentlich nur gegen die Ofsiziere seiner Umgebung. Da äußerte er sich sehr unzusprieden besonders mit Allem, was ihn selbst betras. Daß er unthätig da stehen sollte, wollte ihm nicht zu Sinn: "Warum? fragte er; soll ich ruhig zusehn wie der Feind Berstärfungen von dem linken Flügel nach dem rechten schied?"

Mit der Uebersetzung der Disposition in das Russische ward, nachdem die Bersammlung der Generale aufgehoben war, der Major v. Toll beauftragt. Er wurde damit erst gegen Morgen fertig, und da er die vierte Colonne führen, das ganze Her um steben Uhr frühzum Angriff ausbrechen sollte, mußte er unmittelbar vom Schreibtisch auf das Schlachtseld eilen.

Während das Heer ber Berbundeten brei Tage lang in einem sehr fleinen Umfang strategisch ben Boden stampste, hatte Napoleon seine Berstärfungen herbeigezogen. Bernadotte hatte nur die Baiern bei Iglau zurückgelassen und traf am Abend des 1. Decembers hinter Bellowiß ein; Davoust erreichte in der Nacht Groß. Raigern eine Meile hinter dem rechten Flügel der französischen Stellung. Den Tag über beobachtete der französische Kaiser und Feldherr die Bewegungen seiner Begner; die Absicht seinen rechten Flügel zu umfassen wurde

schon durch die strategische Einleitung zur Schlacht langsam verrathen, die Aufstellung auf den Prapener Höhen ließ darüber vollends keinen Zweisel. Daß Rapoleon die Absicht der Verdündeten errieth, zeigt sich dann auch in seinen Gegenmaßregeln entschieden und glanzend; wenn er aber, und mit ihm seine französischen Bewunderer, behaupten alle Anordnungen Weyrother's mit prophetischem Geist dis in ihre Einzelnsheiten errathen zu haben — so wird wohl jeder Undefangene gestehen daß kein Mensch solche Dinge erwarten und vorhersehen konnte wie in der Disposition des österreichischen Strategen vorsommen. Gen so lohnt es nicht der Mühe den Listen nachzusorschen die er angewendet haben will um das Selbstvertrauen der Gegner zu steigern. Das hieß jedensalls Eulen nach Althen tragen — und wahrlich, der friegerische Lorbeer wäre des Habens kaum werth wenn er durch solche Urmsselissteiten zu gewinnen wäre.

Entichloffen ben Angriff ber Gegner burch einen machtigen Begenftoß zu labmen, ber ficherer geführt wirflich entscheibend trafe, magte er es, wie befannt, ben größten Theil feiner Truppen ichon am Borabend ber Schlacht por ben Engniffen aufzustellen hinter welchen man ihn fuchte, und gwar ging er nicht bloß über ben Golbbach, fonbern auch über ben Bzigfer Bach vor. Rur bie Salfte ber Divifion Legrand blieb auf dem rechten Flugel binter bem Bach, um bie llebergange bei Cofolnig und Tellnig zu vertheidigen; bas ichien genug um bier bie Berbundeten aufzuhalten fo lange es nothig fein fonnte. Go waren benn zuerft nur 5 Bataillone und etwas Reiterei, Die Davouft erft fpater verftarfen fonnte, gegen 65 Bataillone ber Berbundeten Dagegen fammelte Ravolcon feine gange Macht um auf ber Olmuger Strafe vorzugeben, und namentlich bie Bragener Soben ju erobern, Die Mitte bes auftro-ruffifchen Seeres ju fprengen, und bann besondere gegen ben linten Flügel vernichtende Schlage ju fub-Daß er biefe Soben gang unbefest finden , bag man ihm bie Sache fo leicht machen murbe, fonnte er mohl nicht vorausseten. Die zweite Salfte ber Divifion Legrand ftand bemgemäß bei Robelnig jenfeits bes Bachs; zwei Divifionen Coult's vor Buntowit und Birgifowis, bereit auf Brase vorzuruden. Links von Girgitowis ichloffen fich zwei Divifionen Bernabotte's an , bann weiter Murat's Reiterei

und zwei Divistionen Lannes' zu beiden Seiten ber Olmüger Hersstraße, bis an die steilen Höhen bei Dwaroschna. Zehn Bataillone Grenadiere unter Oudinot und die Garden standen hinter ihnen als Rückhalt.

Es fragt fich wie ftarf bas bier vereinigte frangofische Beer gewefen. Mathieu Dumas, bem man feither meift gefolgt ift , rechnet 97 Bataillone und 78 Schwadronen gufammen, bie Berfaffer ber "Geschichte ber Rriege in Europa feit 1792" haben aber nachgewiefen, baß feine Lifte nicht gang richtig fein fann, und bag Rapoleon namentlich an Reiterei aller Wahrscheinlichfeit nach bedeutend ftarfer war. Wie bem aber auch fei, angenommen felbft bie angegebene Bahl Bataillone und Schwadronen fei richtig, fo muß dies Beer boch gewiß mehr ale 65,000 Mann unter ben Baffen gegablt haben. nämlich bie Bahl bie von ben frangofifchen Schriftstellern gewöhnlich angegeben wirb. Diefelben Batgillone und Schwabronen bie als anwesend bezeichnet werben, waren aber mit feche und neunzig taufend und einigen hundert Mann ins Relb gerudt. Da fie feine Schlacht geliefert und nie Mangel gelitten hatten, ba man nichts von Rrantbeiten hort bie eingeriffen maren , fonnen fie unmöglich in ber furgen Beit zwei und breifig taufend Mann, bas heißt ein volles Drittheil ber Gefammtzahl verloren haben. Um fo weniger ba bie wenigen einigermaßen blutigen Gefechte bie vorgefallen waren - wie bie Treffen von Saglach, Eldingen und Durnftein - gerabe Truppentheile betroffen hatten bie fich bier nicht beim Seer befanden.

Es ift seltsam zu welchen unbedachten Behauptungen sich bie Bersgötterer Napoleon's, bie begeisterten Priester bes französischen Natiosnalruhms, verleiten laffen burch ben Bunsch bie Herre ihres Helben sollten als möglich zu machen, bamit seine Siege recht wunderbar ober abentheuerlich erscheinen. Wenn bie bei Austerlitz vereinigten Abtheilungen bes französischen Herre wirflich seit bem Beginn bes Krieges einige breißig tausend Mann verloren hatten, müßte bie ansbere, größere Hälfte ber Armee, die hier nicht anwesend war, da sie gerade die hartnäckigsten Gesechte bestanden hatte, doch wenigstens einen ähnlichen Verlust erlitten haben. Im Ganzen hätte bemnach Frankreichs Heer gegen siedzig tausend Mann verloren —: bas heißt

eben so viel, wenn nicht noch etwas mehr als bas öfterreichische, sammt allen Capitulationen in benen ganze Heertheile die Waffen streckten! — Jene, wie und scheint etwas ungeschickten, Bewunderer Napoleons vergessen außerdem daß ihr Held, als Feldherr, nothwens biger Weise sehr viel in unserer Achtung verlieren müßte, wenn es wirklich wahr wäre daß er, troß aller Mittel die ihm zu Gebote standen, nie ein dem seindlichen überlegenes oder auch nur an Jahl gleisches Heer auf dem entscheidenden Schlachtselde zu vereinigen geswußt hat.

Wenn man Alles gehörig erwägt gelangt man ju bem Schluß bag wohl felten zwei heere so gleich an Bahl aufeinander gestoßen fein mogen. \*)

Im Hauptquartier bes Raifers Alexander brachte man die Racht in einer gewiffen Unruhe hin. Man befürchtete der Feind mochte die Racht benügen um zu ent tommen. Der Fürst Dolgorutow ersichien auf den Vorposten bei dem Grafen Drurt, und schärfte ein, man sollte ja acht geben auf welchem Weg sich der Feind zurückziehe.

Endlich brach der Morgen bes 2. December an, ben die Siegeszuversicht faum erwarten konnte. Schwere Rebel lagen noch ein Baar Stunden nach Sonnenaufgang auf der Gegend, besonders in den Tiesen. Das verbündete Heer trat unter das Gewehr; die drei ersten Colonnen sensten sich in langen Zügen durch das Gewölf links nach Westen hinab in die Tiese. Die vierte wurde lange aufgehalten. Sie mußte der dritten durch Prate und über die Anhöhen süblich dieses Dorfes solgen, und konnte sich baher nicht in Bewegung setzen, so lange diese vor ihr stehenden Bataillone Przibyszewski's nicht ganz vorbei waren, und sich durch die Engnisse im Dorf, die jenseitigen Abhänge hinan gewunden hatten. Sinen weiteren Aufenthalt verursachte

<sup>\*)</sup> Gen. Danileweth fagt bas frangofiiche heer fei über 90,000 Mann ftarf gewesen, natürlich selbst ohne ben Schatten eines Beweises, und nur weil nach feisnem Soften ein feinbliches heer bas ein ruifisches bestigt hat, ein für allemal bebeutenb flarter gewesen sein mu g als biefes. Daß die hier vereinigte halfte bes frangosischen herres feit bem Beginn bes Krieges mehr als sechstausent Mann verstoren haben mußte, ift nicht weniger einleuchtenb als baß sie nicht zwei und breißig tausen Bann verloren baben fonnte.

Liechtenstein's Reiterei, die von links her vor Autusom's Front-Linie vorüberzog, um auf den rechten Flügel, in die ihr angewiesene Aufstellung zu gelangen. Endlich war das Gelände vor der Stirnseite, der Weg nach Brate frei —: aber wie durch ein banges Borgefühl gebannt und gesesselt, zauderte Kutusow auch jest noch freiwillig, und gab den Besehl anzutreten, nicht eher als die der Kaiser Alerander auf den Höhen bei ihm angelangt war, und ihm durch eine unmittelbare Aufforderung dazu zwang.

Man fann fich bes Bebanfens nicht erwehren bag bies unerflarliche Baubern , bas faum einen anberen Grund gehabt haben fann ale ein unbestimmtes Gefühl, folgenschwer geworben ift, und bas Unbeil noch größer gemacht bat ale es obnebin icon, und in jedem Kall. werben mußte. Burbe bier nicht eine unersesliche Beit verloren. fo war gewiß Rutufow's Colonne ichon großentheils aus ben Tiefen und Engniffen beraus, und hatte ichon bie Unboben fubwarts von Brate erftiegen, ebe bie Frangofen gum Angriff beran fein fonnten. wurde fie bann vielleicht trop bes Rebels im Unruden gewahr, und fonnte mit raichem Entidluß auch ben Sobengug norblich bes Dorfs noch por ihnen bejegen. Gin fiegreiches Gefecht mar, wie Die Berhaltniffe fich einmal gestaltet batten, auch bann mohl nicht zu hoffen, aber man fonnte boch ben Keind in geregelter und gur Bertheibigung geeigneter Aufftellung empfangen; ber Rampf begann bann menigftens nicht in fo gang hoffnungelofer Beife, und fonnte nicht in bem Grabe verberblich werben wie wirflich gefchah. Bielleicht wurden bann auch Rutusow und feine Umgebung nicht von ben nachften Ereigniffen, von ber augenblidlichen , brangenden Roth und Gefahr unmittelbar um fie ber , fo machtig ergriffen , bag ihnen weber Zeit noch Befinnung blieb fur einen weiter reichenben Bedanken. Dan bachte bann vielleicht fogleich baran bem linten Flügel, ber jest in ber Berwirrung gang feis nem Schidfal überlaffen blieb, Befehle zu fenden wie fie Die ganglich veranderte Lage ber Dinge nothwendig machte.

Doch ber Tag follte einmal fo unheilvoll werden als möglich; — bie Zeit war unwiederbringlich verfaumt — und auf des Kaifers ausstrudliches Verlangen mußte nun Kutusow's Abtheilung ungefahr um 9 Uhr, wohl gerade in dem verhängnisvollsten Augenblick, antreten.

Und zwar, wie bier zu bemerfen vergonnt fei, barf ber jungere Rrieger, bem etwa nur bie Safrif ber Begenwart befannt mare, bas Bort Colonne in biefem Fall nicht in bem allgemeineren, uneigentlichen Ginn verfteben, ber ihm in Dispositionen und Berichten öfter beigelegt wirb. Es ift bier nicht bloß eine Abtheilung bes Seeres fo bezeichnet, Die auf einem besonderen Abidnitt bes Schlachtfelbes felbitftanbig zu banbeln hatte, ohne bag burch biefe Benennung ihre taftische Orbnung in fich naber angebeutet mare: Die fieben und amangig Bataillone Rutufom's zogen wirklich in halben Bugen links abmarfchirt in einer langen Folge baber, und bilbeten im engften taftifchen Ginn bes Borts eine Colonne. Go follten fie bis bicht por ben Reind ruden, um bort ale Gin Ganges wieder aufzumarschiren, ober auf einen gegebenen Bug au beplopiren, ber veralteten Berfahrungemeife gemäß, Die man aus Buibert und Salbern fennen lernt. Co fonnte benn, mo irgend eine Engniß zu burchziehen war, von Entfaltung und Ordnung zum Befecht regelmäßiger Beife Die Rebe nicht fein, fo lange nicht auch ber Schweif des langen Buges aus ber Engniß beraus mar. Die einmal fo aneinander gereihten Truppen in anderer Beife ju handhaben, bie taftischen Einheiten aus benen bie Colonne gusammengeset mar, Die Bataillone, rafch abzufondern, und felbitftandig, gleichfam außer bem Busammenhang zu verwenden -: barauf mar man menig gefaßt ober geubt; es ging babei, wenn ber Drang ber Umftanbe unerwartet fo etwas etheischte, nicht ohne einander widersprechende oder burchfreugenbe, unfichere Unordnungen und Bewegungen, nicht ohne Beitverluft und machsende Bermirrung ab. Diefe taftifche Unbeholfenheit war ofter Urfache bag, wie unter anderen 1793 bei Rerwinden, Colonnen fcon mitten in ihren unficheren Versuchen fich zu entwickeln mit leichter Dube geschlagen wurden, mabrend ihr Schweif noch in Engniffen ftedte. Bier jeboch mußte man einigermaaßen barauf vorbereitet fein junachft bie Spigen ber Colonnen felbftftanbig ju einer Urt von vorläufigem Poftengefecht zu verwenden, um ben Uebergang über ben Golbbach zu erzwingen, und fo hatte benn auch bie vierte Colonne einen besonderen Vortrab von 3 Bataillonen und 2 Dragoner-Cocabronen bie an ber Spige maricbirten.

Rur von einem Rosaden begleitet ritt ber Major Toll in geringer

Entfernung por ber Colonne ber burch bas Dorf Brate, ben jenseitigen Abbang binan. Sober binauf bemerfte er, burch bie bunner merbenben Rebel, Truppen bie fich auf bem Ramm ber Sugel bewegten. Er hielt fie fur ben nachtrab ber abrudenben britten Colonne und ritt getroft barauf ju, bis ploglich von oben berab ein lebhaftes Flintenfeuer los. brach und Rugeln um ihn ber pfiffen. "Das ift ber Reind!" mußte er überrafcht ju fich felbft fagen, und mendete fein Pferd gurud gegen Die Colonne, teren Offiziere in jenen Truppen auch nicht fogleich Reinde vermuthet hatten, Die fich rubig in halben Bugen aus ber Tiefe berauf bewegte, bis unerwartet ber Ramm ber Soben in Bulverbampf verschwand, und Rugeln nicht nur in bie Spige, sonbern auch in bie rechte Seite ber Colonne ichlugen. Denn auch Die Soben nordlich von Brate, ben Berbundeten nabe in ber Seite, maren bereits in Reindes Marichall Coult hatte raich bie 26 Bataillone ber Divifionen St. Silaire und Bandamme berangeführt; jene hatte fublich, Diefe nordlich bes Dorfes ben Ramm ber Unboben erftiegen. Die beiben Bataillone bes Nowgorobichen Infanterie-Regiments, Die an ber Epipe marichirten und ichon aus ben Baffen von Brage binaus waren, fturgten, burch bas ploBliche Reuer überrascht, in wilder Unordnung und Flucht in bas Dorf jurud, ohne einen Berfuch fich ju entwideln und bas Wejecht anzunehmen, und riffen bas Bataillon bes Apfderonichen, bas unmittelbar folgte, mit fich fort. Die Rothmenbigfeit bie Soben von Brage wo möglich wieder zu erobern, muß wohl einem Beben einleuchtend gewesen fein - aber zu umfaffenben Unordnungen, ober auch nur von ber lleberraichung ju fich ju fommen, blieb bier, im nachften Bereich ber feindlichen Rugeln, feine Beit; man mar eigentlich icon im Gefechte ehe man es fich verfah, und jo entspann fich ein hartnadiger Rampf, in bem, wie es fcheint, von bem Dberfelbherrn an ein Jeber nur, wie es geben wollte, ordnete und leitete, mas er un= mittelbar überfebn und erreichen fonnte.

Danilewsty weiß und erzählt zwar ziemlich viel von bem hergang dieses Gesechts im Einzelnen. Ihm zu Folge bildeten die neun übrigen Bataillone Ruffen unter Miloradowitsch ein erstes Treffen, das gegen die Höhen nördlich von Prape vor ging, und unter Rutusow's persönlicher Leitung das Gesecht hielt, bis Kolowrath's Desterreicher sich als zweites Treffen aufgestellt hatten; bann ließen bie Russen sich von ben Desterreichern ablösen, um sich hinter ihrer Linie neu zu ordenen; die Desterreicher jedoch flohen nach kurzem Gesecht, und riffen in ber Unordnung auch bas russische Fußvolf mit sich fort. Aber solche militairische Schriftsteller wie Danilewsty verfallen nur allzu oft in ben Fehler ben Gang eines Gesechts in ihrer Vorstellung so zu ordnen wie sich etwa ein Exercir-Manoeuvre entwickelt haben könnte, das sich ganz außer dem gewaltig bestimmenden kriegerischen Element in ruhigester Besonnenheit in regelmäßigen Formen bewegt; so lassen sie es die zum entscheidenden Wendepunkt fortgehen, wo das Exerciren sich dann in Flucht und Niederlage auslöst. Dadurch werden ihre Berichte unwahr.

In ber Birflichfeit fonnte bier . wo bie gegenwärtigste Roth brangte, wo von ben vielen anwesenden Generalen ein jeder ordnete und befahl fo weit er in ber fteigenben Berwirrung Behorfam fant, gewiß nichts Unberes entfteben, als ein zerftudeltes, vollfommen planund formlofes Gefecht, bas gewiffermaagen in einem beftandigen Unfangen begriffen mar, intem wieder und wieder einzelne Bataillone ober Regimenter wie fie leiblich geordnet waren, feitwarte aus ber Colonne hinaus die Soben binan gegen ben Reind geführt wurden, bald in freugende Feuer geriethen, und bann nach vergeblichen Unftrengungen und ichwerem Berluft, mehr ober weniger aufgeloft wieber gurudwichen. Obgleich bie Truppengabl, Die auf Diesem Bunft ins Wefecht fam, von beiben Seiten fo ziemlich gleich gewesen fein mag, machte boch bie Ungunft ber Umftanbe ben Rampf fur bie Berbundeten, wie ichon gefagt, von Unfang an zu einem vollfommen hoffnungslofen, und bag er in biefer Beife zwei Stunden mahren fonnte, macht gewiß ben Truppen große Ehre. Der ftarfe Berluft ber Defterreicher, bie hier von ungefahr 9000 Dann 2400 einbußten, beweift auf bas bundigfte baß fie ihren ruhmlichen Untheil an biefen ausbauernden Unftrengungen hatten, und bei weitem mehr leifteten als fich von folchen neugebilbeten Truppen irgent erwarten ließ.

Bahrend biefer Zeit hatte, wie man wohl fieht, in Rutusom's und ber beiben Kaiser Umgebung Niemand an ben linken Flügel gebacht. Da waren bie Spigen ber brei ersten Colonnen bereits seit acht und halb neun Uhr am Goldbach bei Tellnig, Sofolnig und bem Gofolniger Schloß in barmadige Boftengefechte verwidelt; es war ihnen jogar gelungen auf bas jenseitige Ufer ju gelangen, und fich bort theilweise zu entwickeln. Bei bem Theile ber britten Colonne, ber Dieffeits bes Baches blieb, entstand aber bald barauf Unrube und Unordnung, ale bie Truppen, mahrend por ihnen hartnadig gefampft murbe, auch auf ben Bratener Soben in ihrem Ruden, in einer Entfernung von faum zweitausent Schritten, ein heftiges Befecht losbrechen faben. - Bei ber zweiten Colonne bemerfte Graf Ramensty II. (ber altere Cohn bes Feldmarfchalls), ber ihren Rachtrab befehligte, ichon wie er bie Abhange gegen Cotolnig binabzog, bas Unruden Coult's von Buntowis ber. Er fant fich baburch bewogen mit ben feche letten Bataillonen biefer Abtheilung umzufehren und gegen bie Soben gurudgugeben, machte auch bem Rubrer ber Colonne, bem Grafen Langeron, feine Melbung; Diefer aber wollte ihr Anfange feinen Glauben ichenten und beachtete fie nicht. Dem Befehlshaber bes linfen Flügels, bem Grafen Burhomben, murbe, wie es fcheint, über biefe wichtigen Ereigniffe gar nicht berichtet! -

Kamensth führte seine beiben Regimenter auf ben Kamm ber Höhen süblich von Brate in die rechte Flanke der Division St. Hi taire; Kutusow, ber den Kampf jenseits des Dorfs hoffnungslos sah, und dies neue Gesecht bemerkt haben mochte, begab sich, schon an der Bange leicht verwundet, persönlich zu Kamensty — um seiner vollsständigen Niederlage beizuwohnen. Denn die fünf Bataillone der Division Legrand, die bisher noch unten am Bach bei Kobelnitz gestanden hatten, stiegen nun herauf, und saßten ihrer Seits Kamensky's Bastaillone in deren linker Flanke. Bald wurden die Trünmer der russischen Brigade die Höhen hinab nach Augezd geworsen, und der Feldsherr selbs sich sich von den Fliehenden mit fortgerissen. — Zu spät und mit unzureichender Macht erschien Langeron, dem die Sache boch zusletzt bedenklich wurde, auf dem Kampsplat. Die drei Bataillone, die er von Sosolnitz her mitbrachte, wurden in wenig Augenblicken seiemlich vollständig vernichtet.

Unterbeffen war auch in ber Mitte, bei ber vierten Colonne, jebe Möglichfeit bas Gefecht langer ju halten, vollfommen erschöpft. Wie

bie vereinzelten Angriffe der Berbündeten gescheitert waren, wurden auch die zerstückelten Bersuche Widerstand zu leisten durch die vorrückensten Franzosen siegreich gebrochen. In vollsommener Auslösung strömten Russen und Desterreicher fliehend über die rückwärtigen Höhen, die Littawa und den Rausniser Bach, querseldein der Gödinger Hecktraße zu, und über diese hinweg gegen Herspis und Hodiegis hin. Auch der Kaiser Alexander mußte vor den nachdrängenden Franzosen weichen und dem Strom solgen. Seine ganze Umgebung hatte sich zerstreut; die Adjutanten und Generale waren hierhin und dorthin geeilt — der Kurst Adam Czartoryssi, die Kammerherren Strogonow und Rowossissow hatten sich ganz und gar entsernt — wo Kutusow geblieben war wußte sein Nensch — und auch der Kaiser war in seiner Vereinzelung den Führern ganz aus den Augen gekommen.

Auf bem rechten Flügel fah es eben nicht beffer aus. Auch bortbin war der Keind mit überlegener Macht und Entschiedenheit angriffeweise porgegangen. Liechtenftein's Reiterei mar lange che fie bie ibr angewiesene Stellung erreichen fonnte, ichon bei Blasowis, in ein nachtheiliges Gefecht verwickelt worben ; Die Garben und Bagration murben ganglich geschlagen. Befanntlich murben barauf Die brei Colonnen bes linten Flügels, burch bie Truppen Coult's und bie frangofichen Garben und Grenabiere, Die Napoleon nun berbeigog, von rudmarte ber umfaßt. Rach ber Rieberlage Ramenefv's foll Rutufow bem Grafen Burhowben ben Befehl jum Rudgug geichidt, ber lettere aber noch gezogert haben, weil er bei ber erften Colonne ben Umfang ber Gefahr nicht gang übersehn fonnte; fo mare hier auch Burhomben's gabe Ausbauer verberblich geworben. Branbusgewofi, bei bem Sofolniger Schloß gang umringt, mußte nach einer verzweifelten Begenwehr mit ben Trummern feiner Abtheilung bie Baffen ftreden bie zweite und erfte Colonne, bei Tellnis zu einer gewiß nicht febr geordneten Daffe zusammengeschoben, suchten, nach einem vergeblichen Berfuch bei Augezt burchaufommen, zwischen bem Saczaner und Doeniter Teich einen Ausweg, und floben gulett, nachbem bas einige Beit vertheibigte Dorf Tellnis verloren mar, in milber Bermirrung, jum Theil über bas bin und wieber einbrechenbe Gis bes Sacganer Teiche. Die ruffifche Artillerie ging ohne Ausnahme gang verloren;

nur Kienmager hatte die Ehre sein öfterreichisches Geschüß aus biesem Kampf zurückzubringen. Ein auf etwa 8000 Mann geschätter Rest ber Truppen sand sich rudwärts, bei Reuborf und Ottnit, wieder zussammen, und suchte im Abendbunkel ben Weg von dart nach Millesschwitz, jenseits der Gödinger Straße.

Toll, erschüttert von ben Erlebniffen bes Tages, ritt mit ben Bliebenden ber vierten Colonne gurud, und war nicht wenig überrafcht als er unerwartet ben Raifer Alerander, nur von bem Leibargt Wollie und tem Bereiter (Ctallmeifter) Jene begleitet , in einiger Entfernung querfelbein babin reiten fab. Toll glaubte fich nicht ungerufen in bie nächste Umgebung bes Monarchen eindrängen zu burfen, boch mar es ihm bedenflich ihn fo vereinzelt und verlaffen zu febn; er behielt bie Gruppe im Auge und folgte ihr von ferne. Gin unbedeutender Reldgraben bielt ben Raifer und feine Begleiter langere Beit auf, benn ber Raifer Alexander, ber eben nicht ein fehr fattelfester Reiter mar, gogerte binüberzuseten und fab fich nach einem Uebergang um, obgleich ber Stallmeifter Jene mehrere Dale hinüberfeste und gurud, um ju zeigen wie leicht bie Cache fei. Endlich folgte bas Pferd bes Raifere bem bes Stallmeiftere und er fam gludlich binuber. Wie man faat batte fich ber Raifer schon seit einigen Tagen etwas unwohl gefühlt jedenfalle ergriff ibn jest ein foldes forverliches und geiftiges Dif. behagen, daß er nicht weiter reiten fonnte. Er ftieg ab, feste fich unter einen Baum auf Die feuchte Erbe, bebedte bas Beficht mit einem Tuch, und brach in Thranen aus. Der Fall von ber fiegesmuthigen Stimmung am Morgen beffelben Tages in tiefen Buftant berab, mar freis lich ein febr fchlimmer! - Berlegen ftanben bie beiben Begleiter in ber Rabe. Much Toll ritt nun beran, ftieg ab, und ftellte fich fchweis gend zu ihnen ; ba ber Buftand fich verlangerte, faßte er nach einigem Schwanfen und Bebenfen ein Berg, trat bem Raifer naber, und fprach Worte bes Troftes und ber Ermuthigung ju ihm. Gine verlorene Schlacht fei nicht bie lette Entscheidung bes Schidfale, nicht ein Unglud bas nicht wieder aut gemacht werben fonne. Natürlich fonnte er in bem Augenblid und in feiner Stellung nicht auf etwas Bestimm. tes und Nabeliegendes binweifen, nicht in bestimmten Maagregeln einen Grund neuer Soffnung zeigen : feine Worte waren eben nur im Allgemeinen der Ausdruck eines mannlichen Sinnes den Unglück nicht beugt. Der Kaiser hörte ihm zu, trocknete endlich seine Thränen und erhob sich; schweigend umarmte er Toll, stieg dann wieder zu Pserde, und ritt weiter nach Hodiegis. Auch der damalige Rittmeister und Abjutant des Generals Uwarow, Czernyschew — hatte sich zum Kaiser gefunden, war von ihm versendet worden, kehrte wieder zurück, und sollte nun den General Kutusow aufsuchen. Der sollte Rath schaffen, denn irgend welche Anordnungen mußten doch getrossen werden. Ein glücklicher Jusall führte auch den General nach Hodiegit, und nach einer furzen Besprechung ritt der Kaiser, für den kein Wagen ausgetries ben werden konnte, weiter nach Uhrzis. — Toll blieb bei Kutusow.

Ticheitich auf ber Bobinger Strafe nach Ungarn mar nun gum Sammelplag bes gefchlagenen Beeres bestimmt : ber Rudzug alfo in einer Richtung angetreten, an bie por ber Schlacht Riemand gedacht hatte. Bon Rienmayer's öfterreichischer Reiterei welche ben Nachtrab bilbete, einigermaßen geschütt, jogen bann bie verbundeten Truppen am 3. December auf Begen, welche ein falter Binterregen Die Nacht über burchweicht hatte, nach Ticheitich. Den Trummern ber vierten Colonne, bie fich bei Sobiegis gefammelt hatten, folgten bie Barben, welche bie Racht einigermaßen wieder geordnet vor Aufterlig zugebracht hatten, und Bagration's Abtheilung von Rausnig ber. Die geringen Refte bes linfen Flügele, von benen Graf Burhowben, ale er fur feine Berfon mit bem 44. Jagerregiment anlangte, gar feine Ausfunft ju geben wußte, rudten endlich auch auf Rebenwegen beran. Da bie Schlacht in ber Dunkelheit endete, mar Ravoleon über Die Richtung welche bie Berbundeten genommen hatten, ungewiß geblieben, und fendete fowohl auf ber Olmuger ale auf ber Gobinger Beerftrage Truppen vor. Bum großen Glud ber Verbundeten murbe bie Verfolgung barüber weniger nachbrudlich ale fie hatte fein tonnen.

So war nun bas Geer wieber beisammen, aber freilich gar sehr vermindert an Zahl, und wenige öfterreichische Geschüße abgerechnet, so gut wie ganz ohne Artillerie; sehr schlecht mit Schießbedarf versehen, ganz ohne Lebensmittel und Gepad —: bas Alles war auf der Olsmüßer Heerstraße geblieben und Beute des Feindes geworden. Für den Augenblid war man also wohl ganz außer Stand ein nur einiger-

maßen ernsthaftes Gefecht anzunehmen. Noch bazu sah ber Verlust bis jest sogar noch größer aus als er wirklich war. Mehrere Tausenbe Bersprengte und wieder entkommene Gefangene, die sich in den nachesten Tagen wieder einfanden, sehlten jest noch bei den Fahnen — und zum Uebersluß mußte man ersahren, daß in Ungarn gar keine Anstalten getroffen seien das Heer zu verpflegen. Wer hatte wohl ernstlich an einen Rückzug dorthin gedacht!

Doch hätte sich ber Kampf wohl fortsetzen lassen. Bon Süben rückte eben jest Graf Meerveldt mit einer freilich faum 4000 Mann starken österreichischen Abtheilung heran, schon am 6. traf General Essen mit 12,000 Russen bei dem Heere ein; das stattliche Heer des Erzberzogs Karl war unbesiegt, Bennigsen auf dem Bege nach Böhmen, und in Ungarn zum Ausweichen Raum genug. Auch konnte es dort an Kornvorräthen nicht sehlen — und an Viehheerden war lleberssluß; das Nöthige mußte also wohl zu schaffen sein. Aber der Muth war gebrochen durch den surchtbaren Schlag, und noch am Tage der Schlacht, spät Abends, sendete Kaiser Franz, mit Zustimmung seines Berbündeten, den Fürsten Johann Lichtenstein als Friedensboten an Ravoleon.

Das Nachbrangen ber Frangofen, auch in ber linten Flante, beftimmte Rutufow noch am britten ben Befehl zum weiteren Rudgug hinter bie March zu geben, und in Folge beffen mar bas Seer am vierten jenfeite ber March um Solitich gelagert. Rapoleon, Diefer große Mann ber zu flein mar um ein Gefühl fur bas heilige Befen ber Wahrheit zu haben, bat nicht nur in feinen feltsamen Bulletine, fonbern auch, mas fur feinen Rubm weit fchlimmer ift, in ben gu St. Belena bictirten Denfwurdigfeiten gefagt und wiederholt, ber Raifer Alexander fei umringt gemefen, unvermeidlicher Gefangenschaft verfallen - er aber, habe ihn aus rudfichtevoller Grogmuth entfommen laffen. Die Berfaffer ber " Beschichte ber Rriege in Guropa feit 1792 " - haben fich bie Dube gegeben schlagent nachzuweisen bag bies eine ber fühnften - Erfindungen ift burch bie man je versucht hat bie Befchichte zu bereichern. 218 Davouft feinen Bormarich einstellte, weil ibn ber Raifer Alerander, ber Bahrheit gemäß, fchriftlich bebeutete baß mabrent ber Unterhandlungen eine vorläufige Waffenrube ftattzufinden habe, befand sich ber Kaiser zu Holitsch, jenseits ber March, über bie wohl noch in den nächsten Tagen fein Franzose gekommen wäre, und ber sich für jeht selbst ihre äußersten Bortruppen erst bis auf fünf Bierstheil Meisen genähert hatten. Nur der Nachtrab des verbündeten Heers konnte ins Gedränge kommen wenn Davoust im raschen Borsbringen blieb.

Befanntlich folgte ber einstweitigen Baffenruhe ichon am fechsten ein formlicher Baffenstillstand, in bem unter anderem bestimmt murbe bag bas ruffifche Seer fogleich, noch vor bem Abichlug bes gehofften Friedens, ben Rudmarich in Die Beimath antreten follte. Demgufolge brachen bie bier versammelten ruffifchen Truppen am 9. aus Solitich und ber Umgegent in brei Colonnen auf. Toll, ju Rutufom's Sauptquartier eingetheilt, marschirte mit biefem bas Wagthal binauf nach Trentschin. bann in gleicher Richtung mit bem Fuß ber Rarpathen nach Raschau und Eperies und von bort burch bie befannten Baffe ber Rarpathen nach Dufla und weiter nach Lemberg, um bei Broby bie Grenze heimwarts ju überichreiten. Der Bug war naturlich in ber Jahreszeit in bem umvegfamen Ungarn hochft beschwerlich; oft, namentlich im Bebirge, waren Beschüte und Fuhrwerfe nicht andere fortzubringen als burd gablreiche Gefpanne Dchfen. Manches aber tam gufammen bie Befiegung aller Schwierigkeiten zu erleichtern. Bor Allem faben fich Die ruffifchen Rrieger überall von ber Bevolferung auf bas Befte gaftfrei aufgenommen. Manche Stadt in Ungarn empfing bie Offigiere mit einem Festmahl, und jebe Sulfe murbe gern gemahrt. Behörben bemuhten fich in jeber Beije gefällig zu fein, ba Defterreich in Rapoleon's Bedingungen ju willigen zauberte, und zu bem Entfchluß neigte ben Rampf noch einmal zu verfuchen. Naturlich fehlte es weber an Abschiedeschreiben vom Raifer Frang und bem Balatin von Ungarn, Die fehr fcmeichelhaft lauteten ; noch an banffagenben Briefen und Antworten Rutujow's. Das gehört einmal zur Sache.

Auch in Gallizien erfreute fich bas burchziehende heer einer guten Aufnahme. Um 7. Januar n. St. 1806 traf es bei Radzywilow auf rufsischem Boben ein und wurde beinnachst in Cantonirungsquartiere verlegt; die Garben zogen weiter nach Petersburg. Daß man neue Kampfe erwartete, beweist schon ber Besehl bas heer schleunig auf

95,000 Mann zu bringen. Wie die Sachen einmal in Rußland zu geben pflegen, und besonders zu jener Zeit gingen, wäre diese Zahl wohl unter feiner Bedingung erreicht worden. Diesmal vollends bliesben die Regimenter troß aller Anstrengungen sehr unvollständig, benn eine anstedende Krantheit, so oft die Folge eines Winterseldzugs, raffte Refruten wie alte Soldaten zu Tausenden dahin. Kutusow suchte dem Uebel so viel als möglich zu steuern indem er die Truppen in weitläuftige Quartiere verlegte. — Doch waren die Berluste sehr groß.

Der Major v. Toll erhielt um biefe Zeit fur bie in ber Schlacht von Aufterlig geleifteten Dienfte ben Blabimirorben vierter Rlaffe.

## Drittes Kapitel.

Rutusow's Entfernung vom heer. — Einbrud ten bie Schlacht bei Aufterlig in ber ruffifchen Armee gurudfläßt. — Ginbrud ben fie auf Toll macht. — Stubien.

Ein Ereigniß wie die Schlacht bei Aufterlit konnte nicht vorüber geben ohne im ruffischen Heere einen machtig nachwirfenden Eindruck zu machen — wenn auch die für einen solchen Eindruck empfänglichen Clemente in diesem Heere weniger zahlreich waren als in jedem anderen, wenn auch, wie sich von selbst versteht, der Soldat und der Liniens Offizier gar nichts davon empfanden.

Der Kaiser Alexander, der am besten wußte von wem er sich hatte berathen und leiten lassen, welch ein geringes Maaß von Macht, ja wie wenig Sinfluß er dem General Rutusow eingeräumt hatte, konnte wohl nicht im Ernst mit diesem unzufrieden sein. In den Kreisen aber, in denen man überhaupt urtheilt, wurde Rutusow vielsach getadelt. Zum-Theil hielt man ihn für den wirklichen Oberbesehlshaber; die besser Unterrichteten meinten er habe das Ansehen, das ihm sein Rang und eine lange Kriegsersahrung gaben, bestimmter geltend machen muffen, anstatt als geschmeidiger Hosmann zu schweigen, und die jugendlichen

Flügel - Abjutanten und Kammerherren bes jungen Kaisers ohne weisteres gewähren zu laffen. So etwas ist leicht gesagt, und wird ohne alle Anstrengung auch von solchen wiederholt, die wahrlich nichts bersgleichen thäten wenn sie in den Fall kamen.

Sei es nun, daß der Kaiser Alexander für angemessen hielt dieser Art von öffentlichen Stimme nachzugeben, wenn man das elegante Gerede gewisser gesellschaftlicher Kreise so nennen will —: sei es daß es ihm nicht unlieb war die Aufmerksamkeit auf Kutusow als den Urheber des Unheils abzulenken —: dieser wurde schon in den nächsten Monaten mit Zeichen der Kälte und einer gewissen mäßigen Ungnade vom Here entfernt. Der greise General und Hosmann kannte seinen Bortheil zu gut um nicht auch das schweigend hinzunehmen. Einigen anderen Generalen ging es viel schlimmer. So wurde dem Grasen Langeron kund gegeben, daß er seinen Abschied nehmen müsse; Przydyszewski vollends wurde, in Folge eines Berfahrens und aus Gründen über die man Panisewsky nachlesen muß, auf eine Zeit lang zum gemeinen Soldaten degradirt, dann mit Berlust seines Ranges und seiner Orden verabschiedet.

Aber die Demuthigung die man erfahren hatte war eine so schmerzliche, daß der Aerger darüber bei weitem mehr Stoff haben und weiter greisen mußte. Man schimpfte mit großer Erbitterung über die Desterreicher, die an Allem schuld sein sollten, die friegerischen jungen Herren, die so eifrig zur blutigen Entscheidung getrieben hatten, waren dabei natürlich am allerlautesten, und die tief verleste Sitelseit nahm ihre Zuslucht zu Beschuldigungen, die in wenig veränderter Korm so ziemlich überall wiedersehren, wo Eitelseit ein Hauptelement des Lebens bildet, und bei hereinbrechendem Unheil sich selbst aus dem Schiffbruch zu retten such —: man sprach von Verrath. Zwar schrieb man das mals nicht, wie Danilewsty thut, den Entschluß zur Schlacht den verrätherischen Rathschlägen der österreichischen Herren zu, wohl aber gessiel man sich in dem seltsamen Wahn Weyrother's Disposition sei Frankreichs Kaiser und Feldherrn durch sie von dem austerliger Schloß aus mitgetheilt worden.

Der Fürst Dolgorufow, berfelbe bem am Borabend ber Schlacht bange war Napoleon, geistig vernichtet burch bie bloge Rabe bes ruffi-

schen Hecres, möchte bei Nacht und Nebel entwischen, schrieb schon am 18./6. December seinem Kaiser Worte, benen man eine gewisse eigensthümliche Gereiztheit deutlich anhört —: "Man hat die Armee Ew. Masestär auf das Schlachtseld geführt, nicht sowohl um den Keind zu befämpsen, als um sie ihm in die Hände zu liesern, und was diese Instamie vollständig macht, unsere Dispositionen waren dem Feinde bestannt, davon liegen bestimmte Beweise vor." — (On amena l'armée de Votre Majesté plutôt pour la livrer à l'ennemi, que pour le combattre; et ce qui achève cette infamie, c'est que nos dispositions étaient connues de l'ennemi, ce dont on a des preuves certaines.) — Wo sind sie, diese Beweise? — es hat weiter nichts davon versauten wolsen.

Daß bergleichen im erften Augenblid gesagt wirb, lagt fich noch allenfalls erflaren. Aber wie Danilewsty, ber boch Unfpruch barauf macht für einen Rrieger fowohl ale für einen Beschichtschreiber zu gelten, noch vierzig Jahre fpater biefelben Dinge als ausgemachte Bahrbeiten wiederholen mag, ohne einen weiteren Beweis als biefe bare Behauptung die felbst jedes Beweises entbehrt -: es mag am Ende auch wohl zu begreifen fein, nur ift es gewiß ichwerer zu verzeihen. Danilewofy fpart feine Rhetorif um ergreifend auszumalen wie ichnober Berrath bas leben ber ruffifchen Rrieger bem Feinde verfaufte, mahrent Ruglande Raifer felbft fein eigenes theueres leben fur Defterreich einsette; nur weiß er eben burchaus gar feine Thatsache zu erzählen auf bie eine folche Unflage begrundet fein fonnte. Dagegen liefert bie Stellung, welche Liechtenftein's Reiterei in ben Rachmittageftunden bes 1. Decembere einnehmen mußte, wie ichon bemerft, ben Beweis baß ber öfterreichische Beneral-Duartiermeifter ju ber Zeit mit ben Gingelnheiten seines Plans noch nicht im Reinen war, folglich eine Dispofition noch gar nicht vorhanden fein fonnte. Um Abend beffelben Tages aber hatte Napoleon feine Begenmaagregeln bereits getroffen. ficht alfo, abgesehen selbst von allem Uebrigen, baß fur bas voraus. gefette Greigniß eine nothwendige Bedingung alles irdifchen Entftebens und Werbens fehlt , namlich bie Beit.

Bludlicher Weise jedoch hatte bas ruffische heer auch eine, wenns gleich nicht sehr große, Bahl Offiziere Die ein besserer Geist trieb eine Toll, Centwurbigteiten. 1.

folde weltgeschichtliche Erfahrung auf etwas Unberes zu beziehen als auf eine berartige Gitelfeit. Bu biefen gehörte namentlich auch Toll. Er mar junachit über bas Erlebte nicht menig erstaunt. Gegenftand feiner aufrichtigen Bewunderung gewesen war, Bevrother's Unordnungen , biefe planmäßig porichreitenbe, methobische und geordnete Sandhabung eines gahlreichen Seeres wo Alles zwedmäßig in einander zu greifen ichien -: bas batte zu einem folden ganglichen Schiffbruche geführt! Er fonnte auf feinem bamaligen Standpunfte ben Schluffel zu bem Berftandniß biefer Ereigniffe nicht fogleich finden, aber weit entfernt ihn in bem erften beften leeren Bahn gu fuchen, gelangte er zu bem Bewußtsein baß feiner militairifden Bilbung, wie ber bes ruffifchen Secres überhaupt, etwas fehle. Studium und Rach. benfen mußten ihn weiter führen. Dan hatte fich bis bahin in ber russischen Armee so aut wie gar nicht, man barf beinabe ohne Ginfchrantung fagen, gar nicht, um bie militairische Literatur befummert; fie war faum bem nach befannt, man mußte faum von ben Werfen, Die in ihr Evoche machten. Die unbestimmt berrichente Borftellung war baß ber im Cabettenhaus erhaltene Unterricht genüge, und wer fcon und reinlich zeichnete galt fur einen gelehrten Offizier. Best fuchten fich Einige mit ber Literatur befannt zu machen und auf biefem Wege einen allgemeinen Ueberblick, fo wie einen bestimmten Maagstab ber Rritif ju erlangen.

Toll las viel; er fühlte sich besonders von Jomini's Schriften angezogen, ging in die Ideen dieses Theoretisers ein, und wurde selbst ein sehr eifriger Anhänger seines Spstems. Auch läßt sich nicht leugenen daß dies Spstem, so einseitig und in gewissem Sinne beschränkt es genannt werden muß, doch immerhin in einer Beziehung eine sehr tüchtige Grundlage hat. Im Widerspruch mit den früher herrschenden Anschauungsweisen such es das entscheidende Element nicht in dem Besit gewisser geographischer Vortheile, sondern im Kampf, und eben deshald die Ausgabe für das formelle strategische Versahren darin, die günstigsten Bedingungen für den Kampf herbeizusühren. Man darf also in ihm wohl einen Fortschritt der militairischen Einsicht anerkennen, und es in mancher Hinsicht wohl geeignet nennen, in das Verständniss des Krieges einzusühren. Bor einer geistlosen und beschränkten Aussalien

und Anwendung tes Syftems, wie wir fie in so manchen neueren militairischen Schriften bewundern, z. B. in denen des Generals Buturlin, ber den Jomini'schen Schematismus geradezu in ganz mechanischer Weise, wie einen hölzernen Maaßstad und Richtscheid handhabt, ohne die entsernteste Ahnung daß noch sonst ein geistiges Element zu beachten sein, daß es über die geometrische Regel hinaus irgend etwas geben könnte —: davor wurde Toll durch den eigenen gesunden Sinn, das angeborene Talent, und die bereits erlangte Ersahrung bewahrt.

Celbft bas Feld ber Erfahrung, bas fich ihm nun gunachft eröffnete, war wohl geeignet eine vielfeitigere Betrachtungeweise zu entwickeln. Toll murbe nämlich bei ber gegen bie Türkei permenbeten Urmee angeftellt, und machte fo einen ungern begonnenen, gogernd und lau geführten Rrieg mit, wo ihm einleuchtend werden mußte, bag ber ibeelle Begriff bes Rrieges, im wirklichen Rriege eigentlich nie in vollkommener Unbedingtheit hervortritt und verwirklicht wird; bag vielmehr bie Rriegführung immer von mannichfachen Rudfichten abhängig bleibt, und die Bolitif nicht, wie man fich bas zu benfen liebt, ihre Rolle gang ausgespielt hat, ober boch von rechtswegen ausgespielt haben follte, wenn bie bes Kriegers beginnt, fo bag nun ihre fernere Ginmischung nur ale ein unberechtigter Unfug zu betrachten mare. Diefe Relbzuge wurden um fo lehrreicher fur Toll ba ihm bei bem minder gablreichen Seer icon an fich eine bedeutendere Stellung ju Theil murbe - und ihm bald gelang bas Bertrauen ber Dberbefehlshaber ju gewinnen. Er war ale Gingeweihter mit ben Grunden ihres Thuns und Laffens befannt, und übte balb felbit Ginfluß auf ben Bang bes Rrieges.

Unter biesen Bedingungen bilbete sich Toll zu einer Tuchtigkeit heran die seine Laufbahn sicher stellte, so wenig er auch auf äußere Unterstügung zu rechnen hatte, und so entschieden ihn die Eigenthum-lichkeit seines Charafters hinderte den einen und den anderen Weg einzuschlagen auf dem die Menschen sich in dieser Welt fortzuhelsen suchen. Er war vor Allem von einer unbedingten Gradheit und Wahrschaftigkeit des Charafters die es ihm unmöglich machte je ohne Einschräufung zu einer Coterie zu gehören, zu einem jener Kreise deren Mitglieder unter allen Bedingungen zusammenhalten, und sich gegensseitig unterstützen und halten —; benn immer hatte er vollsommen

redlich die Sache im Auge um die es fich handelte, und nie vermochte er fie ben mannichsachen befonderen Rucksichten nachzustellen, die in solchen Berbindungen so oft die entscheidende Hauptsache werden.

Auch eine leidenschaftliche Heftigkeit die er in den fraftigen, junsgeren Mannesjahren nicht zu beherrschen vermochte, mußte ihm in mancher Beziehung schaden. Im Bewußtsein der eigenen Redlichteit und eines unbedingten Cifers brach er oft in einem furchtbaren Jorn los, wo er Nachlässischt und laue Versäumniß, oder vollends ein Vorwalten persönlicher Rücksichten zu gewahren glaubte. Er sprach dann leicht, namentlich auch zu den höher Gestellten unter deren Besehlen er eigentlich stand, manches verlegende Wort.

Leider haben wir über bie wichtige nachstifolgende Beriode seines Lebens, über die Feldzüge an der Donau, nur wenig Ginzelnheiten zu berichten, und da wir wenig mehr thun konnen als bekannte Dinge erzählen, muffen wir und furz zu fassen suchen.

## Viertes Kapitel.

Umbildung bes rufflichen heeres. - Bildung einer Dniefter-Armee. - Toll's Ansftellung bei berfelben. - General Michelfon. - Besethung von Jaffy und Bufareft.

Auch der Kaiser Allerander hatte wohl erfannt daß das russische Heer einer Bermehrung, einer besseren Gestaltung in sich, und vor Allem einer größeren taktischen Ausbildung bedürse, um den Kampf mit Frankreich und Napoleon, dessen Greneuerung sich leicht vorhersehen ließ, mit besseren Aussichten auf Erfolg wieder aufnehmen zu können. Unmittelbar nach dem unglücklichen Feldzuge in Mähren wurde daher an einer Umbildung des Heeres im Großen wie im Kleinen, auf welche der Graf Araktischenen ohne Zweisel bedeutenden Einfluß übte, thätig gearbeitet.

Richt allein bag mahrend ber beiben nachsten Jahre eine Angahl neuer Regimenter gebilbet wurden, fowohl Fugvolf ale Reiterei, befons

bere Dragoner: es wurde fortan Grundfat die Armee bleibend, auch im Frieden, so einzutheilen und zu gliedern wie fie im Kriege bleiben follte.

Das Ganze wurde in Divisionen getheilt, beren Zahl vermöge ber erwähnten neuen Truppenbildungen auf fünfundzwanzig stieg. Die Garben bildeten die erste. Es lag babei allerdings die Zbee zum Grunde daß alle diese, aus allen Wassengattungen gebildeten, Truppenförper, selbstständig nach einer allgemeinen Regel gegliedert, unter sich vollkommen gleich sein sollten. Als Norm galt daß eine jede Division in drei Brigaden Fußvoll, sechs Regimenter oder achtzehn Bataillone zählen sollte; dazu kamen zwei Regimenter, oder 10 Schwadronen sichwerer Reiterei (Cürassiere oder Dragoner) und ein Regiment oder zehn Schwadronen leichter Reiter. Ginige dieser Divisionen, die aus zwei Linien und einer Jägerbrigade zusammengesest waren, standen bereits vollendet als das Borbild da, welchem 1811 und 1812 das ganze Heer nachgebildet ward.

Indessen war boch diese Einförmigkeit nicht ganz streng burchges führt; Ausnahmen welche durch örtliche oder andere Umstände geboten schienen, waren gestattet worden. Im Ganzen entsprachen 14 Divisionen genau der Norm; vier andere zeigten nur in Beziehung auf die Reiterei einige Abweichungen. Bon den Uebrigen waren ein Paar, namentlich die nach Georgien verlegten, stärfer an Fußvolf; andere, und darunter die an die sibirische Gränze entsendeten, so wie die Garsten, schwächer.

Mit dieser neuen Einrichtung war eine Vermehrung ber leichten Jufanterie, der sogenaunten Jäger, verbunden, die sortan in 32 Regismentern einen größeren Theil des gesammten Fußvolkes bildeten als bisher. Man fühlte sich weniger durch taktische Gründe dazu bewogen, als durch eine eigenthümliche Erscheinung die man in der ruffischen Urmee bemerkt hatte. Bon der ersten Errichtung der Jägerregimenter an hatte sich in ihnen ein besserer Geist gezeigt als in denen der Linie, mehr fühner Sinn und Tapferkeit. Daß dem so war so lange die Jäger etwas Neues waren, eine kleine, gewählte, besonders beachtete und gewissermaßen gehegte Schaar —: das läßt sich ganz gut begreis sen —: seltsamer Weise aber scheint sich der Zauber der in dem Jägerrocke steckt, auch jeßt noch nicht erschöpft zu haben, nach einer Vermeh-

rung der Truppe die gar feine Auswahl mehr zuläßt. Selbst in den neuesten Feldzügen der Aussen will man bemerkt haben daß die Jägerregimenter auch jest noch besser sind als die anderen. Uebrigens unterschieden sie sich im Grunde von denen der Linie durch wenig mehr
als den grunen Kragen; ausgerüstet und bewassnet waren sie ganz wie
alle anderen Regimenter, und auf den eigentlichen Dienst leichter Trupven weder genug, noch in der zwecknäßigsten Weise geübt.

Auch die Artillerie war, mit Ausschluß eines Bataillons Fuß-Artillerie und einer Companie reitender die, der Garde angehörig, selbstftandig blieben, in funf und zwanzig Brigaden getheilt, die aber nicht burchgängig von gleicher Starfe waren (16 hatten je 6, 7 andere je 5, 2 endlich nur je 4 Companien).

Bald machten auch die Umftande eine veränderte Aufstellung der Armee langs der Granze nothwendig, und diese Gelegenheit wurde bes nüßt um Autusow, beffen heer aufgeloft wurde, zu entfernen. Man ernannte ihn zum General - Gouverneur von Kiew.

Die nachften Ruftungen mußten ber Turfei gelten. Babrenb ber Regierung bes Raifers Baul mar bas Berhaltniß Rußlants gu ber ottomanischen Pforte so freundschaftlich gewesen wie zu feiner früheren Beit; feitbem aber hatte es fich merflich getrübt; Intriquen und Unterhandlungen beren Bang und Beift wir hier nicht zu erörtern haben, machten ichon feit bem Jahre 1805 einen Bruch mabricheinlich. Das turfifche Reich fchien allerdings in bem Augenblide ein febr ichmacher Begner, ja fast schon in fich zerfallen, benn feine Berrichaft in Afrika, und in einem großen Theil feiner affatischen Brovingen, mar eine ziemlich wesenlose Form geworben. In Megypten berrichten nach bem Abzug ber Englander, erft bie Bene ber Mameluden, bann Debmed Ali fehr unabhangig, und gablten ber Pforte nur wenn fie eben wollten Tribut; in Afien beherrichte Diegar Bafcha von Damafcus aus gang Sprien ohne fich im Minbeften um ben Gultan zu fummern. Kanatische Wahabiten bemächtigten fich ber beiligen Statte Meffa und Medina, und bedrohten bie an Arabien grangenden Provingen, und felbft in ber europäischen Turfei muthete überall Aufstand und innerer Rrieg. Der befannte Bafcha von Witbin, Basman Daln, ftanb fchon feit einer Reihe von Jahren vollkommen unabhängig ba, und hatte mehr als ein gegen ihn ansgesendetes heer des Sultans versnichtet. Richt minder entschlossen und glücklich erhielt sich Ali Pascha von Janina als unabhängiger Fürst von Albanien; den Griechen in Attisa und Morea war nicht zu trauen; die Moldau und Wallachei wurden durch russischen Schuß und Einfluß der Pforte mehr und mehr entsremdet —; und ein südsslawisches Volk an der Donau, dem wohl noch eine bedeutsame Jukunst vorbehalten sein möchte, die Serben, ershob sich in Wassen, vom Glück begünstigt seiten es in dem schwarzen Georg Petrowitsch (Czerny Georg) einen kühnen und sehr klugen Kührer gefunden hatte. Jum Ueberfluß hatten Sultan Selim's Neuezrungen, die Einführung der Nizami Gedid, in europäischer Weise geübter Truppen, das alte Janitscharen-Heer zu bedenklicher Unzussiedenheit ausgeregt ohne dem Reich ein brauchbares neues Heer zu geben.

Dennoch, so leicht ber Sieg auch scheinen mochte, fonnte ein Bruch mit ber Pforte zu einer Zeit wo alle europäischen Verhältnisse in gewaltsamer Spannung ben Character einer unheimlichen Vorläufigseit an sich trugen, und schwere Kännpse ahnen ließen, ber rufsischen Regierung nicht unbedingt gelegen kommen. Noch ungelegener mußte er der Rußland verbündeten englischen Regierung sein; theils weil sie gern Rußlands ungetheilte Macht für ihre Zwecke gegen Napoleon verwendet gesehen hätte, theils auch eben weil tas turfische Reich, an bessen Erhaltung ihr gar sehr gelegen war, in seiner inneren Zerrütztung ganz ohnmächtig schien.

Sie erhielt benn anch ben Frieden selbst nachdem der Raiser Allerander im Spätjahr 1804 die Aufstellung einer Armee im sublichen Rußland angeordnet hatte, die sich bereit halten sollte auf den ersten Beschl über den Dniester zu gehen. Während des Kriegs in Mähren machte freilich die Bildung diese Heeres, das zuerst der Graf Tormassow beschligen sollte, nur geringe Fortschritte. Zest aber, in den ersten Monaten des Jahres 1806, wurde Ernst damit gemacht, und bald waren in den südlichen Provinzen, den Oniester entlang, fünf Divisionen vereinigt; nämlich die 9. (Fürst Wolfonsty der 3.) — 10. (G.-L. Möller-Sasonelsty) — 11. (G.-L. Miloradowitsch) — 12. (Fürst Galisin) — und 13. (G.-L. Herzog von Richelieu). Die beis

ben ersten bilbeten unter bem G.-L. Effen eine erste Abtheilung, bie beiben folgenden unter bem G.-L. Baron Meyendorff die zweite. Die 13. Division blieb selbstständig. Im Ganzen zählte dies Heer 90 Bastaillone, 100 Schwadronen, und nicht weniger als 286 Geschüße, aber nicht mehr als etwa 60,000 Mann; die Regimenter hatten also faum zwei Drittheile ber vorschriftsmäßigen Manuschaft unter ben Wasten.

Der Oberbefehl wurde nun bem ruftigen siebenundsechzigjahrisgen General Michelson anvertraut. Der Major Toll sah fich zu bem Hauptquartier bieses heeres besehligt, wo er im Lauf bieser Feldzüge selbst mehrere Male als Stellvertretenber, die Geschäfte eines Generals Quartiermeisters besorgte. Er fam hier wieder in, wenngleich entsfernte, Berührung mit dem nachherigen Feldmarschall Pastiewitsch, der Stads Capitain in der Garde, Flügel-Abjutant des Kaisers und ohne bestimmte Austräge Michelson's Hauptquartier zugezählt war.

Die bier vereinigte Dacht fonnte ben Umftanben nach eine bebeutenbe genannt werben; wenigstens war fie vollkommen genugent bie Donau-Kürftenthümer zu befegen und zu behaupten. Aber gerabe in bem Augenblick mo ber Friede nicht langer gu halten ichien, mo fie wirtsam werben follte, fab fich Michelfon eines großen Theils ber Mittel beraubt bie ihm gu Gebote ftanden. Denn faum batte er . im October 1806, ben Befehl erhalten über ben Grangfluß zu geben, fich ber Feftungen Chotym und Benter ju bemächtigen, und bas Land bis gur Donau zu besethen, ale fich Rugland genothigt fab in bem Kriege in Rordbeutschland, an bem es nur als Sulfemacht Untheil nehmen wollte, als Sauptmacht aufzutreten. Die Schlachten von Jena und Auerftatt hatten bas preußische Seer vernichtet. Da wurde unter bem 23. Det. (4. Rov.) eilig von Betereburg aus befohlen baß Effen's Abtheilung (bie 9. und 10. Divifion) nach lithauisch Breft abruden folle. Michelfon's Urmee blieb in Folge beffen faum 30,000 Mann ftart; bennoch aber batte es babei fein Berbleiben bag er, jest freilich nur mit zwanzig taufent Mann, die Donau-Fürstenthumer befegen, gehntaufend aber ale Rudhalt auf bem linten Ufer bee Dnieftere laffen follte. Man glaubte, wie es icheint, ben Schritt auch mit biefer geringen Dacht magen zu fonnen, weil man hoffte bei ber Schwäche bes türfischen Reichs, bie bazu aufforberte, werbe es bennoch nicht zum Kriege kommen; eben bie Besetzung bes Landstrichs bis zur Donau, und bie brohenden Borstellungen bes englischen Gesanbten in Konstantinopel, wurden genügen Alles was Rußland forberte von ber Pforte zu erlangen.

Die normale Eintheilung in Divisionen konnte natürlich in bem kleinen Heer nicht beibehalten werben, wenn die Vertheilung irgend bem Zweck entsprechen sollte. Michelson theilte bem gemäß das Ganze in einen Vortrab von 4 Bataillonen und 1 Kosacken-Regiment unter ben Beschlen bes Fürsten Dolgorukow, und ein Haupt-Corps das wieder in zwei Abtheilungen zersiel, beren erste unter Miloradowitsch aus 10 Bataillonen und 14 Schwadronen bestand; die zweite unter dem G.-L. Grafen Kamensky dem 1., der dem Fürsten Galisin im Beschl über die 12. Division gefolgt war, aus 12 Bataillonen und 4 Schwadronen. Dieser Haupttheil des Ganzen sollte dei Mogilew über den Dniester gehen und zunächst Jasiy beschen, während eine Seiten-Colonne von 15 Bataillonen, 8 Schwadronen und 2 Kosacken-Regimentern, unter Meyendorss weiter unterhalb bei Dubossari über Fluß und Gränze ging, und sich Benders zu bemächtigen suchte.

Auf dem linken Oniester-Ufer blieb der Herzog von Richelieu mit 11 Bataillonen und 12 Schwadronen. Ginige Bataillone der 13. Division hielten außerdem Odessa, Cherson und mehrere Bunkte in der Krim besetzt.

Die Truppen die wirklich zur Berfügung ftanden, betrugen also im Ganzen 52 Bataillone, 38 Schwadronen und 3 Kosacken-Regismenter\*) zu benen noch 1 Pontoniers, 2 Pioniers und 12 Artilleries Companien mit nicht weniger als 144 Stud Geschütz kamen. Da sie zussammen nicht volle 30,000 Mann ausmachten, sieht man wehl daß die Schwadronen im Durchschnitt kaum 100 Pferde, die Bataillone nicht volle 500 Mann unter dem Gewehr zählten, daß also bies heer sehr weit entsernt war vollzählig zu sein.

Um den faiserlichen Befehlen in Beziehung auf die nachsten Dpe-

<sup>\*)</sup> Danilewely, beffen Sauptzahlen nicht immer zu ben Factoren stimmen, fagt 53 Bataillone und 3 Kosaden:Regimenter.

rationen genügen zu fönnen, hatte General Michelson die Einrichtung getroffen, daß zwar die 10. Division ohne Ausenthalt nach Litthauen abrückte, die 9. dagegen unter Effen's persönlicher Leitung einige Zeit bei Kameniec-Podolst verweilen mußte, um sich von dort aus zur bestimmten Frist der Festung Chotym zu bemächtigen, was auch schon am 25. November\*) ohne Mühe gelang, da die Türken nicht in der Verfassung waren den Plat zu vertheidigen. Effen seste darauf seisnen Marich nach dem Schauplat bes Krieges in Preußen sort.

Bei ber eigentlichen Oniester-Armee ging ber Vortrab unter Dols gorusow am 23. bei Mogisew über den Granzsluß, am 26. über den Bruth, und besetzt am 28. Jassy ohne Widerstand zu sinden. Das Heer selbst und bas Hauptquartier folgten in einer Entsernung von zwei Tagmarschen, so baß der Einzug in die Hauptstadt der Moldau am 30. November stattsand.

Beiter abwarts nach Guben hatte Baron Megenborff bereits von Duboffari aus Unterhandlungen mit bem unzufriedenen Bafcha von Benber angefnupft. Diefer lebte ichon feit einiger Zeit in Erwartung feiner Absebung, und ber bamit in ber Turfei regelmäßiger Weise verbundenen seidenen Schnur. Megendorff, ber in ber Racht vom 3. auf ben 4. December über ben Dniefter ging, brauchte baber nur (am 5.) vor ben Mauern Benbere zu erscheinen; Die Thore öffneten fich wie von felbft; in ber Racht vom 6. auf ben 7. rudte erft ber Bortrab, bann bie gange Abtheilung Meyendorff's in aller Stille und ftrengfter Ordnung über die herabgelaffene Bugbrude in Die Stadt, befeste bie Balle und bie öffentlichen Blate, und bemachtigte fich bes Gefchübes. Leicht fonnten nun am folgenben Morgen, als bie Schlüffel ber Stadt formlich bem Befehlshaber ber Ruffen übergeben waren, Befagung und Bevolferung entwaffnet werden; es war bafür geforgt bag babei feine Störung vorfommen fonnte. Die Ginwohner aber manberten meift aus nad 3omail, und vermehrten bort bie Bahl ber Bertheibiger.

Während Michelson selbst noch in Jassy verweilte, entsendete er Miloradowitich nach Bufarest, und ben Kursten Dolgorusow mit 1

<sup>\*)</sup> Reuen Style nach tem wir fortan wieder ausschließlich gablen.

Bataillon 5 Schwadronen, 1 Sotne Rojaden und 4 Ranonen nach Gallan, von mo aus er Brailow und feine Befatung beobachten follte. Die wenigen Turfen bie aus Giurgewo unter bem bortigen Gerasfier Muftapha Bairactar herbeigeeilt waren, fonnten bei Bufareft feinen ausreichenden Widerstand leiften. Mur Miloradomitich's Bortrab unter bem G .. Dt. Ulanius batte ein unbedeutendes Wefecht an ber Salomika; ale Miloradowitich felbit nabte, verließ Muftapha ben Ort, in bem feine Leute noch zum Abichied ichlimm gehauft batten. Unmittels bar nach bem Gingug ber Ruffen reifte auch Michelfon felbft nach Bufareft mo er am 28. December eintraf. Toll begleitete ibn. Die beiben ruffifch gefinnten Sofpodare Morufp und Dofflanti, furg vorher von ber Bforte abgesett, murben naturlich wieder eingesett. 3hre 216= febung mar bie unmittelbare Beranlaffung jum Bruch geworben, und es half nichts bag bie Bforte bieje Maagregel wieber gurudnahm, benn bie ruffifche Urmee hatte fich ichon ohne Bogern ber Fürftenthus mer bemächtigt.

Meyendorff hatte fich nun eigentlich auch noch ber Festung 38= mail bemachtigen follen, aber Schwierigfeiten ber Berpflegung, bie er nicht ichneller zu bestegen mußte, bielten ibn breigebn Tage lang bei Benber auf, und ale er nun endlich por ber genannten Statt erschien war es jebenfalle gu fpat. Mevendorff belehrte freilich ben Befehles baber Beglivan-Paicha baß bie Ruffen bie Moltau und Ballachei lebiglich aus Borforge fur bie Wohlfahrt biefer ganter befett hatten tag unruhiges Wefindel aber tiefen Umftand benüten fonnte, um unter bem Bormante bies fei ein Friedensbruch, aus ber Keftung in bas flache Land zu fallen, und ba Unfug zu treiben - bag baber ber Bafcha nichts Bernunftigeres thun fonne als eine ruffifche Befagung in Ismail aufnehmen um biefem Unbeil porzubeugen -; bem roben Turfen aber wollte bas nicht einleuchten, und nach unbedeutenben Borpoften-Gefechten mußte fich Meyendorff unverrichteter Dinge nach Reni gurudgiebn.

Unterbeffen ging auch ber Herzog von Nichelieu bei Majafi, nahe bem Punkt wo ber Fluß fich zum Liman erweitert, über ben Oniester und besetzte ohne Widerstand Palanka, Akerman und Kilia. Den Turfen blieb vom Meer bis an die Aluta nichts als die drei Festuns gen Ismail, Brailow und Giurgewo.

Run trat ein Stillftand in ben Operationen ein, ben schon die rauhe Jahredzeit in biesen, mahrend ber Wintermonate großentheils fast weglosen Steppengegenden gebot, den aber auch sonst die Umstände nothwendig gemacht haben wurden; benn die Russen hatten sich ausgebreitet so weit ihre schwachen Mittel irgend erlaubten, sie durften sich faum weiter wagen —: die Turfen waren nicht gerüstet, und konnten vor der Hand nichts unternehmen.

Das heer wurde dem gemäß in Winterquartiere vertheilt; Mistoradowitsch blieb in und um Bukarest, sein Bortrad auf der Straße nach Giurgewo; Graf Kamensky um Slobodzie an der Jalomißa, von wo aus er Brailow beobachtete; Meyendorff bei Faltschi am Pruth, ziemlich entsernt von Ismail das er beobachten sollte; Nichelieu's Disvision war nach Alterman, Kilia und Bender verlegt.

Die Nationalitäten regten sich damals noch nicht mit dem Bewußtsein, das sie in unseren Tagen wie neu belebt hervortreten läßt;
der Zwiespalt zwischen den einheimischen Numänen und den eingewanderten Fanarioten war noch nicht so scharf ausgeprägt wie zu einer
späteren Zeit; man hoffte viel von dem rususchen Schuß, die russische
Armee wurde daher überall von den Bojaren und der Geistlichseit mit
einstimmiger Freudigkeit empfangen — und selbst von der Masse des
Bolts insofern die überhaupt in Betrachtung kommen konnte. Den
Dissieren des Hauvtquartiers verging unter diesen Bedingungen der
Binter lustig genug mitten in dem halbasiatischen gesellschaftlichen Les
ben der Bojaren, das nur die schlechteren Elemente des europäischen
in sich ausgenommen hatte, dessen Hauptinhalt leidenschaftliches, ost
Tage und Nächte fortgesetztes Spiel, und Liebesabentheuer der Damen
bildeten, in dem Barbarei und Leichtsun, Pracht und Schnuß, Vers
schwendung und Elend sich seltsam genug freuzten.

Indessen war boch General Michelson die Zeit über nicht eben mußig. Der Krieg mit ber ottomanischen Pforte war zwar noch nicht erflärt; es schien sogar als hoffe man ben Frieden auch jest noch zu erhalten —: boch war bas natürlich kein Grund Zeit zu verlieren. Man säumte nicht sich mit den Serben in Verbindung zu setzen und

ein förmliches Bundniß mit ihnen zu schließen. General Michelson ershielt eine besondere Summe von 13,000 Ducaten die bestimmt war dem Ausstand dieses Bolts mehr Umfang und Haltung zu geben, und dem Führer Czerny Georg wurde ein kaiserlich russisches Generals-Batent ertheilt.

## Fünftes Kapitel.

Rriegsertlarung. — Gefechte bei Turbat und Giurgewo. — Blofate von Ismail. — Gefechte vor biefem Plat. — Ente bes General Michelson. — Baffensfillftand von Clobodzie.

Die Gerben hatten noch jum Schluß bes Jahres 1806 große Bortheile erfochten ; fie hatten bie lange und tapfer vertheidigte Sauptfestung Belgrad erobert. Dennoch icheute fich bie Bforte, burch ben frangofischen Befandten, Beneral Cebaftiani, ermuthigt, und unter feinem Ginfluß, nicht langer Rußland ben Rrieg zu erflaren. Bergebens betheuerte ber ruffifche Gefandte Italinofy, Die Befegung ber Donau-Kürftenthumer fei fein Bruch bes Kriebens, fein Uct bes Rrieges, fondern nur eine Maagregel bie man ergriffen habe um bie Pforte gur Erfüllung ber früheren Bertrage gu gwingen. Er mußte bie tur: fifde Sauptstadt verlaffen. England machte eben fo vergeblich einen letten Berfuch vermoge eines Geerauber-Unfalls auf Ronftantinopel ben Frieden zu erhalten. Dhne bag man eine Rriegeertlarung ober fonftige Körmlichfeiten nöthig geachtet batte, erschien eine englische Flotte vor ber Stadt, und brobte mit Ginafcherung, wenn ber Gultan nicht augenblicklich gewiffe Artifel unterschreibe, Die ihm vorgelegt wur-Ausweisung bes frangofischen Befandten, und Erneuerung bes früheren Bundniffes mit Rugland und England, nahmen auf ber Lifte Die erften Stellen ein. Geltfamer Beife verlangte England ba nals fur Rugland ein Recht, bas eben baffelbe England in unferen Tagen Diefem letteren Reich nicht jugefteben wollte, als Die Pforte es freiwillig gewährte: bie freie Durchfahrt burch ben Bosporus und Selleipont für bie ruffischen Rriegoschiffe. Daß England nebenber und

fast wie eine Sache die sich gang von selbst verstehe, für sich die Andlieserung der türkischen Flotte verlangte, überrascht weniger, und ift gewissermaßen gang in der Ordnung.

Diesmal aber waren ber Gesandte Arbuthnot und Abmiral Duchworth boch am Ende die Getäuschten. Sie verfäumten es ben gunftigen Augenblick zu benüten. Austatt rasch zu handeln, ließen sie sich durch Unterhandlungen hinhalten, bis unter Gen. Sebasstiani's Leitung am Ufer sehr frästige und zweckmäßige Vertheidigunges maaßregeln getroffen waren; dann mußte sich das englische Geschwader unverrichteter Dinge entsernen, und fand den Ruckweg durch die Darsbanellens Etraße nicht ohne Gesahr und Verlust.

Unterbeffen ruftete fich bie Pforte zum Kriege; ber Großvizir sammelte bei Abrianopel und Schumla was in Guropa und Affen an Truppen aufzutreiben war; ber Pascha von Bodnien erschien mit 20,000 Mann zu Widdin, wo Paswan Oglu ploglich gestorben war.

Rußland fonnte tagegen unter ben obwaltenten Umftanben fur feine Moltau-Armee, wie jest Michelson's Seer genannt murbe, nur Außer einiger Ravalerie und einer Angahl Rofaden Die fich ihr anschloffen, fonnten ihr, wie wir burch Danilewoft erfahren, nur 8,900 Refruten geschickt werben. Daß auch eine im Riem'ichen und Boltama'ichen Gonvernement in ber Gile errichtete gandmilis gur Berfügung bes Dberbefehlshabers gestellt wurde, nunte ihm naturlich nur insofern als er burch fie einige fcmache Besatungen am Dniefter fonnte ablosen laffen. Michelson suchte fich zwar in etwas zu helfen indem er bie Caporoger Rofaden von jenfeite ber Donau ber unter bie ruffifchen Fahnen rief, und in ber Ballachei aus Gingeborenen einige Truppen zu bilden bemuht mar; biefe blieben jedoch fehr unguverläffig und unbranchbar. Auch ber Bofpotar ber Ballachei, Dpfilanti, ftellte ein Bataillon; es war aber um nichts beffer, und im Gangen war und blieb Michelson burch gebieterifde Umftante auf bie Bertheibigung verwiesen, bie ihm benn auch von Petersburg aus vorgeschries ben murbe.

Während ber fommandirende General in dem unlängst erworbenen Georgien, Graf Gudowitsch, die assatischen Raschaliss des türkischen Reichs angriff —; die russische Klette im schwarzen Meere einen Uns

fall auf Konstantinopel machte (ber jedoch am Ende nicht einmal verfucht wurde); — und eine andere Flotte unter dem Admiral Siniäwin im ägäischen Meere ebenfalls den Krieg angriffsweise führte, und den erwarteten Aufstand der Griechen auf den Inseln unterstützte, sollte sich Michelson nur in den Fürstenthümern erhalten. Er stellte sich selbst die Aufgade Ismail wo möglich zu erobern, um wenigstens den Besitz der Moldau ganz zu sichern.

Die Truppen bie ihm zu Gebot ftanden beliefen fich auf 52 Bataillone, 55 Edwadronen, 10 Rosaden-Regimenter, und etwa 1,000 Mann wallachischen Fugvolfe. Danilewefe berechnet ihren Bestand obne bie Artifferie auf 38,500 Manu; eine runte Babl wie man fiebt; bie Bataillone und Rofaden-Regimenter find gu 500 Mann, Die Reiter-Schwabronen ju 110 Bferben gerechnet. Dine Breifel wußte Danilewoft bie richtige und genaue Babl, er theilt fie aber bier fo menia mit, ale bei anderen Gelegenheiten. Die Rofaden mochten wohl bebeutent schwächer gewesen sein. Im Gangen ift fo ziemlich gewiß baß bied Seer febr unvollzählig war, und höchstens zwei Drittheile ber vorfcbriftemäßigen Mannschaft unter ben Waffen batte. Un Artillerie befauten fich tabei 4 3molfpfunter, 7 Sechepfunter- und 2 reitente Companien mit 156 Studen Geichus. Unter Miloratowitich, Ramenoft und Mevendorff in brei Abtheilungen getheilt, war es um bie ichon oben genannten Bunfte versammelt. - Kunf Bataillone lagen außerbem als Befatung in Chotym, Mogilem, Jaffy und Bender.

Die Aufgaben für die Befehlshaber ber einzelnen Abtheilungen ergaben sich sehr einfach aus ben allgemeinen Verhältnissen; Milorados witsch und Kamensty hatten bloß etwanige Angriffe von Giurgewo und Brailow her abzuwehren; Meyendorsf sollte mit dem stärssten Heertheil Ismail belagern, und Michelson hegte die Hoffnung daß bieser Plat noch vor Ansunst best türkischen Hauptheers an der Donau sallen werde. Aber noch ehe Meyendors seine Truppen versammelt hatte, machte Peglivan einen Aussall aus Ismail, und schlug bessen Vorstrab mit ziemlichem Verlust bei Kuby zurüst.

Theils um biese fleine Scharte auszuwegen und bie Turfen fein Gefühl von Ueberlegenheit gewinnen zu lassen, theils um Mustaphas Bairactar zu beschäftigen, bamit er feine Berstärfungen nach Ismail

fende, ruckte Michelson am 16. März, in dem Augenblick wo Meyens borff endlich gegen diese Festung aufbrach, auch seinerseits mit 15 Bastaillonen, 7 Schwadronen Husaren und zwei Kosacken Regimentern des Gen. Miloradowitsch gegen Giurgewo vor, um einen Hausen von 8000 Türken anzugreisen, der sich etwa eine Meile herwärts dieses Orts auf der Herstraße gelagert hatte. Toll begleitete ihn natürlich auf diesem Zuge.

Ein Nachtmarsch sollte die russische Schaar nach Daia, bicht vor die Stellung der Türken bringen, und das geschah auch, wennsgleich nicht ohne große Mühe, Berlust und Gesahr, denn die Nacht war eine schlimme. Erst durchnäßte ein kalter Winterregen die durch die tiese Dunkelheit dahin ziehenden Krieger; dann erhob sich einer jener Stürme die sich in jenen Gegenden, über das Flachland hinswehend, oft zu einer surchtbaren Gewalt steigern, und verwandelte den fallenden Regen in scharse Hageltörner. Ginzelne Truppentheile versirrten sich in der eigentlich weglosen Steppe, und mußten mühsam wieder zusammengesucht werden, wodei sich namentlich auch, wie Michelson's Berichte besagen, der Flügels Abjutant Passiewitsch thästig gezeigt haben soll. Diese Berichte erwähnen auch einiger ersfrorenen Soldaten; es läßt sich denken daß deren ziemlich viele geswesen sein sein mögen.

Daß die Truppen, nachtem sie seit bem vorigen Tage in aufgesweichten Wegen zum Theil sieben Meilen zurückgelegt hatten, fast unsmittelbar nach einer solchen Nacht ins Gesecht gesührt werben konnten, ist gewiß ein Beweis großer Tüchtigkeit. Danilewsty spricht zwar beistäusig von einer kurzen Ruhe die Michelson ten Truppen, ohne Zweisel herwärts Daia, gewährt habe: aber man muß auch hier bedauern daß er die Wichtigkeit gewisser Einzelnheiten nicht zu kennen scheint, und immer Anekvoten nachjagt anstatt darüber Auskunft zu geben. Es wäre interessant zu wissen wiel Zeit eigentlich nöthig war um Alles wieder in gesechtsfähigen Stand zu seßen; jedensalls scheint aus den Berichten hervorzugehen daß nicht abgesocht wurde ehe es zum Ansgriff ging. Das ist viel.

Die Turfen fant man jenseits eines fleinen Bachs ber bei Daia vorbeifließt, in zwei haufen gelagert. Der eine Theil hatte fich un-

gefähr breitausend Schritte von Daia, öftlich ber Straße nach Giurgewo, bei bem Dorfe Tichabirsche Dglu, auf einer fleinen Anhöhe an einem See verschangt; ber andere hatte sich in bem Dorfe Turbat, bei bem ein fleiner Bach in einen See fällt, über viertausend Schritte von Daia und westlich ber Heerstraße, wie die Türken pflegen, burch Laufgraben und Erbausvurse sicher zu stellen gesucht.

Michelion ließ in vier Colonnen, Die fich jenfeite Daia facherförmig auf Diggonglen linfe und rechte pormarte bewegten, gum Ungriff porgeben. Die beiben erften unter ben General-Majoren Iffabem und Ulanine follten, liufe gewendet, Die verfchangte Sohe bei Tichatirich Dalu angreifen - Die britte und ftarffte unter Miloradowitich rechtshin Turbat erfturmen ; Die vierte unter bem Ben .- DR. Bachmetiew blieb als Rudbalt bei Daig. - Iffavem und Manius ichlugen einen Musfall ber Turfen gurud; es gelang ihnen fie auf ihre Berichangungen einzuschränfen und barin ju umgingeln. - Miloradowitsch trich ebenfo bie Epahi's, bie ihm entgegenfamen, gurud, und nachbem Die Reiterei ber Turfen aus bem Relbe geschlagen war, verließ auch ihr Fugvolf Turbat um fich gegen Giurgewo gurudzugiehen. Nur eine fleine Schaar folder mabnfinnig Tapferen wie fich unter ben Drientalen häufig zeigen, ohne baß ihre ichlecht geleiteten Unftrengungen bem Gangen jum Bortheil gereichten, ichloß fich in ber unmittelbaren Nahe bes Dorfe in ein feftes, bem Muftapha = Bairactar gehöriges Schloß, verwarf jeden Bertrag mit dem Keinde, wehrte fich verzweis felt, und ließ fich nach ber enblichen Erfturmung bis auf wenige, gang mit Bunden bededte, Befangene niebermegeln.

Zene auf der Unhohe bei Tichadirich Dalu eingeschlossenen Turfen schlugen sich mahrend der Nacht durch die umzingelnden Ruffen, und eutfamen, wenn auch nicht ohne namhaften Berluft, nach Giurgewo. Iffavem und Ulanius schlossen sich darauf wieder dem Hauptstrupp an.

Michelson hatte jenseits Turbat Stellung genommen — wenn man das so nennen kann; seine Truppen lagerten bort in ber Flache. Um solgenden Tage, den 18. März, rücken die Türken in bedeutender Unzahl aus den Berschanzungen um Giurgewo, wie es schien zum ernstlichen Angriff vor. Michelson ging ihnen, wie das den Oriens

talen gegenüber immer gerathen ift, angriffeweise entgegen, und zwar nach ber einsachsten aller benkbaren Diepositionen: die Insanterie war auf einer langen Linie zu beiden Seiten der Straße nach Giurgewo in Vierecke geordnet, die Reiterei hielt sich hinter ben Zwischenräumen, Alles ging gleichmäßig vor zum parallelen Angriff; nur zwei Bataillone blieben zum Rückhalt. Die Türken stutten und wichen, es kam nur zu einer Kanonade und unbedeutenden Reitergesechten. Inlest zogen sich die Türken in die Kestung zurück und zündeten die Vorstädte an.

Die Gefechte beider Tage waren unbedeutend, doch glaubte Michels son seinen 3weck erreicht, und die Belagerung von Zömail mittelbar gefördert zu haben. Auch hielt er es fur nüplich die Dörfer um Giursgewo zu verwüsten und dem Boden gleich zu machen, damit nicht feindliche Abtheilungen sich von Neuem in ihnen festsepen könnten.

Drei Wochen ftant Michelfon in tiefer Verfaffung por Giurgemo. bann führte er feine Truppen in die frühere Stellung bei Bufareft, mit einem gegen biefe Reftung vorgefchobenen Bortrab, gurud, um in Begiehung auf bas gesammte Rriegotheater veranderte Unordnungen gu Er war nämlich nicht zufrieden mit ben Maagregeln Mevenborff's por Remail, Die auch in ber That nicht forberten. Man hatte bort bie Reftung auf tem linten Ufer eingeschloffen, auch bie Infel Tichetal, bas heißt bas Donau = Delta gwifden bem Riliaichen und bem Gulina-Urm bes Strome mit einer ichwachen Abtheilung befest. eine Flotille von 38 Fluß-Fahrzeugen von Dbeffa ber bie Donau beraufgebracht, und mit ihrer Sulfe einen Berfuch gemacht fich ber fleinen Refte Tulticha auf bem rechten Ufer zu bemachtigen. Der mar aber miglungen, eben wie ber fturmente Angriff auf ein vorgeschobenes Werf Ismail's auf ber genannten Infel, ber auch mit Berluft gurudgefchlagen wurbe. Auch machte Beglivan Ausfälle bie nicht immer ungludlich waren - : furz bie Dinge wollten bort feine gunftige Bendung nehmen.

Michelson sendete nun gegen die Mitte Mai's den Gen. M. Iffanew mit etwa 1,500 Mann nach Serbien, um bort ben fiegreichen Aufständ zu unterstüßen, und namentlich dem Führer Czerny Georg die Stüße einer durchaus disciplinirten Schaar zu gewähren, dann auch um Rußelands Einfluß in jenem Lande sicher zu stellen. Miloradowitsch erhielt

ben Auftrag mit 10 Bataillonen und 17 Schwadronen Bukarest zu beshaupten; Kamenoch bei Slobodzie sollte fortwährend die Verbindung zwischen ihm und Meyendorff erhalten, und Brailow, Hirsowa und Silistria beobachten. Für seine Person begab sich Michelson zu den Truppen vor Ismail, wohin Toll ihn begleitete.

Es lag in ber Ratur ber Dinge bag biefer erfte Theil bes Relbauge giemlich thatenlos verging, ba bie Ruffen, auf Die Bertheibigung angewiesen, nicht angegriffen murben; und auch jest, als endlich ber Bigir mit feinem Beer von Schumla gegen bie Donau und nach Giliftria berangefommen war, verurfachten gewaltsame Ereigniffe in Ronstantinovel neue, wenigsteus augenblickliche, schwaufende Ungewißheit. Ein Aufstand ber Feinde jeder Reuerung, ber Ulema's und ber Janitscharen, bem befanntlich bie europäische Diplomatie nicht fremb mar, ichien bort eine gangliche Menberung aller Maagregeln bewirfen gu Alle Minifter wurden ermordet, ber Gultan Gelim felbft müffen. wurde ale Reger vom Thron gestoßen und im Gerail eingesperrt, ein anderer Bring bes herrschenden Geschlechts, Muftapha, aus ber Art von Saft gezogen, in ber im Drient bie Bringen von Geblut ben Thron ober ben Strang erwarten, mit Mahomet's Gabel umgurtet. führte biefe Staatoumwalgung weber gur Ausweifung bes frangofischen Gefandten aus Rouftautinopel, noch jum Frieden, ben England bamale um jeben Breis berbeiführen wollte.

Der zögernde Bizir sah sich in seinem Amt bestätigt und angewiesen dem Plan gemäß zu handeln, den wie man Ursach hat zu
glauben, Sebastiani's französische Offiziere an die Hand gegeben hatten. Während Mustapha-Bairactar mit seinem in europäischer Beise
geübten Heer von Giurgewo gerade nach Bufarest vordrang, sollte der Bizir mit seinen vierzigtausend Mann bei Silistria über die Donau
geben, um Miloradowitsch, den man ganz zu erdrücken hoffte, von
seinen Berbindungen abzuschneiden. Er ließ sogleich einen angeblich
16,000 Mann starten Bortrab unter Ali Pascha über die Donau gehen,
mit dem Besehl, über Obilesti gegen Bufarest vorzudringen.

Aber ben Turfen war alles Europäische im Krieg wie im Frieden noch zu fremd als baß solche strategische Combinationen ihnen ben Sieg sichern konnten. Miloradowitsch dagegen scheint seine Lage sehr richtig aufgefaßt zu baben. Daß leibenber Wiberftand bei Bufareit gegen eine von zwei Seiten berangiebente weit überlegene Dacht, ju feinem gunftigen Ergebniß führen fonnte, war ihm einleuchtend; er faßte ben lobenswerthen Entschluß erft bem einen bann bem anderen Begner entgegenzugeben - er warf fich bemgemäß gunachft nach Dbilefti bem zuerft thatigen und gefährlichften Feind in ben Beg, und awar nahm er ben Beg über Soliman, fo daß ihm felbft im ungunftigften Fall ber Rudzug nach ber Molbau frei blieb. Gin rafcher Unfall, ein unbedeutendes Gefecht genügten am 14. Juni - an bem Tage an welchem ein ruffifches Beer bei Friedland fehr ungludlich focht - 211i Baicha gegen Giliftria jurudjumerfen. Der Bigir, faum über bie Donau gefommen, ging fogleich auf bas rechte Ufer gurud. - Milorabowitich feiner Geite, rudte eilig auf ber Strafe nach Biurgewo bem Gerastier Muftapha-Bairactar entgegen, ber fich aber gurudiog ohne ein Befecht anzunehmen. Go hatte fich Miloradowitich ruhmlich behauptet, gegen einen freilich fehr schwach ausgeführten Ungriff.

Vor Jömail hatte sich Michelson bald überzeugt bag ba nicht viel mehr zu thun war als Meyendorst bereits gethan hatte. An eine regelsmäßige Belagerung war ohne schweres Geschüt nicht zu benken, und zu einem Sturm wie ihn einst Suworow ausgesührt hatte, achtete Michelson seine Truppen nicht zahlreich genug. Es blieb also bei ber Einschließung bes Orts, die nie zu einer ganz vollständigen gemacht werben konnte, und einer gelegentlichen, wie es scheint ziemlich planslosen, Beschießung aus hier und da ausgeworsenen, mit Feldgeschüßen beschen Batterien. Nur wurden einige dieser Batterien an andere Stelsten verlegt, und es kamen einige neu angelegte hinzu. Die Besahung machte, bald in größerer, bald in geringerer Zahl häusige Lusssälle, die mit abwechselndem Glück zu wiederholten Gesechten sührten. Ein eigentlicher Ersolg war nicht abzusehen.

Schon am 7. Juni wohnte Toll einem auf tiese Beise veranlaße ten Gesecht vor Ismail bei. Drittehalb Bochen später, am 24. Juni, fand ein ernsthafteres statt. Obgleich tie Russen auf ber Insel Tscheztal Fuß gesaßt hatten, war es nämlich toch nicht gelungen die Schiffsfahrt auf bem Strom ganz zu verhindern, und die Berbindung ber Festung mit Tultscha und dem rechten User abzuschneiden. Jest sollte

eine auf bem rechten Flügel ber um Ismail gelagerten Truppen, oberhalb ber Stadt am Strom angelegte, biefen beherrichende Batterie, bie Berbindung zu Baffer unmöglich, ober boch febr gefahrvoll und fchwie-Die Turfen fuchten bas neue Werf zu gerftoren. Bablreiche türfische Schaaren fielen in ber entgegengesetten Richtung, ftromabwarts, aus bem nach Benter führenden Thor, und warfen fich auf ben linken Flügel ber Ruffen, wo Michelson perfonlich bas Gefecht Alle Reiterei bie gur Sand war, bie Bebedung bes Dberbefehlshabers nicht ausgenommen, murbe ihnen entgegengefendet und trieb fie gurud, fo bag felbft ein Theil ber Turfen ben Rudaua nach bem Benderichen Thor verlor, und fliebend um einen Theil ber Stadt herum nach tem Riliaschen eilen mußte. - Ein anderer Theil ber Befatung hatte unterbeffen, auch aus bem Benberichen Thor hervorbrechend, auf bem rechten Klugel, Die neue Batterie erobert, mar aber bald wieder, burch herbeieilenbe Berftarfungen, baraus vertrieben, und in bie Stadt gurudgeworfen worben. Db bie Turfen in ber 3miichenzeit bas Werf gerftort, bie Ranonen vernagelt batten, barüber fdweigen bie Berichte.

Fur ben thatigen Untheil ben er an Michelson's Seite an biefem Gefecht genommen hatte, wurde Toll burch ben St. Annenorden zweiter Klaffe belohnt.

Da bie Kräfte ber Ruffen nicht weiter reichten, die Türken wohl mehr an die inneren Berhältniffe ihres Reichs als an den Krieg mit Rußland bachten, ware auf dem Schauplat dieses Krieges in der nach; ften Zeit schwerlich etwas Namhaftes vorgefallen, auch wenn nicht der Friede zu Tilst ganzlich veränderte Berhältniffe herbeigeführt hätte. In Folge dieses in so mancher Beziehung merkwürdigen Tractats wurde num vollende der Krieg auf langere Zeit ganz unterbrochen, und zusgleich ließ sich voraussehen daß er unter ganz veränderten Bedingungen geführt werden mußte, wenn er ja wieder ausbrach. Da Rußland Castaro, Ragusa und die jonischen Inseln der französischen Regierung abstrat, da ein naher Bruch mit England kaum zweiselhaft sein konnte, war nicht daran zu denken daß die Flotte unter Siniawin sich im ägäischen Meer behaupten könnte, wo sie dis jest siegreich gekämpst hatte. Aus einen Beistand von Seiten der Griechen in Morea und auf

ben Inseln war also nicht weiter zu rechnen. Selbst die thätige Mitwirfung ber russischen Flotte im schwarzen Meer wurde sehr zweiselhaft; namentlich gehörte ein Angriff auf Konstantinopel von der Seeseite zu den unmöglichen Dingen, sobald die Pforte auf Englands Beistand zählen durfte. Dagegen war es nun leicht mit einer viel größeren
Macht an der Donau aufzutreten.

Bas alles in Tilsit in öffentlichen — geheimen — und ganz gesheimen Verträgen verabredet wurde, muß man in Lefebvre's Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire nachselesen. Bir haben es hier nur mit dem zu thun was einen unmittelsbaren Einfluß auf den Gang des Krieges an der Donau übte.

Napoleon hatte die Pforte zu dem Kriege gegen Rußland ermuthigt, und die abentheuerlichsten Bersprechungen verschwendet. Selbst die Krim konnte möglicher Beise wieder mit dem türkischen Reich verzeinigt werden, wenn der Sultan sich nur blindlings in seine Arme warf ohne zu verlangen, daß auch er seiner Seits bestimmte Berpflichtungen gegen den Berbündeten übernähme. Danach war Napoleon gezwungen sich im Tilster Frieden wenigstens zum Schein der ottomanischen Pforte anzunehmen. So wurde denn auch ausgemacht daß Rußland in seinen Streitigkeiten mit dem türkischen Reich, Frankreichs Bermittelung annehme. Die Feindseligkeiten sollten sogleich eingestellt werden, das russische Heer die Donaufürstenthümer verlassen, welche sedoch die zum Frieden auch von den Türken nicht besetzt werden durften.

So lautete ber öffentliche Vertrag; weiter wurde bann, abgesehen von Allem was sich auf ferner liegende Plane bezog, als unmittelbare Erläuterung verabredet, daß die russischen Truppen die Fürstenthümer nicht eher verlassen sollten als die auch die Pforte sich verpflichtet habe, die Vermittelung Frankreichs anzunehmen, und die genannten Länder bis zum Frieden unbesetzt zu lassen. Michelson erhielt demgemäß den Besehl die Moldau und Wallachei nur unter diesen Bedingungen zu verlassen, dagegen den Krieg ohne Unterbrechung fortzusetzen wenn sie in Konstantinopel nicht ganz ohne Rückhalt angenommen wurden.

Bebeutet, bag bemnachft Unterhandlungen eröffnet werben follsten, willigte ber Grofvigir in eine porläufige Baffenrube, erregte aber

boch Michelson's Argwohn baburch, baß er von Neuem bei Silistria auf bas linke Donauufer überging, während Mustapha-Bairactar von Giurgewo bis an ben Arshis vorrückte. Zwar erklärte er baß er keine Feinbseligkeiten beabsichtige, General Michelson glaubte aber boch Misloradowitsch bei Bukarest durch einen Theil ber bisher vor Ismail verswendeten Truppen (7 Bataillone, 10 Schwadronen) verstärken, und sein Hauptquartier wieder in die Hauptstadt der Wallachei verlegen zu müssen, wohin Toll ihn begleitete.

Bald erschienen nun auch der Staatsrath Loschkarem als russtischer Bevollmächtigter, der Oberst Guilleminot als französischer Bermittler, beauftragt der Form nach die Interessen der Turkei zu vertreten, im Wesentlichen die Zwecke Rußlands zu fördern, und am 24. August wurde zu Slobodzie ein Bassenstillstand abgeschlossen, der dis zum 15. April des solgenden Jahres gultig sein sollte, auch wenn kein Frieden erfolgte. Das russische Gere sollte, nach den Bestimmungen dieses Bertrags, innerhald einer Frist von fünfunddreißig Tagen die Fürstenthümer und alle seit 1806 besetzen Festungen räumen, die Tursten jedoch diese so wenig als das Land besetzen; nur in Ismail, Braistow und Giurgewo sollten ihre Besahungen bleiben wie bisher. Die beiderseitigen Gesangenen sollten freigegeben werden, und von russtscher Seite versprach man sogar die Schiffezurückzustellen, die Siniawin und Greigh in wirklich rühmlichen Gesechten erobert hatten.

General Michelson war unterbessen am 17. August zu Bufarest gestorben. Baron Meyendorff übernahm, als der dem Rang nach älteste General im Heere den einstweiligen Oberbesehl, und fand gar fein Bedenken babei diesen Bertrag unverzüglich zu ratisiciren, und die Truppen heimwärts in Bewegung zu sehen um mit der Ausssührung einen Ansang zu machen, obgleich er dazu gar keine Bollmacht hatte, und nicht einunal wirklich ernannter Oberbesehlschaber war. Darin schon lag eine unverzeihliche Uebereilung, und in dem ganzen Bersahren der Beweis vollsommener Undrauchbarkeit zum Diplomaten. Belscher Mensch der irgend Anlage zum Unterhändler hatte, sonnte sich wohl einbilden daß es eine solche übertrieben redliche Eile habe die Kestungen am Oniester auszugeben.

Much war man in Betersburg fehr entruftet; fo hatte man es

nicht gemeint! — General Meyenborff, ber sich auch als Krieger nicht eben glänzend gezeigt hatte, erhielt ben Abschied. Daß ber Waffenstillsstand ben Winter über dauern solle, schien nur ben Türken vortheilhaft, beren Heer sich bekanntlich großentheils im Spätherbst unaufhaltsam zerstreut, um sich im Frühjahr wieder zu ben Fahnen zu sammeln. Die eroberten Schiffe und Trophäen zurüczugeben, erlaubte die Ehre ber russischen Waffen nicht; es war eine ganz ungewöhnliche Bedingung. Zulest tadelte man noch daß die Serben in den Waffenstillstand nicht mit ausgenommen waren; man übersah babei freilich, wie es scheint, daß die Serben bereits am 14. Juli einen besonderen, für sie sehr vorsteilhaften Bertrag mit der Pforte geschlossen hatten, der auch, zu größerer Sicherheit, von einem russischen Bevollmächtigten mit unterzeichnet war.

Daß unter biesen Betingungen, so lange nicht bie nachtheiligsten Bestimmungen bieses, nur von einem Unbesugten vollzogenen Vertrags, geantert waren, gar nicht bie Rebe bavon sein fonnte bie Moldau und Ballachei zu raumen, bas leuchtet gewiß einem jeden Diplomaten ohne alle Erörterung ein. In biesem Sinn war auch die Instruction bes neuen Oberbeschlähabers gehalten, ber nun auf bem Schauplaß ersichten.

## Sechstes Kapitel.

Der Fürst Prosocowsch Oberbesehlshaber ber Moldaus Armee. — Kutusow sein Gehülfe. — Berftättung bes heeres. — Toll's Beförderung zum Obriftlieutes nant. — Sein Berhältniß zu Kutusow. — Neue Einrichtungen im heere. — Unterhandlungen. — Revolutionen in Konstantinopel. — Lager bei Kalieni. — Einfluß des Erfurter Congresses auf die Berhältnisse an der Donau. — Neue Staatsveränderung in Konstantinopel. — Erneuerung der Feindseligfeiten. — Feltzug 1809. — Belagerung von Brailow. — Kutusow's Entsternung von der Armee. — Toll's Berfestung zum 20. Jägerregiment nach Samogitien. — Leben in den tortigen Cantonirungen. — Studien. — Rückversegung in den Generalstab. — Topographische Arbeiten in der Näckversegung.

Der Raifer Aleranter war mahrent ber erften Jahre feiner Regierung einigermaßen in Berlegenheit um Felbherren fur feine Beere, und zwar nach seinen ersten Erfahrungen mehr selbst als vorher. Unter ben jüngeren Offizieren hatte er noch feinen gesunden, ben er zum Münnich oder Suworow seiner Zeit bestimmen konnte —: Araktsche vem hatte sich selbst ausgeschlossen. Die älteren Generale, die aus der Zeit der Kaiserin Catherina her mehr oder weniger Ansehen und Gewicht hatten, slößten ihm kein großes Zutrauen ein, das wissen wir aus einem seiner Briefe, den Danilewsty bekannt gemacht hat. Doch versuchte er es mit einem der Herren nach dem anderen. Zest, nach Michelson's Tode, siel die Wahl auf einen Mann dessen samen schon seit Zahrzehenden nicht mehr im Felde gehört worden war, und der auch in dem Augenblick, als Oberbesehlshaber der schon erwähnten, eilig errichteten und weder gehörig geordneten noch ausgerüsteten Landmilizen in den südwestlichen Provinzen des Neichs, zu Umanes ein im Grunde sehr friedliches Amt verwaltete.

Der General ber Jufanterie Kurft Broforowofy war es ber im Geptember bes Jahres 1807 jum Dberbefehlshaber ber Donauarmee, und ju gleicher Beit jum Feldmarschall ernannt wurde. Aus ben Dentwurdigfeiten bes Grafen Bendel bie jest gebrudt find, ift zu erfeben bag biefer Mann, ben Beburt und Berbaltniffe gang von felbit in eine bedeutende Stellung binaufhoben, einft, vor langen Jahren, mabrend bes erften Turfenfriege ber Raiferin Catherina, ale jugenblicher Beneral bazu erfeben mar ben Achill tes ruffifchen Seeres vorzustellen und wie ichlecht ihn biefe Rolle fleitete. Bett mar biefer ebemalige Achill nachgerade jum Reftor ber Armee berangereift ohne fich in biefer Rolle beffer auszunehmen ale in ber fruberen. Er war ein fehr abgelebter, hinfälliger Greis von funfundfiebzig Jahren, ber fich jeben Morgen ben gangen Rorper mit Spiritus mußte reiben laffen um nicht ben Tag über an ganglicher Entfraftung zu leiben; trot aller Mittel fonnte er nur mit großer Dube ju Bferbe fteigen - und ce gab Tage, an benen er an fein Bett und feinen Lehnstuhl gefeffelt bleis ben mußte. Schlimmer ale bas war bag ibn fein Bebachtniß haufig täuschte ober gang verließ.

Aengstlich, fleinmuthig, leicht erschreckt und aus ter Fassung ges bracht, war er selbst in seinen besten Jahren gewesen —: was konnte man vollends jest von ihm erwarten? — Bon bem intellectuellen

Standpunft biefes greifen Rriegers einen Begriff zu geben, genügen mohl ein Baar bezeichnende Borte aus bem erften Operationsplan ben er bem Raifer porlegte. Dbaleich er hundertundfunfzigtaufend Mann nöthig glaubt, um ben Rrieg angriffemeise führen und über bie Donau gehn gu fonnen, foll boch bie Sauptarmee unter feiner perfoulichen Leitung nicht über vierzigtaufend Mann ftart fein, benn eine größere Maffe, meint er, fei unbebulflich "man fonne bamit nicht wohl manoeuvriren." - Die im Gangen verlangte Bahl ift in feinen Mugen auch nicht burch bie Dacht bes Keinbes geboten, fonbern lebiglich burch raumliche Berhaltniffe; burch bie Ausbehnung bes Rriegs-Die feltsame Borftellung von einer Normalgröße eines Seeres bie nicht ohne Nachtheil überschritten werben fann, Die Berbattniffe mogen übrigens fein wie fie wollen -: biefe Borftellung, Die fich freilich vor bem Richterftuhl bes gesunden Menschenverstandes fehr wunderlich ausnimmt, ift, wie Renner ber militairifchen Literatur miffen, nicht eben unerhört. Gie taucht bin und wieder auf in ben ftrategifden und taftifden Erörterungen einer Beit, ale beren Sauptichriftsteller man Tempelhof bezeichnen fann. Bei manchen fritifirenben Strategen biefer Beriode fieht man auch wohl, bag bie Truppengabl, bie nothig icheint ein Rriegetheater zu vertheidigen, ober taftisch, eine Stellung, nur nach raumlichen Berhalmiffen beurtheilt wird, ohne sonberliche Rudficht auf bie Mittel bie bem Feinbe gum Ungriff gu Bebote fteben : aber bas Alles gebort einer Beit an bie im Jahre 1807 bereits eine lanaft vergangene mar.

Prosorowshy's taktische Einsichten und Ansichten können wir nach ben Manoeuvern beurtheilen die er einüben ließ. Da ordnete sich das ganze Heer in brei Treffen, beren erstes aus brei großen Insanteries Duarrés bestand, zwischen welchen die Reiterei sich geschützt aufstellte. Zwei ähnliche Quarrés bildeten das zweite Treffen; das dritte bestand nur aus einem. Es entstand ein Dreieck das nach jeder Seite hin dem Feinde eine Fronte von drei Quarrés entgegenstellen konnte. Der Fürst Prosorowsky wollte also nicht aus der ganzen Armee ein einziges ungeheures Viereck bilden, wie noch der Fürst Galigin im Jahre 1769 gethan hatte; er war der sortschreitenden Zeit glücklich bis zum Jahre 1770 gefolgt. Die Methode die unter Rumänhow ausgesommen war,

— Stellung bes heeres in einige, aber immer noch wenige, große und unbehülfliche Bierecke — bie Schlacht am Ragul —: bas waren bie Dinge bie ihm vorschwebten. Und so geht benn aus Allem hervor bag er burchaus in veralteten Borstellungen lebte, wie bejahrte Leute pflegen, beren neueste persönliche Erfahrungen selbst, bereits in weiter Ferne liegen, und bie schon seit einer Reihe von Jahren ber Alteressschwäche verfallen sind.

Man könnte die Frage auswersen ob der alte herr wohl den Oberbesehl augenommen hatte, wenn der Feldmarschalles Stab nicht war, der sede ablehnende Antwort unmöglich machte. Jedenfalls hatte Prosorowsky wenigstens das Bewußtsein seiner körperlichen Unbehülftlichseit und Schwäche, denn seines Alters und seiner Kränklichseit wesen erbat er sich einen Gehülfen, namentlich Rutusow. Durch dessen Augen werde er sehen so oft er selbst sich außer Stand fühle irgendwo persönlich hinzueilen. "Er ist beinahe mein Schüler, und kennt meine Methode" sügte der neu ernannte Feldherr hinzu. Der Kaiser willsfahrte dem Begehren, und Kutusow erschien in der Umgedung Prosorowsky's zu Busarest. Dieser "Schüler" war übrigens auch schon weit über die Sechzig binaus.

Bebeutende Verstärfungen, nicht weniger als vier Divisionen, — nämlich drei die der Friede an der Westgränze des Reichs entbehrlich machte — (die 16. G.-L. Atitschew, die 8. G.-L. Essen der III., und die 22. G.-L. Olsusien) — und eine — die 15., G.-L. Markow — aus dem Inneren, sowie eine Anzahl Kosaden-Regimenter, folgten dem Feldmarschall auf dem Fuß. Doch war dessen Aufgabe zunächst nicht zu sechen, sondern zu unterhandeln.

Gleich nach seiner Anfunft eröffnete Prosorowoth bem Bizir baß General Meyenborff burchaus keine Besugniß gehabt habe ben Waffenstüllftand von Slobodzie zu bestätigen, baß man diesen Vertrag aber bennoch anerkennen wolle, wenn nämlich die Serben ausdrücklich in benselben aufgenommen würden, und die Pforte in eine Aenderung der beiden Punfte willige, die sich auf die Herausgabe der eroberten Schiffe und auf die Dauer des Stillstands bezogen. Die Schiffe wollte Rußland nicht herausgeben, und der Vertrag sollte anstatt bis zum 15. April zu gelten, in jedem Augenblick fündbar sein, so daß die Feindseligkeiten

fünfundbreißig Tage nach ber Kündigung begonnen werden könnten. Der Hauptsache, nämlich ber Donau-Fürstenthümer, wurde gar nicht gedacht, aber Danilewosh belehrt und daß in Beziehung auf diese Länder die Instruction bed Feldmarschalls ganz einfach dahin ging ben Bertrag, gleichviel unter welchem Borwand, nicht zu erfüllen, \*) selbst wenn die Pforte auf diese neuen Bedingungen einging, und die frühere Uebereinfunft in Folge bessen von Neuem bestätigt werden mußte.

Der Bizir antwortete baß ihm nicht obliege zu untersuchen in wiefern ein ben Oberbefehl führender russischer Feldberr befugt sei oder nicht, einen Waffenstillstand zu schließen. Der Bertrag sei einmal geschlossen und bestätigt, und bestehe zu Recht. Auch that die Pforte bas ihrige zur Ausführung, indem sie alle gesangenen Russen frei ließ, die in ihren Handen waren, und badurch die russische Regierung zwang ebenfalls die Kriegsgesangenen zurückzuschen.

Gründe die man sucht werden immer leicht gefunden; so ging es auch hier. Bei der damaligen Beschaffenheit der Kriegszucht im türfisichen Geer stand es schwerlich in der Macht des Bizirs oder Mustaphas Bairactar's zu verhindern daß einzelne türfische Parteien über die Dosnau setzen, sich auf dem linken Ufer zeigten, Lebensmittel sorderten und dergleichen. Das geschah denn auch. Türken erschienen vor den Thosen der drei Festungen, und in Galaß —: das genügte dem Kurften Prosorowsth um die Uebereinkunft von Slobodzie in dieser Beziehung für gebrochen zu erklären, und in den Fürstenthümern zu bleiben.

So wurde unter vielfachem Sin- und herreben ber Baffenftills ftanbovertrag weber verworfen — noch bestätigt — noch erfüllt. Rußsland behielt die eroberten Schiffe und raumte die Ballachei und Molsdau nicht; Alles blieb unentschieden in der Schwebe, aber die Baffen ruhten weil die Berhältniffe bied für beibe Theile zur gebieterischen Nothwendigseit machten.

Im Laufe biefes Winters — (ben 21. Januar a. St., ober 2. Februar 1808) — traf ben Major v. Toll feine Beförberung zum Obriftlieutenant. Wichtiger für ihn und feine fünftigen Verhältniffe mar Autusow's Unwesenheit beim Heer. Wie biefer ihn im Cabetten-

<sup>\*)</sup> Danilewein, Gefchichte bee Turfenfriege, I, G. 71.

Corps bereits bemerfte und auszeichnete, haben wir gesehen. Bei bem Seer in Mabren maren beibe vorübergebend wieder in Berührung gefommen - : jest fand Rutufow feinen ehemaligen Schuler bier wieber, ale einen Diffizier ber fich ichon einen gewiffen Ruf erworben hatte, und ce bildete fich ein bleibendes Berhaltniß. Rutufow machte Toll balt gu feinem beständigen Gefährten, lernte ihn von Reuem fennen, und gewann eine hohe Borftellung von bem Bortheil ber fich aus einer gehörigen Bermendung feines Talents und feiner Tuchtigkeit gieben ließ.

Die erwarteten Berftarfungen waren bereits gegen Ente bee Sabres 1807 eingetroffen, und brachten bas Seer auf nicht weniger als 125 Bataillone, 90 Schwadronen und 27 Rofaden-Regimenter. Danilewofy berichtet bag es bei allebem wenig über 80,000 Mann ftarf war, und nach Allem was von bem Briefwechfel Broforowsty's mit bem Rais fer und ben Regierungsbehörben befannt geworben ift, icheint bas fo ziemlich richtig zu fein. Bollgablig batten bieje Regimenter etwas über einhundertundbreißigtaufend Mann unter ben Baffen haben muis fen; es fehlte alfo wieder viel - febr viel, an ber Bollgabligfeit, und noch bagu brachen unter ben Truppen bald bie in jenen Gegenden gewöhnlichen Rrantheiten, Die Sumpf= und Steppenfieber aus.

In Beziehung auf die innere Glieberung und bas gange Bermaltungewesen ber Urmee verordnete übrigene ber alte Feldmarichall mandies 3medmaßige. Die einreißenden Rrantheiten forberten zu einer Bermehrung und forgfältigeren Ginrichtung ber Sofpitaler auf; auch bie Berpflegung murbe beffer geordnet. Bas bie taftische Berfaffung tes heeres betraf, fo murbe befohlen bag nur zwei Bataillone jetes Infanterie = Regimente (ber Nummer nach bas erfte und britte) unter tem Befehl bes Dberften ichlagfertig erhalten, und unmittelbar bei ben Brigaden und Divisionen benen fie angehörten - furz bei ber zu ben Overationen im Relbe bestimmten Urmee bleiben follten. (der Rummer nach bas zweite) wurde als Rudhalt und Refruten Depot abgesondert. Und zwar so vollständig, bag ber Oberft bem Befehlshaber Diefes Bataillons ben Beftand und ben gefammten Saushalt beffelben gang in berfelben Urt überweifen mußte, wie ben feines Regimente, im Kall einer Beforderung ober Berabichiedung, bem Rachfolger. Referve-Bataillone, wie fie nun genannt wurden, erhielten ihr eigenes

Rechnungswesen, ihre besondere Kanzellei, Quartiermeifter, Jahlmeister u. f. w. und bildeten alle zusammen eine Reserve-Armee. Ihre brauchs bare Maunschaft hatten sie meist an die beiden Feldbataillone ihrer Regimenter abgeben muffen, die Rahmen wurden durch Refruten wiesder gefüllt. Ueberhaupt sollten hier die Refruten ausgebildet, von hier aus die Feldbataillone ergänzt werden.

Allerdings war auf diese Weise etwas mehr Aussicht wenigstens die beiden Feldbataillone immer schlagfertig und einigermaßen vollzähelig zu erhalten. Auch sah man sich später genöthigt die Einrichtung im ganzen russischen Seere nachzuahmen, und in allen folgenden Feldzügen bis 1831, die Regimenter mit nur zwei Bataillonen ins Feld rücken zu lassen.

Der Waffenstillstand lief zu Ende, und boch begann die friegerische Thätigseit nicht von Neuem — weil in Paris, unter Napoleon's Vermittelung russische und türfische Bevollmächtigte über einen Frieden unterhandelten. Da traten dann die bisher nicht öffentlich ausgesprochenen Plane allmälig hervor. Rußland verlangte nun, als erste Bedingung, die Woldau und Wallachei mit allen noch nicht eroberten Festungen für sich, und die Donau zur Gränze; dann Unabhängigseit Serbiens unter gemeinschaftlichem russischem und türfischem Schus. Unmittelbar unter einander unterhandelten die beiden Kaiserhöse über eine Theilung der europäischen Türsei — wobei natürlich der Bevollmächtigte der Hohen Pforte nicht betheiligt wurde.

Doch empfand das ruffische Cabinet Franfreichs Bermittelung bald als eine hemmende Fessel. Denn so lange die Unterhandlungen zu Pazis nicht zu irgend einem Abschluß gesommen waren, fonnte nicht wohl etwas Anderes unternommen werden. Und doch schien es bei der iunezen Zerrissenheit des türfischen Reichs so leicht durch einen entscheidenden Schlag den Frieden auf die gestellten Bedingungen zu erzwingen; man glaubte sogar bis auf einen gewissen Grad man könne durch bloße Drohungen erlangen was man wünschte, wenn man nur nicht verhindert war sich ohne Mittelsmann unmittelbar an die Pforte selbst zu wenden.

Gin Berfuch bes Fürsten Broforoweth mit Mustapha-Bairactar in Berbindung zu treten führte eine höfliche Antwort herbei, aber nichts weiter. Biel glaubte man sich bagegen von einer neuen Staatsnumwälzung in Konstantinopel versprechen zu burfen. Mustaphas Bairactar nämlich, ein treuer Anhänger bes abgesetten Sultans Selim, und ganz für alle von biesem beabsichtigten Neuerungen und Reformen gewonnen, benütte endlich, im Juni 1808, die Waffenruhe an ber Donau um mit seinem in europäischer Weise gebildeten Her nach Konstantinopel zu ziehen, wo er Selim auf den Thron zurücksühren wollte. Die echt türstische Geschichte, wie der Sultan Mustapha dem auf das Serail heranziehenden Heer Selim's Kopf über die Mauer entgegen wersen ließ, ist bekannt, wie auch Bairactar's surchtbare Rache. Mustapha wurde vom Thron gestoßen, der letzte noch übrige Prinz des regierenden Halles, Mahmud, als Sultan mit Mahomet's Säbel umgürtet, und Bairactar stand ihm als Bizir zur Seite.

Die Umftante zu nugen, ten Angenblid wo Bairactar's Bug bas türfische Donaunser ohne Bertheitigung ließ, erlaubten freilich bie noch immer schwebenten Unterhandlungen nicht, aber man kannte Bairactar als einen Anhänger Englands, und leidenschaftlichen Feind Frankreichs sowohl als der Serben. Man hoffte also die Pforte werde bennnächtt ein Bundniß mit England schließen, ober irgend etwas gegen die Serben unternehmen. Prosorowsth erhielt Beschl die Feindseligkeiten ohne Beiteres wieder zu eröffnen, so wie eins von beiden geschehe — : benn in diesem Falle glandte man das Vermittelungs-Geschäft Frankreichs als abgeschlossen betrachten zu dursen.

In Erwartung der Dinge die da fommen könnten ließ der Feldmarschall den größten Theil bes Heeres aus seinen Anartieren im Anfang bes Juli in ein Lager bei dem Fleden Kalieni am Sereth zusammenruden. Nur Miloradowitsch blieb mit einem besonderen Heertheil bei Bufarest; die zu Reserven bestimmten Bataillone versammelten sich unter den Beschlen des Gen. L. Essen des I. weiter rüchwärts bei Birlad, am gleichnamigen Nebensluß des Sereth. Hier hatte Prosorowsth zum ersten Wal eine bedeutende Truppenzahl unter seinen Augen verseinigt, und hier, namentlich auf dem Marsch in das Lager, ließ er dann auch die bereits erwähnten Uebungen ansssühren. Er gesteht, in seinen Berichten an den Kaiser, daß es babei ziemlich mühselig und unordentzlich hergegangen sei, und daß die Truppen überhanpt aus Maugel an

zweckmäßiger Uebung, fehr wenig Gelenfigkeit und Manoeuvrir-Fähig= keit hatten.

Der erwartete Angriff erfolgte nicht, auch ber Schein eines Unsgriffs ließ sich nirgends nachweisen; es riffen in dem ungesunden Lager bei Kalieni Krankheiten ein —: da suchte man, um die Sache zu einer Krisis zu bringen, ben Bizir Bairactar, dessen Stolz man kannte, durch mancherlei kleine Mittel zu beleidigen und zu reizen. Der Fürst Prossorowsky selbst betheuert er habe sich zu diesem Ende die größte Mühe gegeben, und dem Bizir in den allerschneidendsten und beleidigendsten Unsdrücken geschrieben —: vergebens! Es erfolgten keine Feindseligskeiten, Mustapha Bairactar antwortete sehr höslich, versicherte daß man von Seiten der Türkei den Wassenstillstand nicht brechen werde, und genügte selbst ben Forderungen Rußlands die sich auf den Vertrag von Slobodzie bezogen, indem er verfügte daß die Serben förmlich barin ausgenommen werden sollten.

Doch gab ju gleicher Beit bie ruhig ausgesprochene Erflarung, baß bie Bforte bie Donau = Fürftenthumer im Frieden nicht abtreten werbe, binreichent zu erfennen, daß man burch bloge brobente Worte feinen 3med nicht erreichen werbe. Da wurde es benn als ein febr gludliches Ereigniß, als eine Erlofung aus peinlicher Lage empfunden, baß es auf ber weltbefannten Busammentunft gu Erfurt gelang, bie bemmente Feffel ter frangofifden Bermittelung abzuschütteln. mal ift es ber General Danilewoft ber bestimmter und unbefangener Ausfunft giebt als andere Duellen, über Gins und bas Undere bas gu Erfurt abgemacht murbe, wie ibm bas überhaupt zuweilen begegnet wo man es nicht gerate erwartet. "Allerander überließ Rapoleon auf ber Porenäischen Salbinfel nach Belieben zu schalten; Napoleon bagegen machte fich anbeischig fich in bie Banbel Ruglands mit Schweben und ber Turfei nicht weiter zu mifchen, und ficherte bem ruffifchen Reiche ten Befit von Beffarabien, ter Moltan und Ballachei gu. "-Co lauten Danileweth's Borte (Geschichte bes Inrfenfriege, I, E. 139).

Alls Brosorowsky spat im October bestimmte Auskunft über biese neuen Berhaltniffe erhielt, war in biesem Sahr feine Zeit mehr zu friegerischen Unternehmungen. Bielleicht geschah es zum Theil bes-

halb daß er zunächst die Weisung erhielt die türfische Regierung zu unmittelbaren Unterhandlungen einzuladen, die in Jassy eröffnet werden sollten. Das Lager von Kalieni wurde aufgehoben, die Truppen in Winterquartiere verlegt; ber Feldmarschall und Kutusow begaben sich nach Rassy, wohin auch Toll mit bem gesammten Hauvtguartier fam.

Mustavha-Bairactar hatte faum noch Zeit auf biefe Borfchlage einzugehen; bie alte Janitscharen = Bartei, bie, wie alle energischen Barteien, nie beffegt fein konnte fo lange fie nicht vernichtet mar, erhob von Reuem ihr Saupt. Bon Neuem floffen Strome von Blut in ben Strafen von Konftantinovel, mabrend machtige Keuer ausbrachen und ein Klammenmeer bie Rampfenben zu verschlingen brobte. Der abgefette Gultan Muftapha verlor in bem Aufftand bas Leben, und als Muftanha-Bairactar fich unwiederbringlich befiegt und verloren fab, machte er feiner merhvurdigen Laufbahn felbft ein heroifches Ende. Gultan Mahmud wurde nur verschont weil er ber lette Bring feines Saufes war. Der neue Bigir, Duffuff, ber gunachft in feinem Ramen berrichte, erflarte fich zwar ebenfalls bereit Bevollmächtigte nach Sann zu fenben. aber bie Pforte fuchte zugleich, wie bas unter ben obwaltenben Umftanben, besonders ba fie bie Forberungen Ruglands bereits fannte, wohl naturlich genug war, eine Stupe in England und Defterreich. Ein englischer Gefandter erschien in Rouftantinopel, wo balb barauf ber Friede zwischen Großbritannien und ber Bforte abgeschloffen murbe.

Das hatte man vorher sehen können, und es kam als Veranslassung zu neuem Streit nicht unerwünsicht. Als endlich die lange ers warteten türksischen Gesandten in Jass ankamen, am Tage vor dem der zu ihrem feierlichen Einzug bestimmt war, erhielt der Fürst Prosorowsky Besehl unverzüglich einen Offizier nach Konstantinopel zu senden, der die Ausweisung des englischen Gesandten ebenso gebieterisch werlangen sollte, wie man vor drei Jahren die des französischen verlangt hatte. Diese Sendung, deren Erfolglosigkeit sich einigermaßen vorhersehen ließ, wurde dem Flügeladjutanten Pastiewitsch anverstraut, und die ablehnende Antwort die er erhielt, gab das Zeichen zur Erneuerung des Krieges, obgleich die Pforte bemerklich machte daß sie mit England nur einen Krieden und fein Bündniß geschlossen habe.

Den 22. Marg a. St. (3. April) 1809 wurde ben Truppen

burch einen Tagesbefehl eröffnet bag ber Rrieg von Reuem beginne. und ba man gewiß zu fein glaubte bag Bastiewitich eine abichlägige Untwort gurudbringen werbe, hatte man bie verschiedenen Abtheilungen bes Seeres, ohne feine Rudfehr abzuwarten, auf ben Bunften versammelt pon tenen bie Operationen ausgeben follten : bas Saupt-Corps unter Rutufow bei Fofichani, wohin fich auch Proforowofy mit feinem Sauntauartier begab ; - eine Seitenabtheilung, wie fruher, unter Di= lorabowitich bei Bufareft; - auf bem linten Flügel, vor Ismail, eine andere unter bem wieder zu Gnaben aufgenommenen Grafen gangeron ; Galat, wo bie Donau-Rlotille por Unfer lag, befeste Ben. Gaß mit einer fleinen Abtheilung; ber aus ben Referve-Bataillonen gebildete Rudhalt unter tem G.- L. Gffen bem I. verfammelte fich bei Saffv, und ba Rufland, im Bunde mit Ravoleon, wenigstens jum Schein an bem eben ausbrechenten Kriege gegen Defterreich Theil nehmen mußte, ichien es nothwendig noch ein besonderes Beobachtungs = Corps unter bem 6.-2. Rebbinder bei Chotom aufzustellen. Währent ber langen Baffenruhe mar bas Seer fleißig geubt worben, man hatte bas gange Berwaltungswesen ziemlich in Ordnung gebracht, Die Urmee mar baber in autem Buftant, aber auch jest nicht ftarfer ale etwa achtgiataufend Mann, b. h. eben jo weit entfernt vollzählig zu fein ale früher.

Die Aufgabe die dem Heer an der Donau gestellt wurde, war aber nun schon wieder theilweise eine andere geworden als sie im Jahre 1808 gewesen wäre. Damals wünschte man unbedingt die Erneuerung des Krieges; jest nicht mehr in derselben Weise, denn die Umstände und die herrschende Aussicht hatten sich in furzer Zeit gar sehr geändert. Der Krieg Frankreichs mit Desterreich der eben begann, der Sieg Rapoleon's den man mit ziemlicher Gewisheit vorher sah, und Desterreichs Zertrümmerung die man fürchtete obgleich man ein Heer außsendete um scheindar mit daran zu arbeiten, machten jest den Wunsch rege so schnell als möglich zu einem Frieden mit der Pforte zu gelangen, um nach Desterreichs Sturz ohne die sähmenden Schwierigsteiten, die ein Türkenkrieg doch immer mit sich sührete, auf alle Källe vorbereitet dazustehen. Daß man dennoch mit großem Gewinn aus diesem Zwist hervorgehen wollte, daß man dennoch sortwährend die Kürstenthümer und die Donaugränze verlangte, ist eben wie die frühere

Soffnung biefe gander burch bloge Drohungen ju geminnen, ein Beweis bag man ben Keind gar febr unterschätte, und fich bie Sache überhaupt ein wenig zu leicht bachte. Gin eigentlicher Operationsplan wurde bem greifen Felbmarichall zwar nicht vorgeschrieben, aber in allgemeinen Bugen beutete ber Raifer Alerander an bag "ein rafcher Uebergang über bie Donau und entscheibend geführte Schlage, mohl bas befte Mittel fein wurden die Bforte gum Frieden, und gur Abtretung ber Fürftenthumer zu bewegen." Was eigentlich gemeint mar ergiebt fich beutlicher icon aus einigen fruberen Schreiben bes Raifers und bes Kanglere Rumantow an Broforowefy. Schon im August 1808 lauteten bie faiferlichen Befehle babin, bag ber Kelbmarichall, im Kall ber Baffenstillstand gludlich gebrochen werbe, fogleich über bie Donau geben "und fo weit ale möglich" porbringen follte, mobei bann bemerft murbe: ba Muftapha . Bairactar mit faum funfgebntaufend Mann Ronftantinovel habe erobern, und eine Staatsummalgung bewirfen fonnen, durfe man wohl auch hoffen bag ruffifche Tapferfeit unter fo weiser Leitung alle Sinderniffe besiegen werde.

Man erwartete alfo in Betereburg einen rafden Bug gegen Konstantinopel, einen Keldang in napoleonischer Beife - in ber Bulgarei, bie gwar an fich fruchtbar ift, und bamals auch ziemlich angebaut war, in ber man aber boch nicht wohl von Requisitionen leben fonnte, ba man es bier nicht mit einer gabmen europaischen Bevolferung gut thun hatte, noch mit einer wohl abgerichteten europäischen Bermaltung, bie "um bas land möglichft zu ichonen" bem Feinde zu Allem perhilft mas er verlangt und wünscht -: nicht zu gebenken bag ba Alles was bas Seer an Schiegbedarf ober fonftigem Erfan nothig hat, aus großer Entfernung auf ungebahnten Wegen herbeigeschafft werben Charafteriftisch ift babei bag ber Raifer Alerander bas mas er eigentlich wollte, nicht einfach und bundig in gemeffenen Befehlen, fontern nur in envas unbestimmten Undeutungen aussprach, Die fich pericbieben auslegen ließen je nachdem ber Erfolg gerieth. Dag Rußland nicht wie Muftapha-Bairactar auf eine machtige Bartei in Ronftantinopel felbit rechnen burfte, icheint bei ben Soffnungen, mit benen man fich in Betereburg trug, gar nicht in Betracht gefommen zu fein.

Die 3bee mar mohl ichon an fich eine etwas abentheuerliche, und

ein ängstlich behutsamer, saumseliger Mann wie ber Fürst Prosorowöln, war vollends gar nicht darauf eingerichtet bergleichen auch nur zu versuchen. Sein Operationsplan war in einem ganz anderen Sinn und Beist entworfen. Er wollte vor allen Dingen Brailow erobern, dann Tultscha, um in Folge bessen auch das so von allen Seiten eingeschlossene Ismail zur Uebergabe zu zwingen. Dann erst dachte er über die Donau zu gehen; wie weit? — davon scheint er sich fürs Erste noch nicht genaue Rechenschaft gegeben zu haben.

Bunåchft standen also einige Belagerungen in Aussicht. Rebenher zeigte sich Hoffmung Giurgewo leicht zu erobern, und obgleich das ein vom eigentlichen Operationsplan ganz unabhängiges Unternehmen war, wollte man einen wohlseilen Gewinn der sich wie von selbst bot, nicht aus den händen lassen. Buerst sollte Berrath die Sache erleichztern. Der Bascha von Ruschtschuck, Achmet, der in täglicher Erwarztung der seidenen Schnur lebte, seste sich mit Misoradowitsch in Berzbindung, und versprach die Festung zu überliesern, indem er nachwies wie schlecht die Werse von Giurgewo seien, wie wenig die Besatung zureiche, die er sich anheischig machte nicht zu verstärken. Prosorowsty besahl sich des Orts wo möglich zu bemächtigen ohne auf Passtiewitsch's Rückschr, den Bruch der Unterhandlungen oder die Auffündigung des Wassenstillstands zu warten. Die Verantwortung nahm er auf sich.

Admet-Pascha's Verrath wurde entbeckt, er mußte nach Bukarest zu Miloradowitsch entstiehen. Sein Nachfolger, Chodrew-Mehmet-Pascha, beeilte sich den Plat in besseren Vertheidigungostand zu setzen, und umsomehr da die Vorbereitungen der Russen, Ansertigung der Sturmleitern u. bergl. fein Geheimniß geblieben waren. Der Feld-marschall blieb dabei man musse fürmen; der schlecht besestigte Ort sei jedensalls eine leichte Beute.

Die Vorbereitungen zogen sich zufällig in die Länge, so daß der Sturm erst am 5. April stattfand, zwei Tage nach dem vorhin erswähnten Tagesbesehl. Also, obgleich die Türken zu Giurgewo von diesem Tagesbesehl, der nicht an sie gerichtet war, natürlich zur Zeit noch nichts wußten, konnte man doch, wie Danilewsky sehr treffend bemerkt, den Russen nicht vorwersen daß sie den Wassenstillstand gesbrochen hätten ohne ihn aufzukundigen. Uebrigens wurde das Unters

nehmen nicht vom Glud begunftigt, der Angriff vielmehr mit nams haftem Berluft gurudgeschlagen.

Die bei Fofichani versammelte Sauptmaffe fette fich erft am 15. April, 40 Bataillone, 10 Schwabronen und mehrere Rojaden-Regimenter fart, mit 60 Stud Relbgeichut und einem Belagerunges jug gegen Brailow in Bewegung. Der erfte Marich ging nach Martis nefti, ber zweite nach Bigir = Brod (ober Bigirfoi - Bigir - Fuhrt) am Bufeo, wo man einige Tage verweilte. Die turfifche Urmee verfammelte fich erft bei Abrignopel; bennoch hielt man es fur nothwendig, als man am 20. April wieber aufbrach um Brailow einzuschließen, bas Seer von Anfang an in Schlachtordnung vorruden zu laffen, und awar in ber voriges Jahr eingeübten, in welcher Broforowsky bas Bebeimniß bes Sieges zu befigen glaubte, in brei Treffen und Biereden. Der Keldmarichall fowohl als Rutusow gaben fich auf bem Buge viele Dube, und faben ftreng barauf bag bie Bierede immer in gleicher Sobe blieben, auch bie Bwifdenraume genau beobachteten. Marich von etwa brei Meilen auf Diefe Beife vom frühen Morgen bis fpat Abende bauerte, fo bag bie Truppen, bie von Sige, Durft, und bem Staub ber Steppen zu leiden hatten, ihre Lagerstätte im hochften Grate ericopft erreichten, wird man wohl gang natürlich finden.

Am folgenden Tage wurden die Bortruppen in die Festung zurückgeworsen, und diese eingeschlossen. Der Feldmarschall zerlegte sein Heer in drei Abtheilungen, die ungefähr viertausend Schritte von den äußeren Wersen des Plates lagerten: Graf Ramensty mit 10 Batailsonen 2 Schwadronen und 16 Stück Geschütz oberhalb der Stadt, den rechten Flügel an die Donau sehnend; — 8 Batailsone 2 Schwadronen mit 16 Stück Geschütz unter dem General Lieutenant Essen dem III. unterhald, mit dem linken Flügel an die Donau gelehnt; — die dritte Abtheilung von 14 Batailsonen 6 Schwadronen und 20 Stück Geschütz, bei der sich auch das Hauptquartier befand, unter dem G.-L. Marsow in der Mitte auf dem Wege nach Bizir-Brod. Weite Räume trennten natürlich die drei Lager; namentlich war Ramensty's linker Flügel um etwas mehr als eine halbe Meile von Marsow's rechtem getrennt. Da das flache Gelände nirgends einen Schutz geswährte, mußte einem Feldherren der so vorsichtig marschirte, in dieser

Lage eigentlich ein wenig unheimlich zu Muthe fein. Auch suchte er sich alsobalb burch Redouten zu beden, beren zunächst mehrere in den Iwischenräumen zwischen den verschiedenen Lagern angelegt wurden, um Berbindungsposten ausstellen zu können. — Die entsernteren Bersbindungen des Heeres wurden gesichert, durch einen Bosten von 2 Bataillonen 2 Geschützen und einer Anzahl Kosacken bei Kalarasch, Silistria gegenüber — einen zweiten von 1 Bataillon mit 2 Geschützen und Kosacken an der Donau Hirsowa gegenüber — und einen dritten von 3 Bataillonen mit 4 Geschützen, der beiden als Rüchalt dienen sollte. — Außerdem war eine kleine Abtheilung bei Buseo auf der Straße nach Busarest ausgestellt.

Die Werfe von Brailow maren ber Art bag fie einer gewöhnlichen europäischen Befatung fein großes Bertrauen eingeflößt haben wurden. Un bem boben, fteil abichuisigen Ufer ber Donau erhoben fich bie Mauern und Thurme eines alten griechischen Rlofters, feit langen Jahren in ein feftes Schlof verwandelt, und von einem Mantel neuerer, aber febr ichlecht angelegter Werfe umgeben, Die ein faft regelmäßiges Kunfed mit fehr fleinen Bollwerfen bilbeten. Um biefen feften Rern waren bie unregelmäßigen Saufermaffen einer Borftabt, bie fich ftrom= aufwarts weiter ausbehnte ale nach ber entgegengefetten Seite, nach orientalischer Beise unordentlich burcheinander gebaut. Gin Erdwall mit fehr unzureichenter Seitenvertheibigung, auf bem bin und wieber Batterien burch Schangforbe gebedt maren; ein Graben, nirgenbe über 12 Fuß tief, beffen Grund nicht überall vom Wall aus eingesehen war ober bestrichen werben fonnte; umgaben fie. Dan barf aber nicht vergeffen bag bie hartnädige Ausbauer ber Drientalen in Bertheibigung ber heimischen Stadt, bes eigenen Berbes und harems, oft auch folden Werfen Bedeutung zu geben weiß.

Der Angriff hatte viel Eigenthumliches. Die Arbeiten wurden an brei Stellen zugleich eröffnet, nämlich vor allen brei Lagern. Bor jedem wurden von einer starken, weit gegen die Festung vorgeschobenen Redoute aus, Laufgraben vorwärts geführt, und an beren Ende, 300 bis 350 Toisen vom Erdwall der Borstadt entsernt, Batterien sowohl als Logements für die Bededung erbaut. Man arbeitete sogar noch an einer vierten Stelle, aber in einer noch weniger methodischen

Form. Bor Kamensty's Lager nämlich, wurde noch dicht am hohen Donauufer eine Batterie von funf Geschüßen errichtet. Durch bas Feuer hoffte man theils die Borstadt in Flammen zu setzen umd die Einwohner zu ängstigen, theils die feindlichen Batterien zum Schweigen zu bringen. Das Erstere gelang mehrere Male an verschiedenen Stellen. Bas bas Lestere anbetrifft, so muß man sich sast wundern wie die russischen Ingenieure hoffen fonnten bergleichen durch ein so regellos zerstreutes Feuer zu bewirfen, das nirgends mit Ueberlegenheit und Energie auf einen Bunft geleitet war.

Rebenber wurde ein halber Versuch gegen Matichin gemacht, eine fleine Keftung, bie Brailow in ber Entfernung einer Meile gegenüber, jenfeite aller niedrigen Infeln und Urme bee Strome auf bem rechten Ufer ber Donan liegt. G.R. Cag mußte mit breien feiner funf Bataillone und hundert Rofaden von Galat auf den Kabrzeugen ber Donau-Flotille auf bas rechte Ufer hinuber, und burch bie jumpfigen Dieberungen vorgeben. Der Obriftlieutenant Toll wurde ihm aus bem Sauptquartier beigegeben. Man begreift nicht recht ob es eine bloße Erfundung, ein Ueberfall, ober ein fturmender Ungriff werben Für etwas Eruftliches, mas man benn bod beabuchtigt zu baben icheint, maren jedenfalls bie Mittel zu gering, tie bem General Caf gu Gebote ftanben. Diefer traf am 28. April vor Matidin ein, überzeugte fich aber nach einem ichwachen und nicht eben gludlichen Berfuch bag ba nichte zu machen fei, und ging wieder feiner Bege nach Galat gurud. Man gab ben Gebanten nun auf bergleichen noch einmal zu versuchen, ba batte man benn auch feinen Grund weiter eine verhaltnigmäßig fo ftarfe Abtheilung in Galag ju laffen. Rur ein Bataillon blieb bort, mit ben anderen vieren rudte Cag bei bem Seer vor Brailow ein; tie Donau - Flotille wurde ebenfalls gegen ten Strom naher herangebracht, und beschoß nun auch ihrerseits ten Blas.

Das Fener von ben Wallen schwieg; man glaubte bie feindlichen Geschüße ganz außer Stand gesett ben Rampf fortzuseten, und ber Fürst Prosorowoft beschloß ben Sturm auf bie Umwallung ber Borstädte, ber am Morgen bes 2. Mais (20. Aprils a. St.) ausgeführt werben sollte. Auf ben ersten Blid könnte es befremben baß ein so ängstlicher Mann wie bieser bejahrte Feldmarschall sich hier wie vor

Giurgemo fo fchnell bereit zeigte zu ffürmen, und boch läßt es fich wohl Man hatte in früheren Zeiten Dtichafow, Benber und 38= erflären. mail gestürmt; es mochte bas bem Kürsten Brosorowsky ein von 21= tere ber burch Bewohnheit geläufiger Bebanfe fein. Und wie in ber Belt und im Leben überhaupt, fo wird auch im Kriege fehr viel öfter ale man glauben follte nach bloß angewöhnten Borftellungen gehan= belt, und feltener nach ben Ergebniffen eines unbefangenen, und mirts lich folgerichtig bis zu-einem nothwendigen Schluß geführten Denfens. Die Aenaftlichkeit, beren Thun nicht sowohl burch ein entschiedenes Bewußtsein als burch einen schüchternen Inftinct bestimmt wirb, zeigt fich bann oft auch in folden Fällen barin, bag man wenig wagen will wie man meint, und beshalb feinen Zwed mit halben Mitteln zu erreichen fucht. Gerate bie Menaftlichkeit gelangt auf Diefem Bege babin verwegen zu banbeln.

Der Generallieutenant Effen ber III. follte von Often ber einen Scheinangriff machen, und babei burch bas Keuer ber Donau-Rlotille unterftust werben. Der wirkliche Angriff fam von ber entgegengesetten Seite, von Weften ber, weil bier bie Umwallung fich am weiteften von ber eigentlichen Festung entferute, und am wenigsten burch ihre Beichuse beherricht wurde. Sier follten brei Colonnen unter ben Genes ralmajoren Revninofy, Chitrow und Kurft Bafemofy au gleicher Beit angreifen; eine jebe bestand aus brei Bataillonen, benen ein Trupp von 30 Bionieren und 40 Freiwilligen vorangog; 200 Arbeiter folge ten unmittelbar, und in weiterer Entfernung folgte jeder Colonne ein Rudhalt von brei Bataillonen ; acht Schwadronen Dragoner mit zwölf Geidugen reitenber Artillerie machten ben Schluß bes Bangen. fammen gahlten bie gum Sturm bestimmten Truppen nach Danilemoft - wahrscheinlich jeboch ohne bie Dragoner - 8,000 Mann unter ben Baffen. Bo ber Cammelplat ber brei Colonnen war, und auf welche Bunfte fie gerichtet fein follten, - welche ben rechten ober ben linfen Flügel bes Angriffs bilbete, - barüber fagt ber genannte Schriftfteller nichts. Ebenjo wenig warum bie Truppen ungewöhnlich fruh, nämlich ichon um 10 Uhr am Abend (bes 1. Mais) ausruden Die Rafete, Die bas Signal jum Angriff gab, flieg icon um 11 Uhr, man wich also fehr weit von der befannten Regel ab, bie

furs por TageBanbruch angugreifen empfiehlt. Der Relbmarichall flagte nachber Beneral Effen babe feinen Scheinangriff zu frub unternommen, und baburch bie Turfen bei Beiten aufmertfam gemacht. Es ift mobl moglich baß eine folde erfte Uebereilung alle folgenden veraulaßte. Wie bem aber auch fei, Die Sache lief bochft ungludlich ab. lonnen gingen in ber Dunfelbeit fehl; Die Eurfen, Die ihre Unnaberung bald gewahr wurden, marfen Leuchtfugeln, und bewiesen, sobald fie ben Keind erfahen, burch ein verheerendes Keuer bag man fich in ber Vorausfegung ihre Artillerie fei vernichtet, gar febr geirrt babe. Freiwilligen an ber Gvise maren ben Colonnen weit porausgefommen, an ben Rand bes Grabens gelangt, wußten fie in biefer Bereingelung nichts Befferes ale ein ohnmachtiges Klintenfeuer gegen ben Wall zu eröffnen. Alls bie Colonnen felbit endlich beran waren fielen fie, wie es icheint, in bies Feuer ein, bas ju nichts führen fonnte, und an eine vernünftige Leitung bes Bangen war nun nicht mehr zu benfen. 3mar brachte man bie Leute noch etwas weiter vorwarts - nämlich bis in ben Graben; mahricheinlich trieb ein ichussuchenber Inftinct Aber, wie bas bei folden von vorn berein verborbefie bortbin. nen Unternehmungen, bei finfender Soffnung, wenn rathlofe Ungewißbeit fich Aller bemachtigt, ju gehn pflegt : fie fuhren im Graben fort mit Klinten gegen ben Ball und in die Luft zu feuern, nirgends geschah etwas Zwedmäßiges, mahrend bie bier zusammengebrangten Saufen theilweife von einem verheerenden Seitenfeuer burchriffen, überall von obenher mit großen Steinen und Sandgrangten übericut-Repninsty's Colonne gelang es, nach bem Bericht, ben Wall zu erfteigen, aber mas hier nicht ben Tob unter ben Gabeln ber Turfen fand, wurde bald genug wieder in ben Graben gurudgeworfen, und ber Verluft murbe auch noch badurch vergrößert daß die rudwärtis gen Bataillone in ber Dunfelheit auf bie vorberen feuerten. Die bei= ben anderen Colonnen famen nicht einmal jo weit, und fonnten auch faum, benn in ber hoffnungelofen Berwirrung waren bie Sturmleitern weggeworfen worden und verloren gegangen, einen Wallbruch aber hatte bas gerftreute Reuer bes Belggerungsgeschüßes nirgende bewirft. Daß man ben Rudhalt nadyruden ließ, fonnte unter biefen Umftanben begreiflicher Beife nur ben Berluft fteigern.

Der Fürst Prosorowsty, ber bas Unheil aus ber Ferne ansah, und zum Theil wirklich sah als es zu bammern begann, weinte, wie Danilewsty berichtet, warf sich zur Erbe, und raufte sich bas Haar in gänzlicher Haltungslosigkeit — und als der Tag höher stieg zogen endlich die traurigen Trümmer der verwendeten Truppen, in kleinen Hager zurück. Gingestandener Weise hatte man gegen fünstausend Mann verloren; also weit über die Halte der gesammten Mannschaft, und da man ohnehin nicht über sehr große Mittel zu gebieten hatte war der Verlust doppelt empsindlich. Auch der Obristlieutenant v. Toll war bei diesem unglücklichen Sturm, wir können aber leider nicht näher nachweisen welchen Ausstrag er dabei hatte.

Broforowofy flagte in feinen Berichten an ben Raifer über Mangel an Erfahrung bei ben Generalen, Mangel an Butrauen in ihre Ruhrer und an Rriegszucht bei ben Truppen. Der Raifer zeigte fich in feiner Antwort unzufrieden, billigte überhaupt folche fturmente Ungriffe aus bem Stegreif nicht, und bemerfte febr richtig wenn man fich in wichtigen Augenbliden bennoch bagu bestimmen laffe, muffe man fie wenigstens nicht mit unzureichenden Mitteln unternehmen, ba halbe Maagregeln im Kriege verberblich feien. Dann bewegt ihn feine Ungufriedenheit beutlicher auszusprechen was er eigentlich haben wollte. Daburch bag man fich mit ben Keftungen an ber Donau aufhalte, werbe man ben Turfen nicht foldbes Schreden einjagen wie burch ein rafches Borbringen in bas Innere bes Reichs, ber Feind gewinne Beit fich zu ermuthigen und zu ruften, und bald werde auch wohl eine englifche Flotte im Edmargen Meere erscheinen, woburch bann jebes Unternehmen erschwert ware. Man muffe baber, wenn es wirklich nothwendig fei Brailow zu nehmen, bamit ein Ente machen, Die übrigen Festungen "maffiren" - und ohne einen Augenblid weiter gu verlieren über bie Donau, und ehe noch bas turfifche Seer bieffeits bes Balfans angelangt fei, im vollen Bertrauen auf ruffifche Tavferfeit - auf Konftantinopel losgeben! - "Seitbem man über bie Alpen und Pyrenaen hinwegzieht, fann bas Balfangebirge für Ruglands Seere fein Sinderniß mehr fein. "

Daß man in ber Bulgarei nicht von Requisitionen leben fann;

— baß Prosorowsky, wenn alle Festungen unterwegs "mastirt" werben, und bie Fürstenthumer besetht bleiben sollten, feine irgend namhafte Macht im freien Felbe übrig behalten konnte; — baß man noch durch feinerlei Ersolg ein zur Kühnheit berechtigendes Uebergewicht über den Feind gewonnen hatte; — furz daß Eines sich nicht für Alle, noch überall und unter allen Umständen schieft, das kam im Kriegsrath zu Betersdurg, wie es scheint, wenig in Betracht. Man machte sich dort eben ein durchaus falsches Bild sowohl von der Dertlichkeit als von den Umständen.

Es ift seltsam; im Rath ber Fürsten wie ber Felbherren gilt nur zu oft vorzugsweise ber für einen vorsichtig weisen und erleuchteten Mann, ber die allergrößte Vorstellung von ben Schwierigkeiten ber Kriegführung hat, und beren bei jeder Veranlassung eine wahre Alpenslaft zu entbecken weiß; ber so die Kunst besitt jedes erkleckliche Unternehmen unmöglich, oder beinahe unmöglich, oder im mindesten Fall boch unabsehbar schwierig und bedenklich scheinen zu machen. Und bann auch wieder, glaubt man die Sache, im Gegentheil, mit irgend einer hochtonenden aber hohlen Redensart erledigt, als ob eine solche Redensart wirklich einen Inhalt hätte.

Unmittelbar nach bem verunglückten Sturm befchloß Proforowety junachft Brailow vermoge eines regelmäßigen Ungriffe ju erobern. Dann follte bas Beer auf brei Bunften über bie Donau geben -: Miloradowitich bei Turtufan, um zunächft Rufchtichuck einzuschließen -: bie Sauptarmee bei Brailow um Matschin und Giliftria gu erobern - : eine Abtheilung unter bem Generallieutenant Marfow bei Galat um Ziafticha, Tulticha und bie Infel Tichetal nacheinander einzunehmen, worauf fich tenn auch Jomail nicht langer halten werbe. Darauf mare es benn an ber Beit gegen ben Balfan vorzubringen, und bie driftlichen Ginwohner ber Bulgarei jum Aufstand gegen bie Bforte zu bewegen. Es thue gar nichts, meinte Proforowsty, wenn fich unterbeffen bas turfifche Seer fammle; er werbe es ruhig über ben Balfan fommen laffen, um es bieffeits ber Berge zu ichlagen und fogar ju vernichten, wie er fich ausbrudte. Der Rudzug über ben Balfan, fügte er hingu, werbe bem Reinde boppelt verberblich fein, und wenn man verfolgend nach Abrianopel gelangt fei, werbe bie Pforte wohl nachgeben und ben Frieden auf die verlangten Bedingungen ichließen.

Raum eine Woche später aber ließ der Feldmarschall die wenig vorgerückten Belagerungsarbeiten wieder einstellen, und meinte sie könnten kaum zum Ziele führen; man werde wieder stürmen müssen — der Angriff auf die innere Kestung sei dann auch sehr schwierig — überall großer Berlust vorauszusehen —: kurz es scheint am Ende beisnahe als sei die Eroberung von Brailow überhaupt etwas Unmögsliches. Da zu gleicher Zeit immer dringendere Schreiben vom Kaiser einliesen, und erläuternde Auseinandersetungen vom Grasen Arafstschewew, in denen immer von Neuem verlangt wurde man solle auf Konstantinopel losgehen, und mit dem Türkenkrieg ein Ende machen ehe Napoleon's Kampf mit Desterreich entschieden sei, wurden endlich in einem Kriegsrath Beschlüsse gefaßt, die dem Berlangen des Kaisers etwas mehr entsprachen, wenn sie auch nicht unmittelbar zu den erswarteten glänzenden Ersolgen führen konnten.

Man fand es nun, da der Graswuchs hinlänglich vorgeschritten, folglich wenigstens Grünfutter für die Pferde an Ort und Stelle zu sinden war, thunlich über die Donau nach Bulgarien vorzurücken. Es wurde demgemäß beschlossen die Belagerung von Brailow aufzuheben, in der Rähe von Galag über die Donau zu gehen, und nicht allzu weit von diesem Strome Stellung zu nehmen, während der Vortrad Sisliftria und Ruschschuch beobachtete, und eine Abtheilung unter Marfow Tultscha und die Insel Tschetal eroberte. Miloradowitsch sollte bis auf Weiteres vor Giurgewo, die Reservetruppen sollten auf dem linken Donauuser bleiben.

Bunachst wurde also am 19. Mai die Belagerung aufgehoben; leicht verfolgt ging bas heer über ben Sereth zuruck um in ber Rabe von Galat, bei Sebesti, ein Lager zu beziehen in welchem es etwas über zwei Monate vollkommen unthätig verweilte. Roch waren namslich die Hochwasser bes Frühjahrs nicht abgelaufen; aus seinen Ufern getreten hatte ber mächtige Strom die sumpsigen Niederungen durch die er bahin sließt weit und breit überschwemmt, und das machte den zwisschen Galat und Reni begonnenen Brückenbau muhsfam und schwierig.

Mancherlei Gorgen qualten ba ben alten Feldmarichall ; er furch-

tete bie Desterreicher, bie wahrlich mit Rapoleon genug zu thun hatten, mochten ihm von Siebenburgen ber in ben Ruden fommen — er fürchstete eine Landung ber von England unterstütten Turfen im sublichen Rußland. Ueber bas Alles mußte er von Petersburg aus beruhigt werden.

Die Brude wurde endlich am 26. Juli fertig, aber Toll erlebte bied Greigniß nicht mehr bei ber Donguarmee. Proforowoft und Rutufow, - ter Meifter und fein greifer Schüler - lebten nämlich ichon feit lange nicht mehr im beften Bernehmen. Proforowety flagte tem Raifer baß Rutusow auch im Seer gegen ihn Intriguen in Bewegung fete, und ihm bas Bertrauen feiner Untergebenen zu rauben fuche. Un Ungufriedeuen fonnte es, wie bie Cachen gingen, im Beere und im Sauptquartier nicht fehlen; und nach Allem mas wir von Rutufow's Charafter wiffen, mag ber Feldmarichall in feinen Rlagen auch nicht gang Unrecht gehabt haben. Toll gehörte zu benen bie eben nicht mit allen Maagregeln Proforowofy's einverstanden waren, und außerbem genoß er bas Bertrauen Rutufow's, ber ihn auf jebe Beije auszeichnete und an fich zu ziehen suchte. Natürlich war er in Folge beffen bem Feldmarschall nicht angenehm; ber alte Berr verfolgte ihn, und machte ihm mancherlei Unannehmlichkeiten, benen auszuweichen Toll's eigene Seftigfeit biefem nicht erlaubte. Rurg Toll mußte fich am Ente überzeugen baß feine Stellung im Sauptquartier nicht mehr baltbar fei.

Von einem Heer bas im Felde steht in friedliche Dienstverhalts nisse versetzt zu werden, verlangt aber kein Offizier; es blieb also Toll nichts übrig als um seine Versetzung aus dem Generalstab in die Linie zu bitten, wobei er sich natürlich eine Anstellung bei einem der hier an der Donau verwendeten Regimenter dachte. Aber Prosorowsky sorgte bafür daß er nicht bei dem Heere blieb. Toll wurde am 28. Juni (16. a. St.) als Bataillonsführer zu dem 20. Jägerregiment versetzt, das zur dritten Division eingetheilt, weit von der Donau, in Samogistien, in friedlichen Quartieren stand.

Befanutlich wußte Prosorowsty bann auch Autusow vom Heere zu verbrängen, indem er bessen Bersetung als Generals und Kriegssgouverneur nach Wilna bewirfte.

Toll empfand natürlich feine Berfetung in weniger gunftige Bershältniffe sehr schwerzlich. Noch dazu schien es als fei mit etwas Gestulb ber Schritt zu vermeiben gewesen, da ber Fürst Prosorowsky, bessen lette Krafte burch die Gemuthsbewegungen aufgezehrt waren die ein so unglücklich geführter Oberbesehl mit sich brachte, schon im August starb, und ben Fürsten Bagration zum Nachfolger hatte.

Die Sache war aber nicht mehr zu andern, und wie sich die Dinge oft seltsam fügen, bahnte gerade diese Versetzung dem Obristelieutenant Toll den Weg zu einer einslußreichen und bedeutenden Stellung, in die er vielleicht nicht so unmittelbar und so bald gelangte, wenn er bei dem Heere an der Donau blieb.

Seine neuen Verhältnisse wurden ihm auch in mancher anderen Beziehung unmittelbar nuglich. Als Führer eines Bataillons übte er sich in der unmittelbaren Handhabung einer Truppe; er wurde mit dem sogenannten inneren Dienst vertraut; er lernte das Einzelne des Berwaltungswesens kennen, wie das Dasein des Soldaten, seine Bestürsnisse, und die Art mit ihm umzugehen. Er durchlebte mit einem Wort Zustände, die dem der einer höheren Stellung im Heere entgegenssieht, nicht fremd sein durfen.

Und auch in feinen Studien fah fich Toll mabrend biefer verhalt= nigmäßig ruhigen Beit bedeutend geforbert. Der Stab bes Regiments ftand in bem Stattchen Chawl, Die Truppe zerftreut in ben Dorfern ber Umgegend, mabrend Die Offiziere meift auf Ebelhofen untergebracht waren. Toll war auf bem Schloß eines reichen Gutebefigers einquartiert - ben wir übrigens fo wenig als ben Ort zu nennen wiffen, ba fich aus ben und vorliegenden Pavieren nichts barüber ergiebt, und muhfame Untersuchungen beshalb anzustellen nicht ber Dube werth ichien. Das Wesentliche ift bag Toll hier eine namentlich an militais rifchen und friegogeschichtlichen Werfen reiche Bibliothef vorfant, und fie mabrent ber vielen freien Beit, welche ber Dienft unter folden Berbaltniffen auf bem Lande laßt, mit großem Gifer benütte. Wer je un= mittelbar nach einer Beriode rühriger, gang nach außen gewendeter Thatigfeit auf Rube und Studium angewiesen war, ber weiß mit welder Begier ber Beift alsbann alles Dargebotene erfaßt, welche Fulle von 3been und Betrachtungen in und erwacht, wenn wir einem fremben 3beengang nachgehen und ihn prufen; welche Schate unbewußt gesammelter Erfahrung, wie aus bem Schlummer gewedt, lebenbig werben — wie überhaupt ber Beift sich freudig im Besit eines erweisterten Gebiets fühlt. Bielleicht gehört gerade die Einsamfeit bazu ben gangen Justand zu seiner vollen Fruchtbarfeit zu steigern.

Uebrigens blieb Toll nicht allzu lange in tiesen Berhältnissen. Er war im Heer schon zu sehr als ausgezeichneter Offizier befannt um ta vergessen zu werben. Namentlich kannte ber Kurst Peter Wolfonsty wenigstens seine mannichsache Brauchbarkeit sehr gut, und vermittelte teshalb seine Ructversehung zu dem Duartiermeisterwesen, die bereits am 13. Juli (1. a. St.) 1810 erfolgte. Toll kam wieder nach Petersburg, in Berhältnisse und Beschäftigungen die früheren ähnlich sahen; er war wieder mit topographischen Arbeiten beaustragt: mit der Aufnahme um Krasnoie-Selo, und erhielt als Belohnung für ihre ausgezeichnete Ausführung, im Jahre 1811 zuerst eine außerordentsliche Summe von 1000 Rubeln Papier, und dann im Anfang bes solgenden Jahres eine zweite von 4000 Papier-Rubeln. Auch wurde er in diesen Verhältnissen am 27. September 1811 (15. a. St.) zum Obersten besördert.

Drittes Buch.

1812 unter Barclay-de-Colly's Oberbefehl.

# Erftes Kapitel.

Der entscheidende Krieg mit Franfreich. — Allgemeine Berhaltniffe und Borbes reitungen. — Toll's Anstellung bei bem hauptquartier ber erften Bestarmee in Bilna. — Zahl und Aufstellung bes ruffischen heers. — Toll's Operastionsplan.

(Diefes britte Buch ift bereits 1850 gefcbrieben, ebe bem Berfaffer Stein's Leben und Bolgogen's Denfwurdigfeiten gu Beficht ac-Ge ichien am beften ben Tert jo gu laffen wie er fommen waren. ursprunglich entworfen war, ohne bie feither neu eröffneten Quellen gu einer Umarbeitung zu nuben : benn bie Beidbichte fann nur gewinnen wenn bie Wahrheit in felbstständiger Beise von verschiebenen Rur einige Bufate fcbienen namentlich Seiten ber gu Tage fommt. burch Bolgogen's Memoiren nothwendig gemacht, und fint, in Klanmern eingeschloffen, von bem fruberen Tert unterschieben. - Für Dieje zweite Unflage find bann naturlich alle feit 1850 veröffentlichten Quellenschriften benütt - und bie burch fie veranlagten Bufate find ebenfalle burch Rlammern bezeichnet worben. - Die Darftellung bes ruffifden Operatione-Plane aber ift umgearbeitet worben um fie zu erganzen.)

Der entscheitende Kampf mit Frankreich nahte heran. Er war seit Jahren vorhergesehen; wahrscheinlich waren beibe Kaiser, Aleranber und Napoleon, trop ber großen Freundschaft die zu Erfurt so bramatisch — ober theatralisch, zur Schau getragen wurde, niemals im Zweisel darüber daß sie sich noch einmal, und zwar im ernsten Streit um ben höchsten und letten Preis, auf dem Schlachtselbe begegnen müßten, sobald sie, der Gine in Spanien, der Andere in Finnland und an der Donau, erlangt hätten, was die einstweilige Freundschaft leichster gewinnen ließ.

In der Erwartung dieses entscheidenden Krieges war der Kaiser Alexander unablässig bemuht gewesen sein Heer zu verstärken, und in jeder Weise zu dem Justand heranzubilden, in dem es der Aufgabe die es erwartete, vollkommen gewachsen ware. Neue Regimenter, und selbst ganze Divisionen, waren in den letten Jahren gebildet worden. Es gelang sich mit Schweden zu befreunden, obgleich man ihm eben Vinnland abgenommen hatte, und in Folge unverzeihlicher diplomatissicher Kehler Napoleon's gelang es sogar mit dem beschwerlichen Keind an der Donau, mit der Türkei, im entscheidenden Augenblick, kaum einige Wochen vor dem Ausbruch des Kriegs in Polen, einen vorstbeilhaften Krieden zu schließen.

Der Entschluß ben Rampf mit Franfreich wieder aufzunehmen war ein nothwendiger, und bennoch muß man ihn bem Raifer Aleranber ale einen perfonlichen fehr boch anrechnen. Denn man empfand zwar in Rugland bie Störung aller Sandeleverhaltniffe in mannichfachen Begiehungen febr fcmerglich; man war ungufrieden, wenn man fich fo ausbruden will fogar fehr unzufrieden, mit ber Lage ber Dinge bie fich baraus ergab -: bennoch aber barf man nicht glauben baß es etwa eine öffentliche Meinung gegeben, ober bag biefe auf ben Rrieg mit Franfreich hingebrangt hatte. Der Mittelftant war bamale noch unbebeutenber ale er jest ift; ber Sanbeleftand ichon beshalb gang ohne Bewicht und ohne Bufammenhang mit ber übrigen Bevolferung weil er jum überwiegent größten Theil aus Fremden bestand ; namentlich in ben Seeftabten und ben beiben Sauptftabten bes Reiche. Provingial - Abel, aus bem tie Beamtenwelt und bie Offigiere bes Beere größtentheils bervorgingen, beffen Bilbung faum gering genug gebacht werben fann, hatte gar feine Möglichfeit eines Berftanbniffes für das was außerhalb Rußlands vorging, und eben fo wenig 3n= tereffe bafur. In biefen Rreifen wurde hochftens mit Erbitterung über Die schlechten Preise ber Landeberzeugniffe geschimpft, ohne baß fich bie Betrachtung auch nur bis zu einer Frage nach ben eigentlichen Urfachen Diefer ichlechten Breife erhoben hatte. 216 ber Feind im Lande war fonnte fich ein National-Bille regen, ber ben Provinzial-Abel, Die Beiftlichfeit , Die Burger ber Stabte , und in ben unmittelbar vom Feinde heimgesuchten Provinzen auch ben Lauernstand mit nicht geringer Energie erfaßte - : aber in Begiehung auf weniger unmittelbar in bas Leben ber Bevolferung eingreifende Berhaltniffe, auf bie entferntere auswärtige Politif, gab es in Rufland feine Stimme außerhalb ber Rreise ber vornehmen Belt. Sier neigte bie Meinung freilich vorberricbend zu einem Krieben und Bundniß mit England, auch that in ber letten Beit Alles mas jum Sof gehört fehr emport über bie Beleidigung bie bem Raifer in ber Berfon feines nachften Berwandten, bes Bergogs von Olbenburg wiberfahren mar - : aber im Eruft und in ber Bahrheit find biefe Rreife, wie befannt, fur Begeifterung und heroische Entschluffe nicht febr zuganglich. Auch fehlte es nicht an wibersprechenben Stimmen; es gab ber Leute genug bie ba meinten ein Bundniß mit Franfreich zur gemeinschaftlichen Beherrschung Europa's fei Ruglands angemeffenfte Bolitif. \*) Der Rangler, Graf Rumanzow, mar namentlich burchaus frangoffich gefinnt; er erffarte gang unumwunden, und fo öffentlich als in Betersburg möglich ift : man muffe, um bas gute Bernehmen zu erhalten, auf jebe Forberung Rapoleon's eingehen; und wie fich bas unter folden Bedingungen von felbft verftebt, ichien ibm auch Alles mas verlangt wurde recht und billig. Er ging fo weit wiederholt unumwunden auszusprechen : er febe nicht mas es ichaben fonne wenn man felbit, um Franfreich gu willfahren, frangoftiche Befatungen und frangoftiche Bollwachter in bie ruffifchen Seeftabte aufnehme! - Das wiffen wir aus febr aus ter Quelle, fo bag wir uns fur bie Wahrheit ber Thatfache verburgen fonnen, jo feltsam und abenteuerlich fie fcheinen mag.

Für die Sprache der edlen deutschen Flüchtlinge die sich um Stein sammelten, hatte in ganz Rußland nur der Kaiser Alexander ein Bersständniß —: benn der Graf Armfeldt, der an diesen Dingen Antheil nahm, war eben kein Russe, sondern ein Schwede, und kaum seit zwei

<sup>\*)</sup> Es tritt auch jest immer wieber hervor, sobald nicht revolutionaire Ungesheuerlichfeiten in Franfreich es fur eine Zeitlang unmöglich machen. Nicht allzu lange vor ber Februar : Revolution sprach sich einer ber gebildetsten Ruffen, ber Minister ber Bolfdauftlarung, Graf Uwarow, ber febr gern Botschafter in Baris geworben mare, in einem in Betersburg gebruckten Auffas über Bozzo: bi-Borgo, ganz in biesem Sinne aus.

Sabren ruffifcher Unterthan. Dur ber Raifer begriff bag bie öffentliche Meinung und ber Bolfemille eine Macht fein fonnten, und perftant mas Stein und feine Freunde fagen wollten, wenn fie von bem Bolfergorn fprachen, ber nur auf ben gunbenben Funten marte. Serren feines Sofe famen mit ihren Borftellungen wohl nicht über eine banale "Ungufriedenheit" hinaus, Die allenfalls burch gut angelegte Intriquen benütt, bas beißt jum eigenen Bortheil ausgebeutet merben fonnte. Auch batten bie bamale in Rufland einflufreichen Manner - ben eben jest entfernten Speranoty etwa abgerechnet nicht bie Art von Bilbung, bie in ihnen einen Ginn fur allgemeine Weltverhaltniffe entwickeln fonnte; bas zeigte fich im Lauf ber nachften Jahre oft in ichlagender Beife. Gie glaubten fich nicht berufen etwas Unbered zu beachten ale Ruflande unmittelbaren Bortheil, im Ginn ter alten, engbergigen und graliftigen Cabinetepolitif. Das Alles barf man auch bei ber Beurtheilung ber bamaligen preußischen Berhaltniffe nicht überseben.

Befanntlich mar Napoleon lange Zeit unschlüssig ob er Preußen por ober nach bem Rriege mit Rufland vernichten folle, und nur bie Ueberzeugung bag bie Cache bier nicht wie in Sannover und Seffen-Caffel burch Befegung ber Sauptstadt und ein Decret abgemacht fein werbe, bag er im Wegentheil bier nicht jum Biel gelangen fonne ohne einen Rampf zu bestehen wie ihn bie entschloffenfte Bergweiffung führt -: nur biefe leberzeugung bewog ihn ben beabsichtigten Schlag bis nach bem Sieg über Rufland zu verschieben. 3weimal glaubte fich Breugen in feinem Dafein bedroht, und war eines Angriffs gewartig; beibe Male murben bie Maagregeln ber Bertheidigung mit bem Raifer Alexander verabrebet, Die ruffifchen Generale erhielten Die nothigen Berhaltungebefehle, und bie ruffifche Regierung erflarte wie wir burch Danilewofy erfahren, naturlich im Bufammenhang mit bie= fen Unterhandlungen, bag fie ben lebergang frangofischer Truppen über bie Dber als eine Rriegserflarung ausehen werbe. Doch Rapoleon entschloß fich, wie gesagt, zu einem Buntnig mit Breugen, und bie Dinge nahmen eine anbere Wendung.

Co lange bies Bundniß nicht geschloffen war, hatten bie bebeu= tenbsten Manner in Prengen, Scharnhorft und Gneisenau au ihrer

Spipe, ju bemirten gesucht bag Breugen nicht bloß in bem außerften Fall wenn Rapoleon ihm feine andere Wahl ließ, einen Bund mit Rufland ichließe, um ben Kampf mit Franfreich anzunehmen, fondern in jedem Kall, aus freier Bahl, und mannlichem, felbftandigem Entichluß. Sier tritt uns wieder bas Bunberbare in ben Schicffalen ber Bolfer entgegen, benen oft jum Beil gereicht mas an fich fein großes Lob verbient. Die fraftigen Manner Die ben Rrieg in Diefer Korm herbeizuführen juchten, hatten vielfach recht in bem mas fie zu Bunften eines folden Entichluffes anführten. Es ift mahr, Breußen mit feinen acht Reftungen, mit feinem fleinen aber portrefflichen Seer, bas leicht burch hunderttausend begeifterte Freiwillige vermehrt werden fonnte, batte eigentlich Rugland mehr zu bieten, als es in bem Kall mar von biefem Berbunbeten gu forbern. Der Rrieg, in bem Ginn wie Stein, Scharnhorft und ihr Anhang wollten, jur National-Sache ber Breugen und ber Deutschen gemacht, fonnte Aussicht auf ben gludlichsten Erfolg bieten. Und bennoch hatte biefer Weg mahrscheinlich zu unabsehbarem Unheil geführt; bennoch war es beffer baß Friedrich Wilhelm III. nicht ben Rath berer befolgte Die Ruhnheit und Beidheit ju verbinden wußten, und fich ber Meinung ihrer Begner anschloß, benen bas Gefühl ber eigenen Mittelmäßigfeit eine biesmal beilfame Cheu vor jedem Außerordentlichen einflößte.

Denn erstens war schon, trot alles Rüstens, die Heeresmacht über welche Rußland verfügen fonnte, in der Wirflichkeit bei weitem nicht so surchtbar als auf dem Papier. Sie wäre in Wahrheit auch in der Vereinigung mit dem preußischen Heer den Schaaren Napoleon's an der Ober und Elbe nicht gewachsen gewesen, selbst abgeschen davon daß hier auch noch die französischen Besatungen preußischer Festungen als wirflich wirfsame Streitkräfte mit in das Gewicht sielen. Dann aber — und das ist noch viel wichtiger — hätte diese Heeresmacht unsehlbar unter dem Einfluß des in Rußland herrschenden Geistes eigenthümlicher Beschränktheit gestanden. Dan braucht sich nur zu erinnern in welcher beschränkten, ausschließlich russischen Beise Kutusow noch im Jahr 1813 die europäischen Verhältnisse beurtheilte; wie wenig Barclay sich, während des Rückzugs nach der Schlacht bei Bauten, geneigt erwies auf den Rath preußischer Offiziere zu hören,

obaleich ein Scharnhorft, ein Gneifenau, ein Grolmann barunter maren -: und man wird gesteben muffen baß es biefen preußischen Offizieren gang gewiß 1811 nicht gelungen mare ben ruffischen Generalen bie Rolle, Die fie bei einem Angriffofrieg an ber Dber und Elbe ju fpielen hatten, begreiflich und annehmbar ju machen. Gich fur Breugen aufzuopfern, wie fie meinten, mare immer in ben Augen ber Ruffen eine Thorheit gemefen, ber Rrieg gewiß nicht mit ber ftrebenten Energie, ber raftlofen, außerften Unfpannung aller Rrafte geführt worben, bie nothig war, und fich 1813 wenigstens bei Blucher's Seer wirflich zeigte; es hatte fich vielmehr allenthalben in ber Rriegemafcbine eine febr große, ftorende und labmende Friction offenbart, und eben weil ber Raifer Alexander allein in Rufland Trager einer edleren. umfaffenberen und freieren Anficht ber Dinge war, hatte fein guter Wille ficher nicht genuat biefe Friction zu befeitigen. Um fo weniger ba Alexander, wie man benn boch gestehen muß, fein Felbherr, und bamale wenigstene gang gewiß nicht im Stanbe mar ein Beer felbftftanbig, ohne Rath und Leitung zu fuhren. Es war viel beffer baß ber Berfuch nicht gemacht murbe, baß bagegen, ohne baß bies von Seiten ber ruffifchen Ruhrer gerade beabsichtigt wurde, bie ungeheuere Ausbehnung Ruflands fich als ein machtig bestimmenbes Glement ber Entscheidung geltenb machte.

Unter ben Mitteln Die Rapoleon anwendete Rugland zu befriegen, war eines ziemlich unfauberer Natur : bie Fabrication falfcher ruffifder Banknoten, bie in Rugland ausgegeben werben follten. General Gourgaub hat freilich ben Versuch gemacht biefe Thatsache, wie manches andere Unbequeme, vermoge einer hochfahrenden Redens= art zu befeitigen. Er fpricht von bem ebel ftolgen Charafter Rapoleon's ber folche niedrige Kälfdung verschmähte. Das will aber me= nig verfangen, ba erwiesen ift bag Napoleon bem Ronig von Sachfen eine Schuld von feche Millionen Thalern in falfchen ruffischen Bantnoten bezahlte, bie nachber in Dreeben und Leipzig ben Ruffen in bie Sande fielen. Roch bagu beantwortete Berthier bie verwunderten Fragen ber ehrlichen Sachsen in einer Beife, Die feinen Zweifel über bie Absicht läßt, in ber man fo handelte. Wer bamale in Rufland lebte erinnert fich auch wohl wie während ber nachftfolgenden Jahre

gelegentliche Berlufte und Störungen bes Berfehrs burch falsche Banfnoten veranlaßt wurden, die fich von Litthauen und Curland aus auch nach ben übrigen Provinzen verbreiteten.

Bielleicht lag auch gewiffen Borichlagen, Die fich gunachft auf ben Sandel zu beziehen ichienen, eine ftrategische Abficht zum Grunde. Gie waren bann ein Beweis bag Napoleon fehr bald nach ber Erfurter Busammenfunft an bas bachte mas einen fünftigen Rriegszug gegen Rugland erleichtern fonnte. Schon im Jahr 1809 nämlich machte Caulaincourt in Petereburg ben Borfchlag große Sammelpunfte von Transportmitteln - dépots de roulage wie bas genannt murbe, in Rugland angulegen, fowohl um bei ber Geefperre den Berfehr ber beiden ruffischen Sauptftadte mit dem westlichen Europa zu erleichtern, als auch gang besonders um bem Laudhandel Europa's mit bem Drient eine gesteigerte Bebeutung zu geben. Auf ben angemeffenften Bunften, besonders ba mo bie Sauptftragen bes Landes fich vereinigen und freugen - mit anderen Worten auf ben wichtigften ftrategischen Bunften - folten Transport-Mittel, Pferde und Bagen, nach bem großartigften Bufchnitt vereinigt werden, um bie Waaren-Buge aus Weften weiter zu ichaffen. Naturlich mußten bann an biefen Orten Kutter-Borrathe in einem entsprechenden Maafftab angeleat werden, und in Aussicht ftand ferner bie Anstellung frangofischer Agenten, Die gleichsam, ungefahr wie die Confule genannten Sandels. Gefandten, bei ben dépots de roulage beglaubigt fein fonnten, um bie Intereffen ihrer Landsleute mahrgunehmen, und bie schnelle und punftliche Beförberung ber für ihre Rechnung burchgebenden Baaren zu vermitteln. Diefer Borfchlag murbe von bem Rangler Rumangow mit bem großten Gifer aufgenommen; Die Ausführung von ihm auf jede Beife ge-Es wurde eine Commission gebildet Die theils aus ruffischen förbert. Beamten bestand, theile aus Leuten Die jur frangofischen Gefandtichaft gehörten, ober ihr eigens beshalb beigegeben murben. Sier follte bas Rabere berathen und beichloffen werben, und ba bie Berren in Begiehung auf die Wege und die fonftigen örtlichen Umftande vielfach folder Ausfunft bedurften wie nur ein Cachverftantiger geben fonnte, mußte ber Commission auch ein Offizier von bem fogenannten Corps ber Bege - Communication beigegeben werben. Die Babl fiel auf einen unterrichteten jungen Mann ber in ben boberen gesellschaftlichen Rreifen ber Sauptstadt gern gefehen mar, auf ben Capitain Cablufom (jest Beneral-Lieutenant außer Diensten). Director biefes Ingenieur-Corps mar aber ber Cache nach bamale, unter bem Bringen Georg von Oldenburg, ein Sollander, aus bem Baterlande vertrieben, und Beneral-Lieutenant in ruffifchen Dienften. Gin Mann ben ber lang genabrte Sag gegen Franfreich und Navolcon icharffichtig machte: ber erichraf ale ihm fein Bogling Sablutow melbete wovon bie Rebe Er glaubte zu feben mobin bas führen follte, bag nämlich Ra= poleon für ben Fall eines Krieges ungeheuere Transportmittel und Kuttervorrathe an bestimmten, ihm befannten Bunften, porbereitet wiffen wollte, in ber Soffnung es werbe ibm, namentlich in Litthauen, leicht gelingen fich ihrer zu feinen 3meden zu bemachtigen. ichien bie Sache barauf angelegt baß eine Menge frangofischer Beamter mit bem Inneren bes Landes und feinen Sulfsmitteln befannt werben follten. Der General warnte, und wies ben jungen Offigier an feiner= feite fo viele Schwierigfeiten ale moglich, und immer neue zu machen : namentlich baburch bie Ausführung zu hemmen bag er alle vorgeschla= genen Dertlichfeiten ju folchen dépots de roulage ungerignet finte. Diefe Rolle fpielte Cablufow langer ale zwei Jahre mit großer Bewandtheit. Go viele Reisen er auch in Auftrag ber Commission machen mußte, immer tam er mit ben Beweisen gurud bag auf bem gewählten Bunft Mangel an Kutter, ober an zwedmäßigen Baulichfeiten - ober bie Schwierigfeit bergleichen bort aufzuführen - ober bie fumpfige Beschaffenheit häufigen Ueberschwemmungen ausgesetter Wege u. f. w. die Unlage gang unmöglich mache. Alle ber Bruch berannahte, und Laurifton, ber unterdeffen Caulaincourt abgeloft hatte, Betersburg verließ, Cablufow fich in ben hergebrachten gefellschaftlichen Formen bei ihm beurlaubte, fuhr ber frangofische General, ber befanntlich fein Diplomat, und nicht febr fein mar, unvorsichtig gegen ihn heraus, bag auch er wichtige Blane burchfreugt habe. Sablufom erwiderte, ale ruffifcher Offizier febe er barin ein Compliment. - Es ware ber Muhe werth in bem Archiv bes frangofifchen Ministeriums ber auswärtigen Ungelegenheiten ben Briefmechfel einzusehen ber fich auf biefe Berhandlungen bezog. - Db ber Raifer Alerander und ber

Kanzler Rumanzow je erfahren haben woher im Anfang, als es bem Letteren Ernst mit ber Sache war, ber geheime Widerstand fam, ift bie Frage. Sablutow und sein General waren natürlich flug genug sich weber zur Zeit noch selbst spater ihres selbstständigen Eingreifens zu ruhmen, — auch war die Sache spater vergessen, und fein Mensch fragte weiter nach.

Rußland war zur Zeit als ber Krieg ansbrach, mit feinen Ruftungen noch nicht ganz fertig, und besonders erstaunte man, als es zur Sache fam, in der nächsten Umgebung des Kaisers nicht wenig über bas Ergebniß der jahrelangen Borbereitungen, das weit unter allen Erwartungen und Berechnungen geblieben war. Noch dazu war die beliebte Bertheilung der Truppen im Ganzen und Großen, theilweise durch die Nothwendigkeit, zum Theil aber auch durch eigenthümliche Plane geboten, von der Art daß dadurch die auf dem eigentlich entsscheidenden Kriegsschauplat, in Litthauen, vereinigte Macht, vollsommen ungenügend wurde.

Wir muffen hier in der Kurze die damalige Jahl und Eintheilung des ruffischen Heeres in Erinnerung bringen, das zur Zeit, was das Fußvolf anbetrifft, aus 6 Garbe-Infanteries (4 Grenadiers und 2 Jäsgers) Regimentern, 14 Grenadiers, 96 Mussetiers (Linien-Infanterie), 50 Jägers und 4 eigentlich der Flotte angehörigen Sees Regimentern bes stand. Das Regiment hatte drei Bataillone; das Bataillon sollte, bei der Garde 768, bei den übrigen Truppen 738 Manu unter dem Geswehr haben.

Dazu famen an Reiterei: 10 Kuraffier Regimenter (worunter zwei ber Garbe) — 4 leichte Cavalerie-Regimenter, und 2 felbstständige leichte Schwadronen der Garbe, dann 36 Dragoners, 11 Husarens und 5 Uhlanen-Regimenter. Die Kuraffiers, Dragoners und leichten Garbes Reiter-Regimenter zählten je 5, die Husarens und Uhlanen-Regimenter je 10 Schwadronen; die Schwadron sollte bei der Garde 159, bei der Urmee 151 Mann und Pferde start sein.

Der Garnison-Regimenter und Bataillone, ber inneren Wache, ber Halb-Invaliden und mobilen Invaliden-Companien, die fammtslich zu Huse genommen werden um zusammenzurechnen daß Rußland bamals über sechsmalhunderttausend Mann regelmäßiger Trups

pen verfügen fonnte, erwähnen wir hier nicht, ba biefen Schaaren selbst bie Bertheibigung ber Festungen auf bem europäischen Kriegoschauplate nicht anvertraut wurde. Sie bienten theils bie affatischen Granzen bes Reichs gegen Räubereien zu schüßen, theils als Polizeiwache im Inneren bes Landes, und waren namentlich in ihrem damaligen Zustande auch zu sonst nichts zu gebrauchen. Nur insofern sie die Wagenzüge, die mit Schießbedarf oder Mundvorrathen zum heer gingen, auf ben heerstraßen im friedlichen Inneren begleiteten, hatte ihre Thatigkeit eine Beziehung zu bem Krieg.

Die Eintheilung ber Feldtruppen hatte wesentliche Beränderungen ersahren. Das Fußvolf bildete eine Gardes und 27 mit Zahlen bezeichs nete Divisionen, von benen die beiden ersten aus je sechs Grenadiers Regimentern, jede der übrigen regelmäßiger Beise aus zwei Musketiers und einer Jäger-Brigade, zu zwei Regimentern, bestanden. Nur die zwei in Georgien und am Kaukasus verwendeten (die 19. und 20.) waren abweichend zusammengesetzt, und auch die 23. bestand nur aus zwei Brigaden (3 Musketiers und 1 Jäger-Regiment). Die 25. hatte nur 1 Musketiers und 2 Jäger-Regimenter, wurde aber durch 3 Sees Regimenter die zu ihr stießen, den übrigen gleich.

Ferner wurde seber Infanterie-Division auch eine Brigade Artillerie beigegeben bie aus einer Zwölfpfunder- und zwei Sechspfunder-Batterien (mit je 12 Geschüßen) bestand.

Dagegen war nun feine Reiterei mehr zu ben Infanterie-Divisionen eingetheilt; bie sammtlichen Reiter-Regimenter waren in selbstständige Divisionen zusammengezogen, und bilbeten so zwei Kurassier-Divisionen (zu 5 Regimentern), eine Garde- und acht Linien-Cavalerie-Divisionen. Bebe dieser letteren bestand aus vier Dragoner- und zwei Husaren- oder Uhlanen-Regimentern (ausnahmsweise hatte die 4. ein Husaren-Regiment mehr, die 8. ein Dragoner- und ein Husaren-Regiment weniger. Fünf abgesonderte Dragoner-Regimenter waren in Finnland, am Kaufassu und in Georgien verwendet).

Bon ber gesammten Infanterie war eine Division (bie 27.) noch zu Mossau in ber Bilbung begriffen; zwei waren, wie gesagt, in ben afiatischen Gränzländern des Reichs verwendet; brei, die 6., 21. und 25., in Finnland; — eine, die 13., war in und um Odessa zuruck-

gelaffen; — viere, die 8., 10., 16. und 22., bilbeten in der Moldau und Wallachei die Donau-Armee. Es blieben also, außer der Garde, sechszehn Divisionen-mit der entsprechenden Reiterei, die in Litthauen vereinigt wurden.

Die einst von Proforowsty bei dem Heer unter seinen Befehlen getroffene Einrichtung wurde hier zuerst allgemein angenommen. Zedes Infanterie-Regiment rückte nur mit zwei Bataillonen in das Feld; das dritte mußte an diese alle taugliche Mannschaft abgeben, um sie einigermaßen vollzählig zu machen, und erhielt als Ersat eine Anzahl Refruten, die es erst ausbilden sollte. — Außerdem gaben die dritten Batailslone auch ihre Grenadier-Companien an die im Felde stehenden Truppen ab; es wurden aus diesen Companien "vereinigte (сводные) Grenadier-Bataillone "gebildet, zwei zu je drei Companien in jeder Division. Bier Divisionen der 1. Armee behielten ihre beiden so gebildeten Grenadier-Bataillone bei sich; die der übrigen bildeten zwei besondere Divisionen und eine Brigade (eine Division von 8 Bataillonen in der ersten, eine von 10 Bataillonen in der zweiten Armee; in Tormassow's Reserves Armee eine Brigade von 6 Bataillonen).

Die als Rudhalt ausgesonderten britten Bataillone, die noch aus drei Mustetier-Companien jedes bestanden, wurden weiter rudwärts in eigenen Reserve-Divisionen vereinigt, deren aber nicht weiter gestacht zu werden braucht, da sie mit wenigen Ausnahmen nicht als solche verwendet, sondern aufgelöst wurden um die Feldbataillone zu ergänzen.

In gleicher Weise ließen bie Reiter-Regimenter, je nachbem fie leichte ober schwere waren, eine ober zwei Schwadronen ale Reserve zurud, und rudten, die schweren mit vier, die leichten mit acht Schwasbronen ins Feld.

Die gesammte in Litthauen vereinigte Truppenmacht wurde in eine Haupt-, und zwei minder zahlreiche Seiten-Armeen vertheilt; in seber waren se zwei Divisionen zu einem Infanterie-Corps vereinigt, dem etwas leichte Reiterei beigegeben war. Die übrige Reiterei wurde zu Cavalerie-Corps vereinigt, die aber eigentlich Divisionen genannt werden müßten, da sie nicht eben sehr starf waren.

Co gestaltete fich benn bie gesammte heeresmacht, bie hier zur Berfügung stant, in folgenter Beise.

| A. Truppen in erster Linie (langs ber Best<br>Die 1. Best-Armee, G. v. d. Infanterie L | 0 0      |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1. Infanterie-Corps, G. L. Graf Wittgenstein,                                          | Juliu    | 1) 11 2  | vuy.     |
|                                                                                        |          |          |          |
| bie 5. u. 14. Infanterie-Division, 4 vereinigte                                        | <b>.</b> | ~.       | • · · ·  |
| Grenadier = Bataillone, 2 Dragoner= und 1                                              | Bat.     | ,        | Rof. Reg |
| Husaren-Regiment                                                                       | 28       | 16       | 3        |
| II. Infanterie-Corps, GL. Baggehuffwutt,*)                                             |          | 0        |          |
| die 4. und 17. Division, 1 Husaren-Regiment                                            | 24       | 8        |          |
| III. Infanterie-Corps, GL. Tutschfow ber I.,                                           |          |          |          |
| bie 3. und 1. (Grenadiers) Divifion, 2 vereis                                          |          |          |          |
| nigte Grenabier-Bataillone, Garbe-Rosaden                                              | 26       | 6        | 1        |
| IV. Infant.=Corps, O.=2. Graf Schuvalow, **)                                           |          |          |          |
| die 11. u. 23. Divifion, 2 vereinigte Grenadier-                                       |          |          |          |
| Bataillone, 1 Sufaren-Regiment                                                         | 22       | 8        |          |
| V. (Gardes) Infanterie-Corps, ber Großfürst                                            |          |          |          |
| Ronftantin, ***)                                                                       |          |          |          |
| bie Garten und eine Division vereinigter Grena=                                        |          |          |          |
| biere, bie erfte Ruraffier-Divifion                                                    | 26       | 20       | -        |
| VI. InfCorps, Gen. v. b. Infant. Dochturow,                                            |          |          |          |
| bie 7. und 24. Divifion, 1 Sufaren-Regiment                                            | 24       | 8        |          |
| Reiterei :                                                                             |          |          |          |
| I. Corps & L. Uwarow = 24 Com.; II. G. L.                                              |          |          |          |
| Baron Korff = 24 Schw.; III. G. R. Graf                                                |          |          |          |
| Pahlen = 20 Schw                                                                       |          | 68       | _        |
| Rofaden unter bem Ataman Platow                                                        | _        | _        | 14       |
| Im Gangen                                                                              | 150      | 134      | 18       |
| und 49 Batterien mit 558 Stud Wefchut.                                                 |          |          |          |
| Wenn fie vollzählig waren mußten biefe Ei                                              | upper    | i zählei | n:       |
| bie Infanteric = 108,232 Mai                                                           |          | 0 /      |          |
| bie Reiterei = 20,394 ,,                                                               |          |          |          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                |          |          |          |

<sup>\*)</sup> Co lautet ber von ben Ruffen gewöhnlich in Baggowut verftummelte Name biefer ichwedischen, in ben Officevrovingen Ruflande germanifirten Familie.

<sup>\*\*)</sup> Bald burch ten G. . Brafen Dftermann abgeloft.

<sup>\*\*\*)</sup> In teffen Abmefenheit befehligte G. . 2. Lamrom.

```
bie Artislerie = 12,946 Mann
bie Kosacken = 9,000 ,,
zusammen = 151,572 Mann.
```

Sie waren aber bei weitem nicht vollzählig. Buturlin giebt sie, mit Einschluß von 9000 Rosacken, zu 127,000 Mann unter den Waffen an, und Danilewesty, der ohne Zweifel die Wahrheit sehr genau wußte, sindet es angemessen ihm zu folgen. Aber auch diese Zahl ist unstreitig salsch, und bedeutend zu hoch. Wäre sie richtig so hätte an der vollen Zahl nur etwa ein Sechstheil gesehlt, womit man immerhin, namentslich in Rußland, ganz gut hätte zufrieden sein können. Der Kaiser Alerander und seine persönliche Umgebung hätten sich dann gewiß, als sie in Wilna eintrasen, weder so erstaunt noch so entrüstet darüber gezeigt, daß troß der Ausschlug der dritten Bataillone, und aller sonstigen Maaßregeln, das Heer nicht zahlreicher sei.

Wie Clausewiß bezeugt wußte man im faiserlichen Hauptquartier baß die erste West-Armee kann hunderttausend Mann stark sei — und zu dieser Angabe stimmt auch was wir sonst aus zuverlässiger Quelle wissen. Der Herzog Eugen von Burttemberg namentlich sagt uns in seinen "Erinnerungen" daß man die Bataillone der Garde im Durchsschnitt zu 600 Mann, die der Linie zu 500 rechnen kann; die Schwasdronen der Garde und Linie zu 150 und 125 Mann und Pserden. In Beziehung auf die Reiterei möchten seine Angaben wohl noch etwas zu hoch sein. Die Durchschnittszahl von 500 Mann für ein Bataillon dagegen nähert sich gewiß der Bahrheit; denn mochten auch viele Musketiers und Jäger-Bataillone enwas stärker sein, so zählten dagegen die Bataillone vereinigter Grenadiere, die nur aus je drei Companien bestanden, gewiß nicht viel über 400 Mann ein jedes. Legen wir die Angaben des Herzogs von Bürtemberg zum Grunde, so erzgeben sich folgende Zahlen:

```
Infanterie . . . 76,800 Mann Reiterei . . . 17,450 ,, Urtillerie, ungefähr 10,000 ,,
```

wozu bann noch ungefähr feches bis fiebentaufent Rosaden tommen --

nicht mehr; benn obgleich in funf Sotnen- Sunderte - eingetheilt, ift ein Rosaden-Regiment boch felten viel über breihundertundfunfzig Mann ftarf.

Es wird fich fpater noch in anderer Urt, und felbft mehrfach ber Beweis ergeben bag biefe Bablen fich ber Wahrheit nabern, ja bag wir fie im Wesentlichen fur richtig halten burfen, bag bie von Buturlin und Danilewofy beigebrachten bagegen um ein bedeutendes zu hoch find. Warum man in allen, von ruffifcher Geite veröffentlichten amtlichen und halbamtlichen Berichten über biefen Kelbaug, bieber ftete bemüht gewesen ift bas Seer wenigstens etwas ftarfer zu machen als es wirflich mar, läßt fich gewiffermaßen wohl erflären. Bahricheinlich wollte man nicht gern gefteben wie unverhaltnismäßig gering bie Seeresmacht mar, mit ber Rußland in ben enticheibenben Rampf geben mußte, in bem es fich minbeftens um feine politische Bebeutung in Europa handelte. Bielleicht fürchtete man bie mahren Bahlen mochten bem westlichen Europa nicht ben gehörigen Begriff von ber Dacht Ruflande beibringen, und bann auch wollte man wohl bie Mangel ber Bermaltung, Die folde Ergebniffe gur Kolge batten, nicht in ihrer gangen Bloge geigen. -

mit 216 Studen Geschüt. Die Kosaden (etwa 4000) ungerechnet, wird bies heer auf 35,000 Mann unter ben Waffen angegeben, was höchstens um eins bis zweitausend Mann zu viel sein mag.

(Nach ben Ermittelungen bes neuesten Geschichtsschreibers bieses Feldzugs, bes Generals Bogbanowitsch, jählte Bagration's Armee mit ben Kosaden 37,000 — ohne biese nur 33,000 Mann.)

| Die Referve-Urmee, Ben. v. b. Cav. Graf         | Tori | naffon    |           |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Corps bes Ben. v. b. Infant. Grafen Rameneff    | )*). |           |           |
| Die 18. Divifion, 6 Bataillone vereinigter Gres | Bat. | Shw.      | Rof.=Reg. |
| nabiere und 1 Sufaren-Regiment                  | 18   | 8         | -         |
| Corps des G 2. Marfow.                          |      |           |           |
| Die 15. u. 9. Inf Division, 1 Sufaren-Reg.      | 24   | 8         | -         |
| Corps bes G 2. Baron von ber Often- Caden.      |      |           |           |
| Die Referve-Bataillone der 12. u. 15. Divifion, |      |           |           |
| 1 Sufaren=Regiment, und 16 Referve=Cchwa=       |      |           |           |
| bronen verschiedener Regimenter                 | 12   | 24        |           |
| Cavalerie-Corps bes G L. Grafen Lambert .       |      | 36        |           |
| 5 bonische, 4 ufrainische Rosaden-Regimenter .  |      | $-\infty$ | 9         |
| Im Gangen                                       | 54   | 76        | 9         |

Dhne Rojaden etwa 38,000 Mann, mit 164 Studen Geschüt in 14 Batterien.

Go ift ein bemerkenswerther Umstand bag bie Bilbung ber Resferve-Armee in biefer Beise gar nicht ursprünglich beabsichtigt war, ja mit dem ursprünglichen Operationsplan in Widerspruch stand.

Den ersten Anordnungen zusolge gehörten die sammtlichen Feldstruppen dieses Heeres, d. h. außer Sacken's Abtheilung alle, der 2. West-Armee an, die demnach aus 88 Bataillonen und 92 Schwastronen\*\*) bestand. (In diesem Verbande wurde Kamensth's Corps als das VIII. gezählt, Markow's als das IX.; Borosdin's Abtheistung war als das X. bezeichnet.)

Es wurde sogar, wie wir ipater schen werden, in dem Operationsplan als eine wesentliche Bedingung angesehen daß die erste und zweite West-Armee einander an Zahl ziemlich gleich seien; und daß jede von ihnen ftark genug sei selbstiständig zu handeln.

Angerbem hoffte man ein Seer von 40,000 Mann unter Tors maffow aus Referre-Bataillonen gufammengubringen. Beobachtung ber

<sup>\*)</sup> Dies war ber bereits mehrfach genannte, altere Cohn tes Feldmarichalls.

<sup>\*\*)</sup> Eine Zeitlang gablte es fogar 112 Schwadronen, ba auch Pahlen's Reiterei — (bas III. Cavalerie: Corps) bagu gerechnet wurde.

Toll, Denfmurbigfeiten. I.

öfterreichischen Grange, und Bertheibigung eines besonderen, untergeordneten Kriegstheaters in Wolhynien und Podolien sollten feine Aufgabe fein.

Alls aber im Fruhjahr ber entscheidende Augenblick heranruckte, ergab sich bag an Reserve-Truppen für dies Heer faum Saden's Abetheilung herbeizuschaffen sei. Einer besonderen Armee zur Vertheidisgung bes Subens glaubte man aber nicht entbehren zu können. Da erfolgte denn sehr spat, kaum einen Monat vor bem Ausbruch bes Krieges, vermöge eines kaiserlichen Beschls vom 8/20. Mai, die Theislung der zweiten Bestistruce, und Bildung ber Reserve-Armee in der angegebenen Beise.

Dhne bie Rofaden ju gablen - bie ju gablen, menigftens auf einem Schlachtfelbe, faum ber Dube werth ift - beliefen fich alfo bie in erfter Linie verfügbaren, wirflich vorhandenen und brauchbaren Truppen, allerhöchstens auf 175,000 Mann, aller Bahricheinlichfeit nach fogar noch auf ein Baar Taufente weniger. Das war wenig, ben 452.000 Mann Napoleon's gegenüber! Das war nicht ein Seer mit bem man, unter ben obwaltenten Umftanten, bis an bie Dter oter Elbe vorgeben fonnte, wie Scharnhorft, Gneisenau und Boven verlangt batten! Davon überzeugte fich auch Gneifenau vollfommen, als er bei feiner vorübergebenten Umwesenheit im Sauptquartier zu Bilna Die mabre Sachlage fennen lernte. Er hatte gan; recht wenn er bort erflarte bag bie Unftalten ber Ruffen nichts weniger ale ber Große bes Unternehmens entsprechent feien, und fich fehr beforgt um ben Musgang Um fo mehr ba auch was an Truppen in zweiter und britter zeigte. Linie, jur Ergangung bes Seeres u. f. w. ju Gebote ftant, weber ber Große ber Aufgabe und ber Wefahr entiprach, noch ben Erwartungen bie man von bem Erfolg jahrelanger Ruftungen begen burfte.

### B. Truppen in zweiter Linie.

Außer ber in bie erste Linie ber strategischen Aufstellung vorges zogenen Abtheilung Saden's standen noch 87 britte Bataillone und 54 fünfte, oder neunte und zehnte Schwadronen ber Reiter-Regimenter zu Gebote, die aber sämmtlich aus Refruten gebildet, und so schwach waren, daß sie im Ganzen faum 34,000 Mann unter ben Waffen zählten. Bertheilt waren sie wie folgt:

| 30 | Bat. | 4  | Schwadr. | in Riga und Dunamunte, und bei Mitau,        |
|----|------|----|----------|----------------------------------------------|
| 19 |      | _  | ,, 1     | bei Dunaburg,                                |
| _  | "    | 20 | "        | auf bem rechten Dunaufer von Balf bis Newel, |
| 2  | "    |    | "        | bei Boriffom an ber Berefina,                |
| 18 | 11   | _  | "        | in Bobrnist, an bemfelben Fluß,              |
| 12 |      | 14 | "        | bei Mogyr am Pripiat,                        |
| 6  | *    | _  | "        | in Riem,                                     |
| _  | "    | 16 | ir       | jenfeits bes Dniepre, im fütlichen Ruglant,  |
|    |      |    |          | um Olwiopol,                                 |

#### 87 Bat. 54 Comabr, wie oben.

Dazu fommen, als eine ber nächsten Berstärfungen welche bie zweite Armee zu erwarten hatte, bie aus Mosfau heranrückenden 12 Bataillone ber 27. Infanteries Division, mit ber bazu gehörigen Brisgabe Artillerie, bie zusammen zu 8500 Mann angegeben werden, also ganz ungewöhnlich vollzählig gewesen sein mussen, was sich bei einer eben in der alten Hauptstadt des Reichs neugebildeten Truppe wohl einigermaßen benken läßt.

### C. Truppen in britter Linie.

Diese bestanden aus den erst im Herbst 1811 neu ausgehobenen Manuschaften, die in 36 Refruten-Depots vereinigt waren. Diese Depots bildeten drei Linien hinter einander; die erste, von 19 Depots, begann bei Staraia-Ruffa in der Richtung auf Toropes, durchschnitt die Straße von Smolenst nach Mossau bei Biasma, und verlängerte sich über Jelnia und Starodub bis Olwiopol.

Die zweite, von 10 Depots, ging von Petrojawodsk auf Nowgorod, Ewer und Moskau, bann weiter auf Kaluga, Tula, Drel, Kursk, Charkow, und endete bei Catherinoslaw.

Die britte, von 7 Depots, begann im Norden bei Wologba, und war bezeichnet burch bie Bunkte: Jaroslaw, Bladimir, Riasan, Tamsbow, Woronesch und Nowo-Tscherkask an ber Wolga, wo sie endete.

Um bie hier versammelten Refruten verwendbar zu machen, wursten aus ihnen vierte Bataillone ber Infanterie-Regimenter, 6. Schwastonen ber schweren, 11. und 12. ber leichten Reiter-Regimenter gestilbet, die aber natürlich nie als solche verwendet worden find. Sie

wurben aufgelöst sowie sie bei bem Heere eintrasen. Die Armee erhielt, bis zu bem Rückzug nach Tarutino aus biesen Depots 46,000 Mann Fußvolf und 9,300 Reiter.

Auch die fammtlichen vorbereiteten Ersate Mannschaften des ruffischen Heeres genügten also an sich burchaus nicht, um je das Gleichgewicht der streitenden Parteien berzustellen. Sie wogen faum die zahlreichen "Marschbataillone" und sonstigen Ersate Mannschaften auf, die dem französischen Geer folgten.

Es bleibt und noch übrig ber Magazine zu gebenfen, und ber Bunfte auf benen bie Artillerie-Reserve-Parks (Schiegbebarfszuge) aufgestellt waren.

Für den unmittelbaren Bedarf des Heers in seiner anfänglichen Stellung in Litthauen waren, außer mehreren fleinen Magazinen, größere in Wilna, Zaslawl und Lugt augelegt. Die großen Borzräthe die im Lauf des Feldzugs dienen sollten, waren in Riga, Dünasburg, Driffa, Bobruist und Kiew aufgehäuft.

Reserve-Parts mit dem Schießbedarf für 58 Divisionen, d. h. mit einer saft dreifachen Ausrustung für das gesammte Heer, waren in drei Linien aufgestellt, von denen die erste von Dünaburg über Wilna, Nieswicz, Bobruist und Polon nach Kiew ging — die zweite von Pstow nach Smolenst, während Nowgorod und Kaluga die Endspunkte der dritten bezeichneten.

Wenn man sich die Aufstellung der Truppen zweiter Linie (ber britten Bataislone) vergegenwärtigt, die Anlage ter Magazine und die Bertheilung der Schießbedarfözüge beachtet, erkennt man leicht daß der Bogen welchen die Duna, die Beresina und der Dniepr bilden, die Linie war die man zu vertheibigen dachte, und an der man den Feind aufzuhalten hoffte. Die Beseitigungsarbeiten die unternommen wurden um dieser Linie eine größere Widerstandssähigseit zu geben, lassen darüber vollends keinen Zweisel. Dunamunde und Riga waren von alten Zeiten her besesstigt; im Lauf der letzten Jahre war beschlossen worden auch Dunaburg, so wie Borissow und Bobruiss an der Beressina, in Festungen zu verwandeln. Der letzter Plat, bessen Bau man im Jahre 1810 begonnen hatte, war so ziemlich vollendet, und konnte eine Belagerung aushalten. An den Wersen von Dunaburg war

lässiger gearbeitet worben, man beschränkte sich am Ende auf die Errichtung eines Brückenkopfes, der auch nicht ganz sertig wurde, obgleich noch im Juni 1812 Bauern zum Festungsbau in den Oftseeprovinzen ausgeschrieben wurden, und auch wirklich nach Dünaburg abgeben mußten. Bei Borissow war ebenfalls nur ein in der Kehle geschlosser Brückenkopf von Erdwerken ziemlich starken Profils zu Stande gestommen.

Ungefähr vierzehn Meilen stromauswärts von Dünaburg, wurde bem Städtchen Drissa gegenüber auf dem linken Ufer der Düna ein großes verschanztes Lager erbaut, das in dem Vertheidigungsfriege den man vorhatte, nicht sowohl eine Hauptrolle, als die Hauptrolle spielen sollte. Auch hier hatte die Ausptrolle, als die Hauptrolle spielen sollte. Auch hier hatte die Ausptrolle, als die Hauptrolle spielen sollte. Auch dier hatte die Auspführung etwas spät begonnen. Um 24. Juni begannen befanntlich die Feindseligkeiten; am 23. wurde der Obristlieutenant Clausewiß von Wilna aus nach Orissa gesendet um über den Fortgang des Baues zu berichten. Er traf also dort ein als der Krieg bereits begonnen hatte, und fand dennoch daß man noch nicht daran gedacht hatte das Prosil der Werfe durch Palissaden zu verstärken, und daß die dort angestellten Ingenieur-Ofsiziere, deren Kach der Brückenbau nicht war, noch nicht wußten wie sie es ansangen sollten, mit den Gesäßen von verschiedener Größe die zu Gebote standen, die nöthigen Brücken herzustellen.

Wir muffen nun auf bie Stellung ber Truppen erfter Linie langs ber Granze gurudfommen, und fie naher andeuten, wobei, von fleineren Beranderungen abgesehn, zwei Berioden — bie Zeit vor und nach ber Theilung ber zweiten Best-Armee — zu unterscheiben find.

3m April und ber ersten Halfte bes Mai's 1812 war bas Hauptquartier ber ersten Armee in Wilna, bas ber zweiten in Lupt, und besonders bie erste ftand in sehr weitlauftigen Quartieren zerstreut.

Sie hatte nämlich eine rechts entsendete Abtheilung — bas I. Corps, Wittgenstein — bei Szawl, — die Hauptmasse, aus dem II., III., IV. und V. Corps, nebst den Kürassieren und dem I. und II. Cavalerie-Corps bestehend, war auch in sich sehr zerstreut — (nämlich auf dem rechten Flügel das II. Infanterie- und I. Cavalerie-Corps bei Uciany, Wilsomir und Boguslawiszty; — das III. Infanterie-Corps vor Wilna bei Trosi, und dahinter das V. in und um Wilna selbst;

— weiter links bas IV. Infanterie-Corps bei Mosty am Niemen, und hinter ihm bas II. Cavalerie-Corps bei Bieliga) — weit links entsens bet stand bann endlich bas VI. Infanterie-Corps, bas bie Verbindung mit ber zweiten Armee erhalten sollte, bei Pruzany.

Die zweite Urmee cantonirte in Wolynien und Podolien.

Aus bem Operationsplan ergiebt sich baß jedenfalls bie Absicht war sowohl die erste Armee in sich enger zusammenzuziehn, als auch die zweite näher an dieselbe heranruden zu lassen, sobald man mit ber Bildung ber ReserverObservations-Armee an der österreichischen Gränze zu Stande gekommen sein wurde. Auch geschah dies wirklich nach der Theilung der zweiten Armee, beren Hauptquartier erst nach Bruzamy, dann nach Wolfowist verlegt wurde, in Folge welcher Bewegungen beide Armeen unmittelbar vor dem Ausbruch des Krieges solgende Stellungen inne hatten.

Die 1. Urmee, Sauptquartier in Wilna.

Das I. Infanterie-Corps, als entsenteter rechter Rügel bei Reis bann, mit einer Seitenabtheilung bei Rosstena und einem Vortrab bei Jurburg am Niemen. --

Von der um Wilna gruppirten Hauptmasse, das II. Infanteries Corps zwischen der Swenta und Wilia, um Orziszti; — das III. und IV. Infanteries Corps vor Wilna, jenes dei Nowis Trofi, dieses dei Olfieunist; — dahinter, in zweiter Linie das I. Cavaleries Corps dei Wilsomir — die Garden und Kurassiere dei Swenciany — und das II. Cavaleries Corps dei Emorgony auf der Straße nach Minst.

Weit links entsendet standen das VI. Infanterie Corps, und Pahslen's Reiterei (III. Corps) bei Lida. Daß sie große Gefahr liesen absgeschnitten zu werden, wenn das Heer sich bei Wilna, oder vollends weiter rudwärts bei Swenciany versammeln sollte, lehrt ein Blid auf die Karte.

Platom's Rojaden ftanten um Grobno.

Die zweite Urmee, Sauptquartier Wolfowief.

Das VIII. Jufanterie-Corps, die Küraffiere und bas IV. Cavas lerie-Corps um Wolfowisf.

Das VII. Corve etwas füblicher auf ber Strafe nach Pruzany, um Nown-Dwor.

Tormassom's Urmee hatte ihre Quartiere um Dubno, wo bas Hauptquartier mar.

Um bie Berhaltniffe gang zu übersehn muß man sich auch noch ber beiben Heere erinnern, bie auf entfernten Kriegoschauplagen in Berreitschaft standen.

Nämlich in Finnland, unter bem Gen. v. b. Infanterie Grafen Steinheil\*) bie 6., 21. und 25. Divifion, nebst zwei Dragoner-Resgimentern; bie britten Bataillone einbegriffen, zu 30,000 Mann angegeben.

An ber Donau, in ber Wallachei und Moldau, unter bem Abmiral Tschitschagow, vier Infanterie-Divisionen (bie 8., 10., 16. und 22.) zu 72 Bataillonen, und 80 Schwadronen Reiterei; zusammen angeblich eine Masse von 53,000 Mann.

Für biese beiben Heere waren auch besondere Refruten-Depots eingerichtet; für bas finuländische zu Kargapol und Olones; für die Donau - Armee zu Azow, Taganrod und Iwanowka bei Clawanos serbok.

Gleich als die beiden Westarmeen gebildet wurden, im Anfang bes Jahres 1812 erhielt der Oberst Toll eine Anstellung, als Director ber zweiten Abtheilung ber Kanzellei des General-Duartiermeisters der ersten Annee, bei dem Hauptquartier in Wilna. Er sand sich hier zunächst in einer nicht ganz günstigen Lage; denn er hatte sich zwar bereits einen bedeutenden Ruf erworden, und war vielen Generalen der Armee als ein sehr tüchtiger Offizier besannt —: gerade dem ohnes hin nicht sehr zugänglichen Barclay aber war er vollsommen fremd. Denn dieser war erst in der allerlegten Zeit, aus einer unbedeutenden Stellung sehr schnell zum Oberbesehl emporgestiegen, und war nie auf demselben Kriegsschauplat mit Toll zusammengetrossen. Toll's unsmittelbare Borgesetze aber, der General-Duartiermeister und Shes des Generalstads dieser Armee, waren so unbedeutend, daß sie weder ihn nach seinen Werth schäften, noch daran bensen sonnten ihn zu heben, und eine Annäherung zwischen ihm und dem Oberbesehlshaber zu vers

<sup>\*)</sup> Aus ruffifder Berftummelung ins Deutide gurud verftummelt, in ben meiften Werfen uber biefen Krieg zu Steingell ober Stengell geworben.

mitteln. Blieben die Dinge in dieser Berfassung, so hatte Toll unter Barclay eigentlich wenig Aussicht in einen bedeutenderen Wirfungssfreis zu gelangen, als ihm seine Stellung in der Kanzellei anwies. Aber die Sache änderte sich als am 28. April der Kaiser Alerander selbst mit einem nur allzuzahlreichen und glänzenden Gesolge zu Wilna eintras. Der Kaiser selbst kannte Toll, der Fürst Wolfonsty wußte aus Erfahrung wie gut er zu brauchen sei. Da nun Wolfonsty selbst, bei dem Widerspruch den hier der aus Petersdurg mitgebrachte Operationsplan ersuhr, bei den vielsachen Zweiseln die sich erhoben, bei den widersprechenden Vorschlägen die gemacht wurden, sich gewiß gern der Nothwendigkeit entzog eine Meinung zu haben, verwies er eben auf den Obersten Toll, der im Ramen des Kaisers oft um seine Anslicht befragt wurde, und so Gelegenheit sand seinen Werth geltend zu machen.

Unter Toll's Papieren findet sich ein vollständig ausgearbeiteter Operationsplan für den Feldzug 1812, und auf dem letten Blatt ist bemerkt daß er ihn am 11. Mai (29. April a. St.) 1812 niedergesschrieben hat. Ob er diesen Plan blos als Studie entwarf, wie die einleitenden Worte vermuthen lassen, oder ob er aufgefordert war auch seinerseits Vorschläge zu machen, wußten wir zunächst nicht zu sagen. Eben so wenig od Toll, den ersten Fall angenommen, diese Blätter ruhig in seiner Brieftasche darg, ohne einen Versuch seinen Unsichten Geltung zu verschaften, oder ob er sie vor den Kaiser zu bringen suchte. Doch war uns das Lettere wahrscheinlich. Sein freundschaftlicher Versehr mit dem Kürsten Wolfonsty schien sast nothwendig darauf zu führen. Und so erfahren wir denn jest auch durch Vogdanowitsch daß seine Denkschrift wirklich, eben am 11. Mai, durch Wolfonsty dem Kaiser überreicht worden ist.

Da biese Borschläge nicht beachtet worden sind können sie in einer Geschichte bes Feldzugs 1812 mit Stillschweigen übergangen werden —: in Toll's Denkwürdigkeiten glauben wir sie als Beilage vollständig mittheilen zu muffen; um so mehr da sie einige bemerkens werthe Aufschlüsse darüber geben, wie man sich im russischen Haupts quartier die allgemeinen Berhältnisse dachte, namentlich die Kriegsmacht über welche Napoleon in Polen verfügen könne.

Das ruffifche heer war zur Zeit als Toll biefen Plan entwarf noch in zwei Urmeen getheilt, und man rechnete für Tormaffow ganz auf die britten Bataillone.

Toll geht bavon aus baß ber Krieg jedenfalls zunächst vertheibis gungsweise geführt werden musse, da der gunstige Augenblick zum Ansgriff vorzugehen, versäumt worden sei, und der Feind Zeit gewonnen habe seine Hauptmacht, zweimal hundert und zwanzigtausend Mann stark, bei Warschau zu vereinigen.

Co also bachte man fich im ruffischen hauptquartier Die allge- meinen Berhaltniffe! Daraus erflatt fich fehr vieles.

Die zerftreute Aufstellung bes Heeres auf einer langen Linie langs ber Granze, tabelt bann Toll, indem er außert sie könne nur burch Berpflegungs-Rücksichten geboten sein, nicht aber als bie zwecksmäßigste in Beziehung auf ben Beginn bes Krieges betrachtet werden. Wenn ber Feind, durch zwei Seiten-Corps gedeckt, mit seiner Hauptsmacht, 160,000 Mann stark, von Warschau vordringe, könne er leicht eine innere Operations-Linie zwischen ber ersten und zweiten rufsischen Armee gewinnen, jede Verbindung zwischen beiden abschneiden, und jede von ihnen einzeln mit überlegener Macht erdrücken.

Dem Angriff bes Feindes zu begegnen, der wahrscheinlich von Warschau über Breft-Litowsth, oder über Brianst und Stonim vorgehen werde, sollte, nach Toll's Meinung Wittgenstein's Heertheil bei Kowno aufgestellt werden, um Curland gegen die Unternehmungen eines feindlichen Seiten-Corps zu beden.

Die Hauptmaffe ber ersten Armee (bas II., III., IV. und V. Infanterie-Corps) sollte zunächst in engere Cantonirungen zwischen Grodno und Mosty am Riemen geführt werden, während das VI. Insfanterie-Corps sich um Brukany versammelte, und das II. Reiter-Corps zur Berbindung bei Wolfowisk aufgestellt wurde.

Zum wirklichen Beginn ber Operationen sollte alsbann bas VI. Infanterie-Corps als allgemeine Borhut nach Drohiczyn an ben Bug rücken, die ganze übrige erste Armee zwischen Bialystof und Brest-Lietowsty, die drei vortheilhaften Stellungen von Suchowola, Korycyn und Bassillsow, einnehmen, die zweite Armee um Byssofo-Litowst versammelt sein.

Nichtete ber Feind seinen Angriff gegen ben rechten Flügel bieser Linie, so sollte bas Heer bei Korneyn, ober besser bei Wassistlow, und wenn bie zweite Armee rechtzeitig biesen Ort erreichen konnte bei Sostolfa, zur Schlacht vereinigt werben. Gegen einen Angriff auf bie Mitte sollte die erste Armee mit ber zweiten sich in ber festen Stellung bei bem Dorfe Woisth auf bem rechten Narewellser zur Schlacht verseinigen; galt ber Angriff bem linken Flügel, zwischen Brest-Litowsth und Niemirow.

Umftanblich geht alsbann ber Plan auf alles Einzelne ein, in Beziehung auf Anlage ber Magazine, Aufstellung ber Reserven u. f. w.

Die Hauptverbindungs-Linie mit tem Innern des Reichs sollte aus tem Gebiet von Bialystof über Clonim nach Nieswicz eingerichtet werten, und von bort einerseits auf Minst, Borissow, Smolenst und Mostau, andererseits auf Clust, Bobruist und Tschernigow.

Die Beobachtung ber öfterreichischen (galizischen) Gränze, bie Bertheitigung Wolyniens und Podoliens, blieb ben britten Bataillosnen unter Tormassow überlassen. Für ben sehr unwahrscheinlichen Fall aber daß ber Feind seine Hauptmacht auf dies Kriegstheater versiete, schlug Toll vor die erste und zweite Armee um Wladimir (in Wolynien) zu vereinigen, und die Berbindungslinie rüchwärts über Lupt und Shitomir auf Kiew einzurichten. Denn vor Allem bestand Toll darauf daß die gesammte Streitmacht nicht anders als vereinigt verwendet werde, und besonders warnte er vor einer Trennung beider Armeen in der Weise daß die unwegsamen Sümpse am Pripiat sich zwischen ihnen besunden hätten.

Diefer Operationsplan ift nun freilich auf durchaus irrige Boraussehungen begründet. Richtige allgemeine Ansichten wird man aber eben darin erkennen muffen daß Toll die beiden Westarmeen vereinigt wissen will, und daß ihn das Gauselspiel der Umgehungen nicht blenstet. Auch der Grundsat daß der Sieg in der Schlacht nicht sowohl von geistreich ersonnenen Manoeuwern abhängig ist, als von dem zähen Aussparen eines Kuchalts für den entscheidenden Augenblick, und daß eine energische Verfolgung einem Sieg erst Bedeutung und Werth giebt —: auch dieser Grundsat war damals noch keineswegs ganz

allgemein anerkannt. Das ließe fich nicht allein aus ben Schlachten ber Jahre 1806 und 1807 beweisen, sonbern auch aus benen von 1809 wie fie öfterreichischer Seits geführt wurden.

In Beziehung auf die Geschichte des Jahres 1812 ift besonders bemerkenswerth, daß feinem, auch der ausgezeichnetsten Offiziere des Hauptquartiers zu Bilna, auch nur entefernt einfiel die ungeheuere Ausdehnung Rußlands zu Hülfe zu nehmen, was nachher, im Laufe der Ereignisse, ganz von selbst und ohne daß Jemandes beabsichtigt hätte, zur entscheidenden Hauptsache wurde.

Man verfiel barauf nicht, weil ber Gebanke an sich neu war; und konnte um so weniger barauf verfallen weil man von ber Macht bie Rapoleon zu Gebote ftand und von ber raumlichen Ausbehnung bie sie ben Operationen bes Krieges geben mochte, eine falsche Borsftellung hatte.

# Bweites Kapitel.

Berhaltniffe bes Oberbefehls. — Barclay und fein Stab. — Bagration. — Die Umgebung bes Kaisers. — Fürft Bolfonstv. — Graf Araftichenew. — Gen. Bhull. — Wolzogen. — Graf Armfeldt. — Graf Bennigsen. — Phull's Operations: Plan. — Barclay's, Bennigsen's und Armfeldt's widersprechente Anfidten. — Intriguen und Ungewisheit. — Das Schlachtfeld bei Wilna. — Toll's Gutachten. — Wolzogen's Anfichten.

Che wir weiter gehen, muffen wir und bie Berhaltniffe bes Obers befehls vergegenwärtigen, die unsicher und schwankend waren, weil sie wieder etwas Nichtausgesprochenes enthielten.

Befehlshaber der ersten Westarmee war der Kriegsminister, General von der Infanterie, Barclay de Tolly, aus einer schottischen, seit langer Zeit schon dem rigischen Handelsstande angehörigen, und an ber Duna germanisirten Familie. Früher nicht bemerkt, hatte er zuerst in Breußen die Ausmerksamkeit auf sich gezogen, bann in Finnstand große Erwartungen erregt, so daß der Kaiser in ihm und dem jungeren Kamenoty die Männer zu erkennen glaubte die seiner Regiesrung friegerischen Glanz verleihen könnten.

Darüber baß er ein Mann von nur mäßigen Fabigfeiten mar, find alle Stimmen einig, und auch feine Bilbung reichte nicht weit. Alle feine Erörterungen bie fich auf bie Leitung bes Rrieges beziehen, und die wir mit feinen eigenen Worten anführen fonnen, beweifen nur qu febr bag er es nicht bis ju einer umfaffenben und bestimmten, in fich zusammenhangenden und folgerichtigen Unficht von bem Wefen bes Krieges gebracht hatte. Er behalf fich, wie mancher madere Rriegsmann, mit fragmentarijchen Unschauungen, benen ein gemein= famer Mittelpunkt fehlte. Dagegen fehlte es ihm nicht an einer ge= wiffen ruhigen Festigkeit bes Charafters; in fchwierigen Momenten trat bei ihm eine unerschütterliche Besonnenheit hervor, und nichts brachte ihn aus ter Faffung. Diefe vollfommene, wortfarge Rube gab auch feiner glänzenden verfonlichen Tapferfeit etwas Ungewöhnliches. In biefen Gigenschaften mar benn auch eigentlich fein Beruf gur Fub : rung größerer Maffen begrundet, und wenn fie auch nicht genügten ibn zur Leitung eines weltgeschichtlichen Rrieges zu befähigen, burgten fie boch fur eine gewiffe Tuchtigkeit in einem engeren Rreife. thumlich war bann auch eine nicht gewöhnliche geiftige Gelbftftanbigfeit; es hat eigentlich niemals Jemant bedeutenten und bleibenten Gin= fluß auf ihn geubt, und bas fonnte auch gar nicht geschehen; feine Unfichten und Entschließungen, gut ober schlecht, waren immer feine eigenen. Dabei mar er ein guter, moblwollenber Mann, von gerabem, redlichem, volltommen zuverläffigem Charafter. Man fann nicht fagen baß er bis babin besonders viele Reinde gehabt habe, aber es lagt fich boch leicht erflaren bag fich beren gleich eine Menge zeigten und melbeten fo wie irgent fich ein Bormant offenbarte über ihn Webe! gu ichreien, - und namentlich fobald babei auf bedeutende Unterftugung ju rechnen, und nichts ju fürchten war. Denn vielen, fehr vielen unter ben Ruffen war er ichon als Deuticher nicht genehm, und bas war eigentlich die Sauptfache; feine fcnelle Beforderung vom Oberften jum General von ber Infanterie und Kriegsminister mochte auch ben Reid manches älteren Generals rege gemacht haben, und namentlich fonnte sein kaltes, abgeschlossens, immer gleiches Benehmen ihm unter den Slawen, die sich viel eher mit wechselnder Liebenswürdigkeit und Brutalität bestreunden, nicht viele Liebe erwerben. Auch was damit zusammenhing, daß man nämlich keinen Ginfluß bei ihm gewinnen konnte, war für Alle die den Beruf in sich fühlten an der Leitung der Dinge Antheil zu nehmen, ein sehr verdrießlicher Umstand.

Die Zusammensetzung seines Hauptquartiers war ganz versehlt zu nennen, besonders wenn die Leitung des ganzen Krieges von diesem Forum ausgehen sollte. Der Chef des Generalstads, Generallieutes nant Lawrow war ein ganz unbedeutender Maun, dem es schwerlich je einstel in dieser Stellung etwas Anderes sein zu wollen als eine Art von Kanzelleis Director. Der Generals Quartiermeister, Generalmajor Muchin, war ein Mensch von der beschränktesten Bildung, der schon weil er kein Wort einer anderen Sprache als Ausstisch verstand, seine irgend ausreichenden Kenntnisse, keinen angemessenen geistigen Gesichtsekreis haben sonnte. Es ließ sich auf der Welt nichts zu seinen Gunzsten sagen als daß er eine große Uedung in topographischen Ausnahmen hatte, und ganz vortresstich zeichnete. Man hatte von ihm eine sehr schone Specialsarte von Wolynien.

Der Befehl über die zweite Westarmee war eigentlich bem jungeren Kamensty bestimmt gewesen, ben man troß seines elenden Feldzugs an der Donau für einen großen Feldherrn hielt. Aber Kamensty war schon 1811 gestorben, und so sam der Fürst Bagration an die Spite bes Heeres, obgleich der Kaiser Alexander mit ihm, als er das Heer gegen die Türken besehligte, nicht eben zusrieden gewesen war.

Graf Tormaffow, ber von Dubno ans bie Referve-Observations-Urmee besehligte, gehörte unstreitig zu ben besieren Generalen best russischen Heeres, nur war ihm leider eine sehr schwankende Gesundheit überall hinderlich.

Diese brei Besehlohaber waren aber ganz unabhängig von einsander, und nicht einmal ganz leicht einander unterzuordnen, wenn man bies beabsichtigt hatte; benn fonnte auch Barclay als Kriegsminister gewisse Unsprüche machen und Besehle ertheilen, so darf man boch nicht

übersehen daß sowohl Bagration als Tormassow dem Patent nach ältere Generale von der Infanterie waren als er, und folglich in der militairischen Hierarchie über ihm standen. Dieser Umstand trug im Lause des Feldzugs nicht wenig dazu bei die Verhältnisse ungemein schwierig zu machen.

Und wem war benn nun bie Leitung bes Gangen anvertraut, ber ben gesammten Rrieg lenfende Dberbefehl? - Den wollte ber Raifer Allerander felbft führen, aber ohne es mit Bestimmtheit auszusprechen, und ber Generallieutenant v. Phull follte ihm babei mit feinem Rath, ober eigentlich leitend gur Geite fteben. Diefer, ein geborener Burtemberger, mar nach bem Unglud bes Jahres 1806 ale Dberfter aus preußischen Diensten in ruffische gefommen, und hatte ben Ruf eines tief in Die Beheimniffe ber Strategie eingeweihten Abepten mitgebracht. Un ten Rriegen ber Ruffen in Finnland und an ber Donau hatte er feinen Untheil genommen - bagegen aber feither bem Raifer Aleran= ber Bortrage über bie Rriegofunft gehalten. In Folge biefer Studien glaubte fich nun Alerander halb und halb - mit Sulfe Diefes philo= fophirenden Rriegers - bem größten Kelbheren bes Jahrhunderts ge= wachsen, ohne jeboch Zweifel und Unsicherheit gang bestegen zu fonnen, Die fich mehr und mehr geltend machten wie ber Augenblid ber That heranrudte. Gehr ichlimm war tenn auch noch, bag, eben weil ber Raifer nicht aussprechen wollte, bag er ten Dberbefehl fuhre, bas faiserliche Sauptquartier nicht vollständig und ordentlich fur bie geregelte und umfaffente Thatigfeit eingerichtet wurde, beren Mittelpunkt es unter biefen Bedingungen boch fein mußte.

Freilich lagen in ber Umgebung bes Kaisers die Elemente eines solchen Hauptquartiers scheinbar fertig zur Hand. Da war nament= lich ber Fürst Peter Wolfonofty, ein gutmuthiger Mann, treuer Gesfährte und Diener bes Kaisers, bem es auch nicht an einer gewissen Brauchbarkeit, nicht an Talent für bas Rabenwerk einer mechanischen Thätigkeit sehlte. Namentlich hatte er ein gutes Gebächtnis, verstand es die Geschäfte einer Kauzellei in geregeltem und raschem Gang zu ershalten, und besaß die Fähigkeit sich einer Menge Papiere schnell zu erinnern. Da er verwaltender Chef des Generalstabs war, hätte er sich eigentlich als Chef des Generalstabs für den ganzen Krieg betrachs

ten muffen fobald ber Raifer ben Dberbefehl übernahm. Dagu aber bezeigte er nicht bie allermindefte Luft; ja er nahm fogar an biefen Dingen fo aut wie gar feinen Antheil, und fuchte felbft wenn er aus-· brudlich aufgeforbert war mit einer bestimmten Meinung hervorzutreten, bie Nothwendigfeit zu vermeiben. Go feltfam es icheinen mag täßt fich bas zum Theil auch aus eigenthumlichen Berhaltniffen erflaren bie im ruffifden Beer und Reich berrichen. Die Runft emporgufommen besteht bier mefentlich barin bag man, bei großer Bunftlichfeit, nie und unter feiner Bedingung irgend eine Berautwortlichfeit übernimmt, und es auf biefe Beife vermeibet fich eine Bloge zu geben ; - und fo ift benn auch in ber gangen ruffischen Armee, burch alle Grabe - wenige, besonders energische, ober boch unternehmende Naturen natürlich ausgenommen - eine gewiffe Abneigung felbstständig aufzutreten und ju handeln, vorherrichent. Da, wenn es ein Unglud giebt, bie faiferliche Ungnade immer irgend Jemanden mit großer Gewalt treffen muß, ift in ber Regel ein Jeber bemubt, gleichsam bei einem Sobergestellten unterzufriechen, und bie Berantwortlichfeit auf biefen zu übertragen, indem er fich felbft beftimmte Befehle und Juftructionen verschafft, Die ihn rechtfertigen wenn bie Cache ichief geht. Run bebente man bie perfonlichen Berhaltniffe bee Fürsten Bolfonoty. Ginerfeite mochte er, oberflächlich gebildet wie ein großer Berr, feine Schwäche und Ungulanglichkeit einigermaßen fühlen - andererfeits mußten Beburt und Berhaltniffe ihn gang von felbft gu ben erften Stellen und Chreu emporheben; bas Glud ber tägliche und beftanbige Befellichafter feines Raifere gu fein, bas von Allen bie jum Kreife eines Sofee gehören vor Allem erfehnt und erftrebt wird, befaß er ohnehin. Alle biefe Borguge mußten ihm gang von felbft gufallen, wenn er nur nicht felbft burch irgend eine Unvorsichtigfeit Unbeil und Berdruß herbeiführte. Bogu follte er bie Bagniß eines felbstftanbigen Auftretens und bedeutenden Gingreifens befteben? - wogu Gefahr laufen fich eine Bloge gu geben?

Auch ber verwaltende Chef ber Artillerie, ber Graf Arafticheyew, begleitete ben Kaiser, bessen Bertrauen er besaß wie wohl kein Anderer. Arafticheyew war gewiß ber einzige Mensch ber wenigstens oft wußte was sein herr und Kaiser eigentlich bachte und wollte, worüber

Allerander befanntlich felbst bie bochsten Staatsbeamten gern in Un= gewißheit ober felbft im Irrthum ließ. Man fonnte ftaunen bag gerabe ein Mensch wie Araftschewer zu bem milbgefinnten Raifer Alexander in einem folden Berhältniffe fteben, und wie vermoge einer. geheimen bamonischen Dacht, einen unbegreiflichen Ginfluß auf ihn üben fonnte, ber fich bis an bas Enbe nie verleugnete. Aber man erinnere fich nur unter welchen Umftanden ber Raifer Alerander auf ben Thron gelangt mar. Er hatte fich bamale in ber Rothwendigfeit ge= feben bie Morter feines Baters um feine Berfon und in ben bochften Stellen zu bulben, und gleichzeitig war ber, einige Zeit in Ungnabe ent= fernte, Graf Arafischenen, noch vom Raiser Baut herbeigerufen, am Sofe erschienen. 2118 er Berbacht fcopfte hatte Baul fich Araktschenem wieder zugewendet, und von ihm volle Sicherheit erwartet; Die Furcht por Araftichenem hatte, wie es icheint, Die Berichworenen zu rafchem Santeln bestimmt. Go ericbien bem Grafen Bablen, ben Cubows gegenüber, Araftichever als bas entgegenstehende Princip, und vielleicht liegt in biefem Umftant ber Schluffel zu bem Berftanduiß feiner Beziehungen zum Raifer. Ueber Alles, über jeben Act ber Regierung wurde Araftichenen zu Rathe gezogen - nur in Eines mischte er fich nie - : in die technische Kührung eines Feldzugs. Der Krieg war ihm fremt, und er machte feine Unfprüche auf biefem Felbe etwas gu gelten, ober auch nur eine Meinung zu haben.

Phull hatte von rechtswegen ber General-Quartiermeister in bem faiserlichen Hauptquartier sein muffen, aber bazu war er nicht zu brauschen, ba er, obgleich seit fünf Jahren russischer General, nicht baran gebacht hatte Russisch zu lernen.

Diese einzelnen Elemente konnten sich also, obgleich vorhanden, boch nicht zu einem gebrauchstüchtigen kaiserlichen Hauptquartier zussammenschließen, theils weil den Leuten Beruf und Wille dazu fehlte, theils auch weil es gar nicht verlangt wurde, und folglich die Veranslassung sehlte. Unstatt sich gleichsam in wirklichen Besitz seines Amtes zu seben, überließ ein jeder der Herren die Dinge ganz gern stillschweisgend ihrem eigenen Verlauf.

Die Bedingungen eines Armeebefehls waren also nur in Barclay's Hauptquartier erfult. Der Raiser aber hielt es, soviel man

feben tann, fur möglich ben Dberbefehl zu fuhren, ohne ben Dechanismus eines Sauptquartiers, ohne taglich Berichte und Melbungen regelmäßig zu empfangen, ohne in jedem Angenblid bas gange Material von Radmeisungen über ben Buftand und bie Bertheilung ber Truppen, über ben jedesmaligen Standpunft bes Berpflegungsmefens u. f. w. gur Sand zu haben - bas naturlich nur bann immer zu Gebote ftehen fann, wenn es von einer wohlgeordneten Generalftabs-Kangellei in Ordnung gehalten wird. Der General Phull follte ibm babei ale ein burch fein bestimmtes Umt an einen bestimmten Kreis ber Thatigfeit gebundenes, über bem Bangen fcmebenbes abftractes Benie gur Geite fteben - ale Camena Caeria ift man persucht gu fagen.

Daß biefer glaubte in folder Stellung und unter folden Bebingungen ben Rrieg leiten zu konnen, barüber wird man fich nicht munbern, wenn man fich bes Bilbes erinnert, bas Clausewis von ihm entwirft. Wir erlauben und hier Clausewigens Borte zu wiederholen benn warum follten wir umfdreiben, mas wir nicht beffer fagen fonnen?

"Phull galt im Breußischen für einen Mann von vielem Genie, " fo berichtet Clausewis, "er, Maffenbach und Scharnhorft waren Die brei Sanvter bes preugischen Generalftabe im Jahre 1806. von ihnen hatte feine hohe Gigenthumlichkeit; Die von Scharnhorft ift Die einzige gewesen welche sich als praftisch tuchtig erwiesen hat. von Phull ift vielleicht die ungewöhnlichfte, aber fehr fchwer zu charaf-Er war ein Menich von viel Berftant und Bilbung, aber ohne alle materielle Renntniffe. Er hatte von jeher ein nach außen fo abgeschloffenes geiftiges Leben geführt, bag er von ber Welt ber taalichen Erscheinungen nichts wußte. Julius Cafar und Friedrich ber Zweite waren feine Lieblingefchriftfteller und Belben. Gin unfruchtbares Grubeln über ihre Rriegsfunft ohne irgend einen Beift biftorifcher Untersuchung hatte ibn fast ausschließend beschäftigt. Die Erscheinungen ber neueren Rriege gingen oberflächlich an ihm vorüber. hatte er fich ein hochft einseitiges und burftiges Kriegespftem ausgebacht, welches weber einer philosophischen Untersuchung noch einer hiftorifden Bergleichung Stich halten fonnte. Benn ihm in feiner 18

Bildung fast alle historische Kritif und in seinem Leben fast alle Berührung mit ber außeren Welt abging, so war es bagegen auch natürlich daß er ein Feind gewöhnlicher Philisterei, Oberstächlichseit, Falschheit und Schwäche war, und die bittere Ironie mit welcher er sich
gegen diese Fehler des großen Haufens erklärte, war es hauptsächlich
welche ihm das Ansehen von großer Genialität, Tiese und Kraft gab.
Er war durch sein abgeschlossens Wesen ein vollsommener Sonderling, aber weil er es ohne Bizarrerie war, so galt er nicht bafür."

"Bei allem Dem murbe bie bestimmte Richtung, Die innere Bahrbeit, ber Abichen vor allem Salben und Falichen und ein lebhaftes Gefühl für bas Große noch einen ausgezeichneten und auch für bie friegerifche Laufbahn tuchtigen Menfchen aus ihm gemacht haben. wenn fein ben Erscheinungen ber außeren Welt entfrembeter Beift fich nicht gleich verwirrt hatte, fobald fie einmal mit Bewalt auf ihn ein-Der Berfaffer hat niemals einen Menschen gesehen ber fo leicht ben Ropf verloren hatte, ber bei einem immer nur auf bas Große gerichteten Blid fo vom Rleinsten ber wirklichen Belt überwältigt morben mare. Es war bie gang natürliche Rolge feiner abgeschloffenen Gelbftergiebung. Reigbar und weich von ber Natur geschaffen, batte er fich eine Großartigfeit ber Unficht und Starfe bes Entichluffes anraisonnirt, bie ihm nicht natürlich war, und abgesondert von ber außeren Welt hatte er verfaumt fich im Rampf mit berfelben in biefer fremden Ratur einzugewöhnen. Bis jum Jahre 1812 hatte ihn fein Dienftverhaltniß niemals bagu gezwungen. Im Revolutionsfriege hatte er größtentheils eine untergeordnete Rolle gespielt, und erft nach Beendigung ber Feindseligfeiten als Generalquartiermeifter beim Feld= marichall Möllendorf eine bedeutende Stelle eingenommen. Wahrend ber Friedensjahre im Generalftabe angestellt, fand er fich wie die meis ften Offiziere bes Beneralftabs im Frieden, in einer Art illusorischer Thatigfeit, Die fich in blogen Ibeen umbertreibt. "

"Im Jahre 1806 war er ber Generalstabs-Offizier bes Königs; ba ber König aber nicht eigentlich fommandirte, so war auch Phull zu feiner eigentlichen Thätigfeit gefommen. Nach ber ganzen Katastrophe brach seine Ironie gegen alles Geschehene plöglich los; er lachte wie ein halb Wahnsinniger über die Niederlage unserer Heere, und anstatt

jest, wo ein gewaltiges geistiges Bacuum eintreten mußte, hervorzutreten, seine praktische Tüchtigseit zu bewähren, an die gesunden Fäden, die sich von dem zerrissenen Gewebe noch vorsanden, neue anzuknüpsen, wie Scharnhorst gethan hat, gab er überall das Ganze für verloren und trat in den ruffischen Dienst. "

"Hier gab er also zuerst ben Beweis baß er feinen praftischen Beruf fur schwierige Aufgaben in sich fühlte. Auch seinen Uebertritt selbst richtete er sehr ungeschickt ein, indem er die fremden Dienste in Betersburg suchte und annahm zu einer Zeit wo er sich mit einem Aufetrage bort besand."

"Hatte ber Raifer Alerander mehr Menschenenntniß gehabt, so wurde er natürlich zu den Fähigseiten eines Mannes wenig Zutrauen gesaßt haben, der eine schlimme Sache so früh aufgab, und sich babei so ungeschieft benahm."

"Im Hauptquartier bes Feldmarschalls von Möllendorf zu Hochsheim im Jahre 1795 sagte Phull: "Ich befümmere mich um Richts, benn es geht doch Alles zum Teusel." — Im Jahre 1806 sagte er auf seiner Flucht, indem er hohnlachend ben Hut abnahm: "Abien preus sische Monarchie!" Im November 1812 in Betersburg, nachdem die französische Armee ihren Rüczug schon angetreten hatte, sagte Phull noch zum Berfasser: "Glauben Sie mir, aus dieser Sache kann niesmals etwas Gescheidtes heraussommen." Er ist sich also immer gleich geblieben."

"Saben wir nicht gang vortheilhaft von feinem Berftande und Geifte geurtheilt, so muffen wir zur Shre ber Gerechtigkeit sagen bag man kein befferes Herz, keinen ebleren, uneigennütigeren Charafter haben konnte als er zu jeder Zeit gezeigt hat."

"Unpraftisch wie Phull war, hatte er in den sechs Jahren die er in Rußland zugebracht hatte, nicht daran gedacht russisch zu lernen; ja, was viel auffallender war: er hatte auch nicht daran gedacht die Hauptpersonen, welche in der Regierung Rollen spielten, kennen zu lernen, und eben so wenig die Einrichtungen des Staates und des Heeres."

Diesem sehr bezeichnenden Bilbe haben wir aus zuverläffiger Duelle nur einige Buge hinzuzufügen die fich auf Phull's Studien und

erworbene Unfichten beziehen, und fur bas Berftanbniß feiner Plane nicht gang unwichtig find. Immer in bas Studium bes fiebenjährigen Rrieges vertieft, und boch unfabig ben geiftigen Rern bes Felbberrnthume Friedrich's bee Großen zu erfaffen, mar er nicht weiter gefommen als bis zu einer mechanischen, tobten Regel bie er fich aus Friedrich's und bes Bringen Beinrich Berfahren abgezogen hatte. Und bie mar : baß ein Bertheidigungofrieg am beften burch zwei Seere geführt merbe, von benen bas Gine fich bem Feinde von vorn entgegen ftellen muffe, während bas Undere fogenannte Diversionen in beffen Seite und Ruden Dann hatte ein neuerer Schriftsteller, nämlich Bulow, bedeutenden Eindrud auf ihn gemacht, und seinen Unfichten einzelne neue Elemente eingeimpft, mabrent bie großgrtigen Erfahrungen ber Beit bie er felbft erlebte, fpurlos an ihm vorübergingen. Aus Bulow hatte er fich bie Regel entnommen baß fogenannte Flankenftellungen, neben ber Strafe, Die man fcuten will, bas befte Mittel find ben Keind aufzuhalten.

Bon ber wirflichen Rriegführung hatte er faum einen Begriff; und bie Bedingungen alles wirklichen Sandelns fannte er fo wenig baß es ihm gar nicht einfiel fich auch nur eine Art von Kangellei zu bilben, auch nur einen einzigen Offizier zu feiner wirflichen, unmittelbaren Berfügung ju haben, bis ihn ber bamalige Abjutant bes Raifers, Dberftlieutenant von Bolgogen, auf bie Nothwendigfeit aufmertfam Wolzogen felbft, ber nicht gang ohne Ginfluß mar, ließ fich bem Beneral Barclan beigeben, um bie Brude gwifden biefem und Bhull zu bilben. Wesentliches fonnte baburch naturlich nicht gebeffert werben, benn wer nur nachlieft mas Clausewis ichonent über Bol-Rogen fagt, wird fich wohl überzeugen muffen baß biefer, auch ein ehe= maliger preußischer Offizier, zwar ein fehr gelehrter Mann von seltener Belesenheit mar, bem es auch nicht an Ibeen, und oft fehr geiftreichen Unschauungen fehlte, aber boch im Grunde nicht viel mehr als ein etwas schwerfälliger Bebant, ber im Feld und im lebendigen Berfehr mit ben Menschen wohl schwerlich etwas seinem Geift und feinen Renntniffen irgend Entsprechendes leiften fonnte. Nicht jeber ausgezeichnete Mensch ift ohne weiteres auch ein ausgezeichneter Rrieger - fo wenig als er nothwendiger Beife auch g. B. ein großer Maler ift; bas barf man

nicht vergeffen. Ruftige Manner ber That, wie unter anderen Toll, hatten eine fehr geringe Meinung von Wolzogen's Brauchbarfeit im Felbe und ber Umftand bag biefer, weit entfernt Phull's Planen gu widersprechen, im Wefentlichen bamit einverftanden war, und fie in jeber Beife zu forbern fuchte, beweift hinlanglich baß feine Gegner barin nicht fo gang unrecht hatten. Bubem glaubte Wolzogen es fei vergebens bie Menfchen überzeugen zu wollen, man muffe fie mit Reinheit und burch geschickte Behandlung leiten, und fpielte bemgemäß unter Slawen - ben Deiftern im Rach - eine Rolle fur bie ihn bie Natur Raturlich biente bas nur ihn verbachtig gu nicht bestimmt batte. machen, und es fam babin baß ber rebliche beutsche Gelehrte unter ben Böglingen bes ruffifchen Sofes fur einen gefährlichen Intriganten galt. (Seine friegerifche Brauchbarfeit zu beurtheilen ift und nun feit Rurgem in feinen eigenen Denfwurdigfeiten und Denfichriften bas befte Mittel gegeben. Wenn wir ba feben baß er G. 120 ben Saupturheber alles planlos-myftifchen ftrategischen Berebes, ben General Lloyd als eine Autorität ber höchsten Urt anführt, als einen Zeugen mit beffen Spruch jebe Frage abschließend entschieden ift -: bann wiffen wir wohl zur Benuge woran wir mit ihm find.)

Da Barclay Kriegominister war, ließ ber Kaiser seine meisten Befehle, auch biejenigen, die ber zweiten und ber Reserve-Armee galten, burch ihn ertheilen; nur ausnahmsweise ging etwas unmittelbar durch Wolfonoth, und bas waren bann meist Papiere in Form von Briefen die ganz allgemeine Andeutungen enthielten.

Abgesehen selbst von allem Bedenklichen das in Phull's Maaßregeln lag, war es schon schlimm daß Barclay einen Operationsplan
aussühren sollte bei bessen Feststellung er keineswegs eine entscheidende
Stimme gehabt hatte, und den er weit entsernt war zu billigen. Uenberungen darin hätten ihm nicht einmal genügt; er wünschte vielmehr
ihn ganz verworsen zu sehen, und that nur mit Widerstreben was ihm
geheißen wurde. Dazu kam denn noch das Treiben der sehr zahlreichen
persönlichen Umgebung des Kaisers. Sie bestand zumeist aus "vornehmen Müssiggängern" wie Clausewissich ausdrückt; aus eleganten,
aber der Mehrzahl nach ziemlich serren, General- und Flügel-Adjutanten. Gerade von diesen Herren, die fein bestimmtes Umt hatten,

fühlten bie meisten ein unwiderstehliches Bedurfniß sich in Alles und Bedes zu mischen, und in Alles darein zu reden; sie tadelten sehr viel, sehr laut und sehr absprechend, da ihnen die Umstände den Anhalt ge- währten ohne den sie nicht hätten beschwerlich werden können. Beson- bers zeigten die unter den Flügel-Abjutanten des Kaisers sehr zahlreischen vornehmen Volen die rührigste Geschäftigkeit.

Bebeutenber ale biefer Schwarm waren bie Grafen Urmfelbt und Bennigsen. Der Erftere vermochte befanntlich viel bei bem Raifer obgleich er erft feit fo wenigen Jahren ruffischer Unterthan mar. Rrieg im Großen war ihm fremt; vielleicht fuchte er beshalb fein bestimmtes Umt, ohne Ginfluß aber wollte er nicht fein. war einer ber alteften Generale von ber Cavalerie in ber ruffischen Urmee - alter namentlich als Barclan und Bagration - aber fur iest ohne Unftellung. Er fant fich unter bem Bormande bloger Soflichfeit ein, ba ihm obzuliegen ichien bem Raifer bie Sonneurs bes Lantes zu machen wie man bas nennt, weil feine erheitatheten Guter in ber unmittelbaren Rabe von Bilna lagen; auch ichien fich, ba er General-Abjutant war, feine Unwesenheit im Sauptquartier, fobald ber Raifer beim Beere verweilte, in gewiffem Ginne von felbft zu verfteben. Die Ernennung zum General-Abjutanten verleiht zwar in Rugland fein bestimmtes Umt; fie ift eine bloge Auszeichnung burch bie man bem militairischen Sofftaat bes Raisers beigegahlt, und die vergeben wird wie Orden und andere Chren - : aber fammtliche General-Abjutanten finden fich regelmäßiger Beife, infofern fie nicht burch ein be= ftimmtes Umt ober fonftige Berhaltniffe baran verhindert - ober bavon befreit - fint, überall ein wo ber Raifer als Militair auftritt. ift hergebracht. Naturlich mare fein Beneral-Abjutant in Bennigfen's Berhaltniß ohne einen bestimmten Grund in Wilna erschienen. Gein eigentliches Beschäft war bier auf die Belegenheit zu lauern, um gleich eintreten zu fonnen fobald eine paffende Stellung leer murbe; fo viel als möglich Alles zu tadeln, über Alles bedenflich ben Ropf zu fcut= teln, Zweifel und Digmuth zu nahren, Giniges zu burchfreugen und zu hintertreiben, und ein wenig nachzuhelfen wenn feiner ber höchsten Befehlshaber und leitenden Rathgeber gang von felbft in Ungnade fallen wollte, bas waren bie nothwendigen Glemente ber gewählten Rolle. Dem ber bas Leben kennt braucht nicht gesagt zu werben wie viele ftorende und gefährliche Reibungen aus folden schwankenden, unversmittelten und zum Theil ganz haltungslosen Berhältniffen hervorgeben konnten.

Den Operationsplan hatte Phull in Petersburg ausgearbeitet, und von bort aus waren auch die Einleitungen zur Ausführung getroffen worden — gegen die wirkliche Ueberzeugung Barclay's, wenn diefer auch zulest immer Allem mit Widerstreben scheinbar beistimmen mußte.

Auch wir können diesen vielbesprochenen Operationsplan nicht in der Gestalt, die ihm Phull nach manchen theilweisen Aenderungen schließlich gegeben hatte, vollständig vorlegen. Wie aus allen Umstänsten mit Bestimmtheit hervorzugehen scheint, hat es wohl überhaupt nie ein Schriftstuck gegeben, in welchem er in dieser seiner letten Gestalt erschöpsend entwickelt worden wäre. Doch liegt jest in Aftensstücken sowohl als in Phull's eigener, später versaßter Rechtsertigungsschrift, ein so reiches Material über die Beschlüsse vor, die in dem militairischen Cabinet des russischen Kaisers berathen und gesaßt wursden, daß sich alles Wesentliche des Plans mit vollsommener Sicherheit ermitteln läßt\*).

Wir werden babei auf bie Entstehungsgeschichte bieses Operationsplans zurückgehen muffen, auf die lange Reihe von Berathungen aus benen er hervor gegangen war. Rur zu beutlich geht aus ihnen hervor daß eben niemand im Rath ber Vertrauten bes Kaisers sich von der Größe ber Aufgabe beren Lösung die Lage Europa's und ber Gang ber Weltgeschichte von Rußland forberten, einen irgend entsprechenden Begriff zu bilden wußte. Die Erörterung dreht sich fort und fort um ein Paar Vorstellungen, die wunderbar beschränft erscheinen, wenn man sie mit tem großartigen Verhängniß vergleicht, bas wirklich zur Erscheinung fam.

Barclay fah, eben wie Phull, in den litthauischen Provinzen den ganzen Umfang des Kriegsschauplages, und da dieser durch den Pris

<sup>\*)</sup> v. Smitt, Bur naheren Aufflarung uber ten Rrieg von 1812. S. 326-366; 439-489.

piat und die unabsehbaren Sumpse zu beiden Seiten des tragen Flutsies, in eine nördliche und eine subliche Halfte getheilt schieu, fand auch Barclay die Ausstellung der rufüschen Streitkräfte in zwei Arsmeen, deren jede 80 bis 90,000 Mann zählen, deren Sine sich um Wilna, die Andere um Lupf in Wolynien sammeln sollte, — was Alles der Kaiser bereits genehmigt hatte, — den örtlichen Verhältnissen angemessen. Ein "Mittel-Corps" (Dochturow) zwischen Bialystock und Brest-Litowsty dicht an die Reichsgränze vorgeschoben, sollte die Versbindung zwischen beiden erhalten.

Die natürlichste Operations-Linie war, nach Barclay's Ansicht, auf bem nördlichen Kriegsschauplaß, die große Straße von Kowno — v der von Grodno nach Wilna, wo sie in drei Zweige zerfiel, und auf drei verschiedenen Wegen —: über Koltiniany nach Dünaburg — über Swenciany nach Druja — und über Wileyka nach Disna an die Duna führte.

Auf bem fublichen Kriegsschauplat fonnte es nur bie Gine Operationselinie von Breft, ober von Bladimir-Bolynofty über Luft auf Kiew geben.

Zwischen beiben — ber nördlichen und sublichen — lag bann, wie Barclay meinte, noch eine britte mögliche Operations-Linie für ein mittleres Corps. Sie konnte von Brest-Litowsky aus über Clonim auf Nieswicz, und von bort, seltsamer Weise burch bie endlosen Sumpse über Slußt nach Bobruysk sühren — nicht, wie wohl seber Unbefangene erwartet, auf Minst, Borissow und Smolenst. Diese lettere Straße vergißt Barclay eben so vollständig, als alle biesenigen die von Wilna aus nach Witepst, nach Mohilew — und in beis den Richtungen sowohl als gerade über Orscha nach Smolensk sühren.

Un ber Duna aber und bem Oniepr bleibt bie Betrachtung fteben. Ueber biefen Kreis hinaus benft Barclay so wenig als Phull ober ber Kaiser.

Barclay's eigentliche Meinung war bag man die Unternehmungen bes Feindes — beren "Haupt Dhjecte" zunächst Wilna und Kiew sein wurden — burchtreuzen muffe, indem man den Krieg selbst angriffsweise jenseits ber eigenen Landesgranze führte. Das ichlug er bem Raifer in einer im Januar 1811 verfaßten Denf-ichrift vor.

Bweierlei — stellt ba Barclay bem Kaiser vor — fann bas Biel ter Angriffes Operationen sein; entweder Barschau einzunehmen, und die dortige, napoleonisch polnische Regierung zu beseitigen; ferner die preußischen Truppen mit der rufsischen Armee zu vereinigen, und das durch bei den anderen Mächten Jutrauen, Muth und Hoffnung auf Befreiung zu erweden — oder durch eine zeinweilige Besetzung der fremden Gebiete längs der eigenen Gränze das Herr möglichst lange auf fremde Kosten zu erhalten, und zugleich dem Feinde — burch die Berwüstung der besetzten Landstriche — die Mittel deren er zu seinen Angriffs-Operationen bedarf, vorweg zu nehmen.

Der Borschlag, ber als ber erste voran gestellt ist, scheint auf ben ersten Blick großartig in die Weite zu greisen; dieser Schein aber schwindet, so wie wir die Mittel der Aussührung in das Auge fassen, die Barclay anrath. Er meint nämlich:

"Bur Erreichung bes ersten Zieles ift nöthig baß die erste Armee an die untere Weichjel, die zweite nach Petrikau gelange, ehe ber Feind und hinreichende Kräfte entgegen stellen kann. " — Die Operations-Linien müßten, für die erste Armee von Sawl über Tilst, und von Wilna über Olita und Oletsto auf Insterdurg gezogen werden; — für das mittlere Beobachtungs-Corps von Bialystock über Wysoto-Masowest nach Warschau; — für die zweite Armee von Litthaussch Brest über Zbuczin und Stanislawow ebenfalls auf Polens alte Hauptstadt. Indessen:

"muß man vor Allem bas Wohlwollen ber Einwohner zu gewinnen suchen, um auf feine Schwierigkeiten in ber Verpflegung zu stoßen und an bequemen Orten Magazine anlegen zu können; folglich muß man überall baar bezahlen. Da aber bazu große Summen gehören, so ersorbert bieser Umstand reistliche Ueberlegung." — Die Sache wird vermöge bieser etwas burftigen Wendung als eine bebenkliche bargestellt, und wir sehen baß ber Vorschlag überhaupt nicht etwa als ber bessere vorangestellt ist, sondern nur um zuerst beseitigt zu werden.

"Die Erreichung bes zweiten Bieles" ift eigentlich bas wozu

Barclay rath: "Dazu braucht man die Truppen nicht so weit auszuschenen. Die erste Armee rückt (in Ostpreußen) dis Lögen und Barstenstein vor; das Beobachtungs-Corps dis Wysofos-Masowezk; die zweite Armee dis Zbuczyn und Lublin; und von diesen Punkten sensten sie eine größere Anzahl leichter Truppen vor, um das seindliche Land zu überziehen und zu verheeren." — Doch auch das schien nur ausstührbar insosen man den Angriffs-Unternehmungen des Feindes vollständig zworkam. Im entgegengesetzten Kall mußte man sich zur Nechten und in der Mitte darauf beschränken die Insterdurg und die an den Bobr und Narew — hier also nur die an die eigene Landessgränze — vorzurücken. — Zur Linken durste alsdann nur ein Theil der zweiten Armee die Lublin vorgeschoben werden.

Barclay hatte feine Ahnung von der Großartigkeit der Berhaltniffe und Ereignisse die sich entwickeln sollten; feine Ahnung davon
daß ein Weltkampf bevorstand, ein Kampf in dem es sich um die
Gründung oder Zertrümmerung eines Weltreichs handeln mußte, und
er sah eben deshalb nicht daß die Leitung eines solchen Kampfes nicht
von Rücksichten auf die Kosten abhängig gemacht werden durfte, welche
die Verpslegung eines mäßigen Heertheils für baares Geld verursachen
konnte. Er sah nicht daß Rußland den Kampf bis zur wirklichen Entscheidung durchkämpsen mußte, wenn es seiner Selbsiständigkeit und
europäischen Stellung gewiß, und auch gegen fünstige Angrisse
Frankreichs gesichert sein wollte, und daß es, um eine veränderte
Weltlage erfämpsen zu können, früher oder später zunächst Preußen,
und wo möglich auch das übrige Deutschland zum Verbündeten haben
mußte.

Er sah bas so wenig baß er noch gegen Ende bes Jahres 1811 bas Berwüstungs - Project in neuen, bem Kaiser vorgelegten Denksschriften weiter ausmalte. Es könne, meinte er, in größerem Umfang nur ausgeführt werden, so lange sich in Polen keine anderen Truppen als die polnischen befänden. "Nur wenn man die Invasion auf mehseren Punkten zugleich unternähme, könnte sie ihrem Endzwed entsprechen, welcher kein anderer wäre, als das Land zu verwüsten und dem Feinde das Borrücken zu erschweren. Sobald man den Marsch bes Keindes an die Elbe erfährt, muffen sich die Truppen auf mehreren

Sammelplägen, in Jurburg, Bialpstod und Brest vereinigen. Geht der Feind über die Elbe, so ruden sie vorwärts, seten sich dann an einigen Hauptpunkten fest und schiden die leichten Truppen zur Versheerung des Landes vor. Alle Kriegs und Mundvorräthe werden weggeführt oder vernichtet, alle gegenseitigen Truppen "— (die nur polnische oder preußische sein können) — "entwassuet, und alles Land verwüstet: die Brüden und Wege verdorben, die Wohnungen demoslirt; die Einwohner, das Jug- und Schlachtvieh werden in das Insnere Rußlands abgeführt und nur eine Wüste zurüdgelassen, aller Mittel zum Leben beraubt."

Dieses Wenige genügt, beiläusig bemerkt, um und — gleichwie Kutusow's Benehmen, und die im russischen Hauptquartier herrschensten Unsichten während ber ersten Monate bes folgenden Jahres — durchaus davon zu überzeugen, wie vollfommen unmöglich es gewesen wäre, wenn Preußen sich damals zum Krieg gegen Napoleon mit Rußsland verbündet hätte, den russischen Generalen zu einem ausreichend erweiterten Gesichtsfreis zu verhelsen, und Rußlands Heere an oder über die Elbe zu bringen.

Das neueste friegerische Ereigniß jener Tage, die erfolgreiche Bertheibigung Portugals durch Wellington, bei der die Berwüstung des Landes auch eine Rolle gespielt hatte, war wohl eigentlich das was auch Barclan auf solche Gedanken brachte, und so stehen seine Prosjecte da, als ein Wahrzeichen des tiesen Eindrucks den Wellington's Berfahren und Ersolge in ganz Europa gemacht hatten.

Run hatten biese Ereignisse allerdings auch auf ben Kaiser Alexander ihren mächtigen Ginfluß geubt, aber er beurtheilte denn boch bas Gesammtgebiet ber europäischen Politif in anderer Weise als seine Generale, und sah gar wohl ein daß er sich mit Preußen nicht durch eine solche gründliche Ausplünderung seines Gebiets wirklich und ernstlich verseinden durse — und selbst mit Polen nicht. Es waren andere Elemente aus Wellington's Verfahren, die er sich anzueignen suchte.

Seit langerer Zeit schon war er ganz bestimmt entschloffen, ben Krieg innerhalb ber eigenen Granzen Rußlands vertheibigungsweise zu führen. Mancherlei bestimmte ihn bazu, obgleich man in bem Rath

feiner Bertrauten feineswegs unbedingt ju ber Ginficht gelangt mar baß felbft bie materiellen Mittel über bie man gebot für fühnere Plane nicht ausreichten. Unter bem Drud ber unbestimmten Scheu vor bem gewaltigen Begner beren er fich benn boch nicht zu erwehren wußte, neigte ber Raifer naturgemäß zu Blanen, bei benen anscheinend am wenigsten gewagt murbe, benen bas Beispiel bas Bellington fo eben in Portugal gegeben hatte, Erfolg zu versprechen fchien, und bie von Autoritäten wie Bhull und Wolzogen empfohlen wurden; um fo mehr ba auch noch eine Deufschrift über bie Führung bes Rrieges, Die von anderer Seite, namentlich von bem frangofischen Emigrirten Grafen d'Allonville eingereicht wurde, in verwandtem Beift auf Aehnliches zu beuten ichien. Freilich, wenn Navolcon mit ten Baffen über Breußen berfiel um es zu vernichten ebe er ben Rrieg mit Rugland begann, bann wollte ber Raifer nicht bie Thorheit begeben rubig zuzuseben bie in ber That unverzeihlich gewesen ware. In biesem außerften Fall wollte Alerander bem foniglichen Freunde in Preugen zu Gulfe fom= men, jo vielerlei Bebenfen babei auch fein mochten - : aber aus freier Bahl ben Krieg im Bunde mit Preugen angriffeweise nach Deutsch= land zu verseten, war man feineswegs geneigt. Es war ein Entschluß ju bem man fich in Betersburg fo wenig zu erheben vermochte, als im Rreife ber behutsamen Bartei zu Berlin. Die Unnaberunge-Bersuche ber friegerisch gefinnten Fraction bes preußischen Cabinets, murben in Betersburg etwas fühl aufgenommen. Scharnhorft's Cendung nach ber nordischen Sauptstadt im September 1811 blieb ohne Erfola. Der Raifer Alexander blieb bei wohlwollenden Allgemeinheiten ftebett. vertröftete auf bie Bufunft, auf beffere Zeiten, vermied es aber fich auf etwas bestimmtes einzulaffen - und verichaffte eben baburch ber Bartei Die in Berlin zu einem Bundnig mit Franfreich rieth, ben Sieg, ba unter folden Umftanben in ber That feine Bahl zu bleiben icbien. -

In bem Rath Aleranders handelte es fich nur noch barum, in welcher Weise der Bertheidigungsfrieg innerhalb ber eigenen Landessgrangen geführt werden sollte, und im Lauf ber Berhandlungen, bes Sin= und Hersprechens und Schreibens barüber, sprach bann Phull seinen großen Grundsat aus, bag man einen wichtigen Bunkt beffer

burch eine Flankenstellung bedt, als burch eine Stellung grabe vor bemfelben. Barclay, auf ben biese Borstellung einen großen, entscheistenben Einbruck gemacht zu haben scheint, zeigte sich sofort von ber Wahrheit bes gewichtigen Lehrsages überzeugt, und suchte fortan in seinen Entwürfen, die sich nach wie vor innerhalb sehr enger Granzen bewegten, nach solchen bedenben und schüßenden Flankenstellungen.

Eine solche glaubte er zunächst bei Sawl in Camogitien gefunben zu haben; bort sollte Rußlands Hauptmacht, an ber äußersten Gränze bes Reichs, in ber ziemlich unmittelbaren Nähe ber Oftsee,
und etwas problematischem Zusammenhang mit bem Juneren bes
Landes aufgestellt werben. Denn, meinte Barclay, Wilna ift bas
Hauptziel ber Franzosen; richtet nun ber Feind seinen Heereszug auf
biese Hauptstadt Litthauens, so fann die russische Urmee von Sawl
aus in seine Flanke und auf seine Berbindungen vorgehen, und er
muß zurud ober er verliert seine Berbindungen mit seiner Basis, ber
Weichsel.

Phull bachte so wenig wie Barclay an eine Kriegführung bie über bie Granzen Litthauens hinausgreisen könnte, aber bie abenteuersliche Stellung bei Szawl schien ihm zu weit rechts ab, zu weit von allen wichtigen Verbindungsstraßen des Reichs zu liegen. Er wendet ein, man könne dort zur Linken umgangen und von der Düna abgesschnitten werden. Die Stellung bei Swenciany sei bennach ungleich besser, da könne man seiner Verbindungen mit der Duna nicht beraubt werden, während man boch alle Straßen dese die nach Petersburg und Lievland sühren.

Barclay wollte aber keineswegs sofort von ber Stellung bei Szawl lassen, ober die Vorzüge ber bei Swenciany zu wählenden unsbedingt einräumen. Diese lag vielmehr, nach seiner Meinung, viel zu weit zurud, viel zu weit — nicht weniger als achtzehn Meilen nämslich — von der Gränze entsernt; es ließ sich von dort kein Gegenstoß auf das feindliche Gebiet führen. Die Gesahr in der man bei Szawl schwebte, zur Linken umgangen und von der Duna abgeschnitten zu werden schien ihm durchaus nicht bedenklich. Im Gegentheil, die Aufstellung dort mußte, wenn die Vorhut die Rossiena vorgeschoben, ein

ftarfes Beobachtungs-Corps zur unmittelbaren Dedung bei Bilna gu= rudgelaffen murbe, große Bortheile bieten. Denn :

"Angenommen ber Feind operire wirklich von Kowno nach Wilna, so wurde gerade bie obige Stellung bienen ihn aufzuhalten, weil man ihm fogleich seine Berbindungen mit dem Niemen abschneisden könnte, und ein massenhafter Zug unserer leichten Truppen auf das jenseitige Ufer des Flusses wurde ihn in die größte Berlegenheit bringen."

"Bill ber Feind wirflich ben linken Flügel ber Armee umgehen, und über Wilkomir gegen die Duna vorrücken, so läuft er Gesahr seine Berbindungen mit dem Niemen zu verlieren; und seiner Magazine beraubt wurde er in einem durch unsere leichten Truppen verwüsteten Lande in eine schlimme Lage gerathen."

"Die Stellung bei Sawl soll Wilna und unsere Bestgranze bis Rowno beden, so wie zugleich unsere Basis von Riga bis Duna= burg, nach bem Grundsat bag man einen Punft besser von ber Flanke aus vertheibigt, als wenn man sich grade bavor hinstellt."

"Eine Stellung bei Telsze" — noch weiter gegen die Oftee hin, noch mehr außer gesichertem Zusammenhang mit der eigentlichen Lansbermasse des Reichs — "würde nach meiner Meinung gar nicht diessem Zweck entsprechen. — Die Aufstellung bei Swenciann, welche Wilna und Dünaburg verbindet, ist wichtig und bietet dieselben Borsteile gegen die rechte Flanke des Feindes, wenn er vordringt, als die bei Sawl gegen seine linke Flanke; doch ist die Stellung bei Sawl vortheilhafter zu einer offensiven Operation über Preußen gegen bas Herzogthum Warschau."

Die Möglichfeit einer solchen hatte sich Barclay immer gern vorsbehalten, eben weil er im Stillen mit Phull's Absicht, ben Krieg burchaus vertheibigungsweise im eigenen Lande zu führen, und babei weit — b. h. bis Swenciany — in das Innere zurück zu gehen, feineswegs einverstanden war. — Die Stellung bei Swenciany wird übrigens hier, wie man sieht, mit der Stirnseite nicht gegen Wilna, sondern nach Westen gewendet gedacht, als Flankenstellung in Beziehung auf die Straße von Kowno über Wilsomir nach Dünadurg, salls Napoleon auf dieser vorrückte. Das aber war eine Borstellung

bei der Barclay gewiß nur vorübergehend verweilte, da in seinen Augen Wilna das Object war, auf bessen Eroberung alle Anstrengungen des Feindes gerichtet sein mußten.

Ganz zulett machte Barclay fogar, ba die Stellung bei Szawl keinen Beifall fand, noch einen Bersuch die Kriegführung in die Bahenen eines kleinlich angelegten Angriffs zurud zu führen, ber in der schon früher angedeuteten Beise seine beschränkten Ziele verfolgt hatte. Er schlug vor die Hauptarmee in eine Stellung bei Insterburg zu führen, die alle Bortheile der Offensive und Defensive vereinige.

"Dhne Zweisel gewährt die Stellung bei Swenciany den Vortheil, daß der Feind, der über Wilna operirt, uns nicht von der Düna abschneiden kann, besonders nicht von Dünadurg. Als Vertheidigungsestellung wäre Swenciany vortrefflich, um den Feind der über Wilna in das Innere des Landes vordringen wollte, auszuhalten; denn er vermöchte nicht weiter zu gehen, ohne sofort von Wilna abgeschnitten zu werden. — Aber diese Stellung ist eben rein desenso; zu weit zus rück, zu weit von der Gränze abgelegen, gewährt sie feine Mittel zu einer offensiven Operation in das Herzogthum Warschau. — Zudem würde man, dort ausgestellt, einen großen, sehr fruchtbaren Landstrich dem Feinde überlassen, der dort große Subssiftenze Mittel finden, und sich da sestsehen könnte, so daß er folglich seine Verbindungen mit dem Niemen auf einige Zeit entbehren könnte."

Hier macht nun Barclay unter Anderem geltend daß man viels leicht, um den Feind aus so günstiger Lage wieder zu verdrängen, in den Fall fommen könnte eine Schlacht liefern zu mussen: "und das ist es eben was man auf einer gewissen Entfernung von unserer Basis vermeiden muß." — In diesen Worten ist vorausgesetzt was auf die Bertheidigung führen mußte, darauf daß man dem Feinde auswich. Nämlich daß es unter gewissen Bedingungen bedenklich wäre eine Schlacht zu liefern. Aber unter welchen Bedingungen, und warum? — und unter welchen Bedingungen hörte das Bedenken auf? — Alle diese Fragen hatte sich Barclay offenbar in bestimmter Form weder vorgelegt noch beantwortet. Alles bleibt im Halbdunkel. Die nothwendige Folgerung, daß der Feind Ursache habe eine Schlacht zu suchen, gerade wenn und weil sie für die Streitfräste Rußlands bedenklich

ware, und daß er fie eben teshalb auch fuchen werte, wird eben fo wenig mit Rlarheit und Folgerichtigfeit aufgefaßt und festgehalten. Immer ift vorausgesett bag Napoleon's Operationen lediglich auf ben Bewinn geographischer Bunfte, auf Bobengewinn gerichtet fein wer-Die vorgeschlagenen Flankenstellungen aber, werben eigentlich stillschweigend als unangreifbar vorausgesett — wahrscheinlich ohne baß Barclay fid bavon mit Bestimmtheit Rechenschaft gegeben hatte. In folder Stellung wirt nie ber unmittelbare Angriff, immer nur ein ftrategisches Manoeuvre bes Feindes erwartet - wozu ohne Zweifel auch ber Umftand beitragen mochte, bag Barclay, gleich allen Rath= gebern feines Raifers, von ber erbrudenben Uebermacht mit ber Napoleon beran rudte, nur eine febr ungureichende Borftellung batte. fangen in folder Untlarheit, Die nicht auf Die lette Frage, auf bas eigentliche Wefen ber Dinge gurud ju geben weiß, tam er auch auf biefem gewiß eigenthumlichen Wege wieber zu bem Schluß, man muffe vermoge einer Offenfiv-Operation, einer Flankenstellung in Breußen, ber Nothwendigfeit entgeben einen fruchtbaren Landftrich zu räumen, bamit man nicht unter fehr schwankent gebachten ungunftigen Bebingungen eine Schlacht liefern muffe um ihn wieber zu gewinnen.

Ueber Tilfit nach Infterburg alfo, möchte nun Barclay Rußlands Hauptmacht führen, und vielleicht sogar noch etwas weiter vorwärts. Ein Heertheil soll als Berbindungsglied bei Stalluponen stehen bleisben, bas Beobachtungs-Corps, bestimmt Wilna unmittelbar zu beden, nach Bialystock vorrücken.

Durch biese Maaßregeln benkt sich Barclay ben Gegner vollstänsbig gelähmt und in eine in ber That hülflose Lage versest. Der Feind kann bann nicht mehr unmittelbar auf bas Ziel seines Stresbens, auf Wilna, losgehen. Denn wollte er es, so wurde bas Obsersvations Corps — (zwei Divisionen, höchstens 20,000 Mann) — "hinreichende Mittel sinden ihn an den Sumpsen um den Bobr und Narew aufzuhalten", und was für entscheidend gelten soll: "er würde seine linke Flanke so wie seinen Rücken unserer bei Insterdurg stehenden Urmee bloß geben".

Richt im entfernteften bachte Barclay baran, bag ber Feind bas ruffifche Beer gang einfach mit überlegenen Streitfraften unmittelbar

bei Infterburg auffuchen, jur Enticheibungeichlacht zwingen, und in bie Ofifee werfen konnte.

Dagegen traute ber ruffische Felbherr bem rathlos geworbenen Gegner gar seltsame Manoeuvre zu. Er sagt namentlich: "wollte ber Feind und" — um ben rechten Flügel ber bei Insterburg ausgestellten russischen Armee herum — "über Königeberg umgehen, so ware bas ein Beweis daß er sein Hauptziel Wilna habe ausgeben muffen." —

Für ben Kaifer Alexander aber waren, wie gefagt, Phull's Anfichten zur Zeit maaßgebend, und im Geist bieses Strategen hatte
sich inzwischen der Gedanke festgesett daß, wie schon erwähnt, die Bogen-Linie welche die Duna, die Berezina und der Oniepr bilden, die strategische Granze sei, an der man den Feind aushalten könne und musse.

Wie man fich ben Angriff bes Feindes eigentlich gestaltet bachte? — Das ift nirgends, weber in ben zur Zeit entworfenen Instructionen für die russischen Generale, noch selbst in ber später versaßten Rechtsfertigungsschrift Phull's, ausbrucklich gesagt.

In bieser letteren Schrift äußert Phull, Napoleon habe bie Operations-Linie von Tisst über Riga und Narwa auf Petersburg — ober die Straße von Thkoczyn über Grodno, Minst und Smolensk auf Moskau versolgen können; — es kommt sogar noch eine dritte, von Lublin über Luhk, Shitomir auf Kiew, ja von dort weiter auf Tula und Moskau gezogene Linie in Betracht, doch aber nur in sehr untergeordneter Beise — und nach manchem was Phull noch hinzu fügt, scheint es dann schließlich als sei in seinen Augen jene erste, nördliche Operations-Linie (auf Petersburg) diesenige die dem Feind die meisten Bortheise bot. Dennoch aber ist gerade diese Borstellung in Phull's Planen in der That am allerwenigsten, ja geradezu gar nicht berücksichtigt, wenn ihrer auch, wie die Betrachtung näher auf die möglichen Formen des strategischen Angriss übergeht, noch einmal in unbestimmter Weise gedacht wird.

Rhull glaubt namlich bag Rapoleon, in Beziehung auf feisnen Angriffsplan vier verschiebene Möglichkeiten vor fich habe, und zwar:

- 1) "Am Riemen bie hauptmacht und auf ben anderen beiber Dperations Linien nur bedrohende und fecundare Rrafte aufzusftellen."
- 2) "Die Hauptmacht scheinbar am Niemen aufzustellen und sie unvermerkt nach ber von Enkoczyn nach Moskau führenden Operastions-Linie hin zu schieben, während anfänglich auf dieser und der über Lußt und Riew nach Moskau führenden Operations-Linie besbrohende und secundare Kräfte aufgestellt werden."
- 3) "Auf ben von Tilfit und von Lublin ausgehenden Operations-Linien bedrohende und secundare Rrafte, auf ber von Tyfoczyn ausgehenden aber bie Hauptmacht aufzustellen und sie nach ber von Tilfit ausgehenden allmählig hin zu bringen."
- 4) "Die hauptmacht auf ber über Luft und Riem führenben Operations-Linie, bedrohende und secundare Rrafte auf ben beiben anberen Operations-Linien aufzustellen."

"Im erften und britten Fall fonnte ber Feind bie Eroberung von Beteroburg, in bem zweiten bie Eroberung von Mosfau, und im vierten Fall bie Wiederherstellung Polens beabsichtigen, um, verstärft burch bie Hulfsmittel bieses Reichs im zweiten Feldzuge bis Mosfau vorzugehen."

Wie Phull fagt, hatte man fich im Allgemeinen barauf vorzubereiten jebem biefer vier Falle zu begegnen, benn: "ber Bertheibigenbe
fann alles vorhersehen was ber Angreifenbe thun fann, nicht aber
was er thun wirb."

Nichts besto weniger geht aus ber Anlage bes ganzen Plans, aus ber Ausstellung bes russischen Heers, und selbst aus bem weiteren Inhalt seiner Rechtsertigungsschrift, mit vollkommener Klarheit hervor baß Phull sich wirklich und im Ernst nur auf einen einzigen, als unssehlbar vorausgesetzen Fall vorbereitet hatte, und babei den Hauptsangriff bes Feindes durchaus nicht von da erwartete, von wo er wirfslich erfolgte, nämlich auf der Straße von Kowno nach Wilna. (Man werfe nur einen Blick auf den zweiten Plan im ersten Bande bes Werfs von Danilewsty, und auf die Stellung der russischen Armee vom 23. Juni, wie sie dort verzeichnet ist.) — In den russischer Seits getrossenen Maaßregeln liegt der entscheidende Beweis daß man aus

nahm, Napoleon werbe, auf bie mittlere Beichsel gestüst, mit seiner hauptmacht die Granze in der Gegend von Grodno und Bialystock überschreiten. hier konnte er-sich von Grodno gegen Wilna wenden, — (wo er auf die erste Best-Armee stoßen mußte) — oder gerade vorwärts gehen auf Slonim, Nieswicz und Minst, die Straße auf Smolenst und Mostau versolgend — (wo ihm Phull die zweite Armee unmittelbar gegenüberstellen wollte).

Gegen solchen Angriff sollte nun in bem Lante zwischen ber Granze, ber Duna und Beresina ber Bertheibigungsfrieg, Phull's Ibeen gemäß, burch zwei Armeen geführt werben, von benen bie eine 120,000, bie andere über 80,000 Mann starf gedacht wurde. Der erstere Fall, nämlich daß Napoleon von Grodno nach Wilna, und in dieser Richtung weiter vordrang, wurde, wenigstens von Phull selbst nicht etwa bloß als der wahrscheinlichere angenommen, sondern er war geradezu derjenige, auf ben er sich vordereitete und seine Maaßregeln berechnete. Doch meinte Phull, man könne nicht wissen ob der Feind versuchen werde von Wilna auf der Straße über Druja (und dann weiter über Sebesch und Pstow, oder, was ihm leicht wahrscheinlicher dunsen mochte, durch Liessland) nach Betersburg vorzubringen, oder auf der die nach Witepst, Smolenst und Moskau führt.

Des wegen sollte die erste West-Armee bei Swenciany, brei Mariche hinter Bilna gesammelt werben, und zwischen ben beiben obengenannten Straßen zurückgeführt in ein verschanztes Lager bei Drissa, bas eben auch absichtlich — und nicht bloß, wie Clausewis meint, weil sich sonst keine passende Dertlichkeit fand — zwischen ben beiben Straßen gewählt war. Hier wurden starke Berschanzungen gebaut, Borrathe gesammelt und Ergänzungen bes Heerst vorbereitet. Wier Meilen von Drusa, neun von Polost und zweiundzwanzig von Witepst entsernt, beherrschte in Phull's Vorstellung, das Lager bei Drissa als Flankenstellung sowohl die Straße von Wilna über Drusa nach Petersburg, als die welche über Polosk nach dieser Hauptsstadt, und die dritte welche nach Witepst und Moskau führt. So erklärt sich auch wohl die seltsame Untwort, die Clausewis erhielt, als er Phull fragte: welche Rückzugslinie, die Straße nach Moskau ober die nach Petersburg, man benn überhaupt zu halten gedenke? —

Dies musse von ben Umständen abhängen, erwiderte Phull, und meinte wahrscheinlich, je nachdem Napoleon auf dieser oder auf jener weiter vorzudringen suche, musse man diejenige die er wähle von dies ser Flankenstellung aus schützen. Daß sein Untergebener in seiner Frage an einen Nückzug über Drissa hinaus dachte, möchte ihm wohl nicht klar geworden sein, da dieser Gedanke für ihn selbst gar nicht vorhanden war im Gebiet des Deukbaren.

Eben weil bie Flankenstellung bei Driffa, Phull's Deinung gufolge, bie Wege nach ben Sauptstabten bes Reichs und eigentlich ben gangen Rriegsschauplay beherrschte, ergab fich als nothwendige Folge baß bie ruffische Sauptmacht, wenn fie fich auf ber " Defenfiv Dperations-Linie" von Wilna nach Driffa bewegte ben Feind von ben Dperations-Linien " bie fur ihn bie bequemften gewesen waren ", von ben Richtungen auf bie alte und bie neue Sauptstadt Ruflands "abzog " - auf fich felbft naturlich, und hinter fich her bis vor bie Schangen bei Driffa. Mit einer icheinbaren Folgerichtigfeit - in bem Wahn bas ruffifche Beer in feiner Stellung baburch gang unabhangig von allen Begiehungen zu ben Sauptstädten machen zu fonnen, follte bann auch bie Fortsetung biefer Operatione-Linie - bie rudwärtige Verbinbungelinie ber Urmee - von Driffa aus nicht auf Betereburg ober auf Mosfau gezogen werben - felbft wenn bies Lettere noch als möglich gebacht wurde -: fontern in berfelben mittleren Richtung auf Belify - Luty und Borowitschy - in bie oben Provingen bes Norbens hinein, wo es fur ftrategifche Operationen bes Feinbes gar fein Dbject gab.

Trop aller Lehren bie in Napoleon's früheren Feldzügen lagen, bachte auch Phull nicht im entferntesten — ja weniger als irgend ein Anderer — baran daß möglicher Weise nicht irgend ein geographischer Punkt, sondern unmittelbar das russische Heer selbst der Gegenstand sein könnte auf den der Feind seine Operationen richten werde, und zwar um eine entscheidende Schlacht herbei zu führen —: und bennoch glaubte er mit unbedingter Ueberzeugung daß Napoleon's Armee der russischen die an die Schanzen bei Orissa folgen müsse und werde — gezwungen! — bloß weil sie an dieser Flankenstellung nicht vorbeigehen könne.

Stolz barauf biesen Bunkt aneersehen zu haben, triumphirenb — nicht im mindesten belehrt burch bie weltgeschichtlichen Begebenheiten bie sich inzwischen entwickelt hatten, schreibt Phull noch mehrere Jahre später in seiner Rechtsertigungsschrift:

"Operirte bie russische Armee auf bieser Linie, so wurde ber Feind es schwerlich gewagt haben, berselben Detachements entgegen zu stellen um mit seiner Hauptmacht bie Strafe nach Petersburg ober nach Mostau einzuschlagen."

"Ein solcher Fall war zu wünschen aber nicht zu hoffen. Schickte ber an Bahl überlegene Feind ein beträchtliches Detachement nach einer von ben Hauptftadten, so fonnte biesem Uebel durch Aufstellung von Boltsmassen auf eine leichte Art begegnet wers ben." — Diese Worte verrathen wie geringfügig Phull sich die Streitsfrafte bachte, die der Feind allenfalls vor Drissa entbehren fonnte. — "Auch hatte ber Feind, ohne sich zu schwächen und der gegenseitigen Armee bas lebergewicht über die seinige zu geben, nicht wohl besträchtliche Detachements auf eine große Entsernung absenden können."

Die Stellung bei Driffa felbst, vor welcher ber Feind erscheinen mußte, hoffte Bhull so unüberwindlich zu machen, wie bas Lager bei Bunzelwiß, bas Borbild bas er im Auge hatte, im fiebensiährigen Kriege wenigstens schien. Un diesen Schanzen sollten sich die Wellen ber feindlichen Macht brechen, und es machte bem gelehrten Strategen feine Sorgen daß man babei möglicher Weise in den Fall kommen konnte nach allen Seiten hin Front machen zu muffen, wie ber große König bei Bunzelwiß ja auch gethan hatte.

Dieses Lager bei Driffa, bas in solcher Beise bie Hauptstütze bes ganzen Vertheibigungs-Systems werden sollte, war an einer Stelle angelegt, wo tie Duna einen eingehenden Bogen bildet, bessen Sehne etwa vier Berst — eine halbe Meile — lang ist, auf einer kleinen Hochfläche. Die Kronte, die einen flachen Bogen bildete, in einer Entsfernung von sechs bis achthundert Schritten von Tannens und Riesers wäldern umgeben, war durch eine breifache Reihe theils offener, theils geschlossener Berse, zum Theil auch durch Berhaue gebedt, beibe Flüsgel an den Strom gelehnt, bessen Ufer hier ziemlich hoch sind. Bolzogen, von Petersburg aus dazu entsendet, hatte die Stellung ges

wählt, Phull selbst die Verschanzungen nach einem von ihm erdachten System angegeben, und Sachwerständige die est gesehen haben, geben zu daß est gegen einen Angriff in der Fronte ganz bedeutende Mittel des Widerstandes dot. Aber nichts konnte den Feind zwingen das Lager von vorn anzugreisen. Denn die Düna ist hier zwar breit, aber seicht, und hat Fuhrten. Auf dem rechten Ufer waren gar keine Anstalten zur Vertheidigung gemacht, keine Schanzen errichtet. Das meist von Juden bewohnte Städtchen Drissa, ganz von Holz gebaut, war nicht zu halten, und konnte nur hinderlich sein. Daneben waren im freien Felde, in einsachen Schuppen, oder vielmehr unter Dächern bie auf Pfählen ruhten, große Mehlvorräthe in Säcken aufgestapelt. Nur unvollsommen gegen die Witterung geschützt, konnten diese Vorzräthe auch wohl in Brand geschosen werden.

In Diesem Lager hoffte nun Phull wenigstens 120,000 Dann ju vereinigen und, wie er und felbst ausbrudlich in feiner Rechtfer= tigunge-Schrift fagt, rechnete er barauf bag ber Feind - wenn er ja mirtlich etwas gegen bie fefte Stellung zu unter= nehmen magte - feine Dacht theilen, und mit einer Salfte feis ner Urmee über bie Dung geben werbe. Befchah bies, fo follten 50,000 Mann im Lager gurudbleiben, gur etwanigen Vertheibigung ber Schangen, und mit ber größeren Salfte bes ruffifchen Seers wollte Phull über ben Keind berfallen, ber fich über ben Strom gewagt hatte. Dber entfendete ber Feind einen zu großen Theil feiner Dacht um bas Lager von bort her einzuschließen, schwachte er fich baburch über Be= buhr auf bem linten Ufer, bann wollte Phull aus feinen Schangen hervorbrechen, und ihn bier, wie er hoffte mit Uebermacht angreifen. Dabei icheint vergeffen bag bie naben Balber bier gar feinen Raum au Angriffe-Operationen ließen, und bag bie Rudfeite bes Lagere inbeffen ohne Cout blieb. Wenn Phull bergleichen bennoch fur moglich hielt, fo hatte bas mohl barin feinen Grund bag er glaubte ber Beind fonne nur in einer "betrachtlichen Entfernung " von Driffa über bie Duna geben, und mas von feindlichen Streitfraften auf tem linten Ufer bes Strome blieb, werbe fich nicht in bie unmittelbare Rabe bes verschanzten Lagers beran magen. Im Gangen follte alfo ber gehoffte Bortheil barin befteben, bag bie ruffifche Urmee mit Leichtigkeit und nach Belieben auf bem einen ober bem anberen Ufer auftreten könne, während bei bem Feinde, wenn er es wirklich wagte bedeutende Streitsträfte auf das nördliche Ufer zu entfenden, die beiden Hälften seines getheilten Heres nur auf Umwegen mit einander in Berbindung blies ben, sich nicht rasch genug gegenseitig unterstützen konnten, und so, instem sie versuchten das Lager der Russen einzuschließen, Gesahr liefen einzeln geschlagen zu werden.

Phull's Phantafie erging fich fogar noch in viel weiter ausgefvonnenen Combinationen, bie fich aus fo gunftigen Berhaltniffen ergeben fonnten. Rach feiner Meinung fonnte napoleon, bei ber Schwierigfeit fich in bem oben Litthauen bie nothigen Lebensmittel gu verschaffen, besonders aber die nothigen Transportmittel aufzutreiben, Die fie feiner vereinigten Urmee nachführen fonnten, eine Beeresmacht mit ber er es magen burfte bie Schangen bei Driffa anzugreifen, nicht ohne großes Ungemach bauernt zusammenhalten. Wahrscheinlich mußte er fich ausbreiten um leben zu fonnen. Gefchah bies z. B. ichon mahrend bas frangofische Beer bem ruffischen gegen bie Duna bin folgte, bann gewann bie ruffifche Urmee "eine Beit lang eine überlegene Rraft über Alles was fich in ihrer Rabe befant." tonnte bann im gunftigen Augenblid aus bem Lager bervorbrechen, und bis Belmonte, vielleicht fogar etwas weiter in ber Richtung auf Wileyfa vorruden. Dicht eigentlich um einzelne Beertheile bes Feinbes anzugreifen, benn "ber Zwed ber Operation murbe nicht gewesen fein, bem Feinde eine Schlacht zu liefern, fonbern vielmehr ben Beitpunft, in welchem bies nothwendig wurde zu entfernen; ben Feind baburch, baß er große Bewegungen gegen fleinere zu machen hatte, zu ermuben, ihn burch ben Aufenthalt, welchen man ihn in einer aufgegehrten Gegend zu machen nothigte, zu erschöpfen, und hierdurch ben feindlichen Angriff auf bas Lager bei Driffa, in welches bei Annaberung ber feindlichen Sauptmacht, Die Urmee fich wieber gurudgezogen haben wurde, ju erschweren. "

Und selbst wenn ber Feind seine Gesaumtmacht vor Driffa verseinigte, gab es, wie Phull meinte, Mittel ihn zu "Detachirungen" zu zwingen, die ben beabsichtigten Angriff ind Stocken bringen mußten. Graf Wittgenstein sollte sich, nach dem ursprünglichen Plan, mit dem

erften Infanterie-Corps nicht, wie fpater wirklich geschah, nach Driffer gurudgichen, fondern auf Dunaburg. Da ber Feind bei feinem Bor= ruden gegen bie Duna feine einzige Berbinbungelinie, bie Strafe über Braslam und Widgy auf Wilna, nicht ungebedt laffen fonnte, mußte " vor allen Dingen " ein feindlicher Beertheil bem Grafen Bittgenftein folgen, und ihn in bie Nothwendigfeit verfegen über bie Duna Dann aber mußte fich biefer Seertheil fofort mit ber arud ju geben. feindlichen Sauptmacht vor Driffa vereinigen - benn es beliebt bem General Bhull anzunehmen bag Rapoleon ben Angriff auf Die verschanzte Stellung ohne biefen Beertheil gar nicht unternehmen fonne. fonnte ber nichts ben Grafen Bittgenftein verhindern augenblidlich wieber uber bie Duna vorzugehen, und fich im Ruden bes feindlichen Seers bei Braslaw aufzustellen - noch ehe nach ber Bereinigung. ienes frangoff chen Seertheils mit Rapoleon's Sauptmacht, ter Ungriff auf Driffa ausgeführt worben fein fonnte. Naturlich machte eine folde brobente Stellung Wittgenftein's fofort wieber Detachirungen gegen ibn nothwendig - und baburch mar ber Ungriff auf bie Schangen unbebingt verhindert !

Es tritt hier ber Grundirrthum hervor ber in allen Entwurfen ber Strategen aus jener Schule, als beren Saupt und Grunder wir ben theoretifirenden General Lloyd ansehen muffen, immer und immer wiederfehrt, ja ber ihrem Suftem, wie bem Bulom's, eigentlich jum Grunde liegt. Er besteht barin, bag bie Birffamfeit folder friegerifder Unternehmungen, wie bie Gefährbung ber feindlichen Berbindungen ift - eine Birtfamteit Die erft im Berlauf langerer Beit wirflich fuhlbar werben fann, als eine augenblidlich eintretende gebacht wirb, Die gleich von bem Augenblid an, wo fie fich brobend anfundigt, auch icon in voller Realitat ba ift, und nothwendiger Beife alle Maaßregeln bes Feindes bedingt und beherricht. Unbeachtet bleibt bagegen baß ein entscheibenber Gieg alle ftrategischen Rachtheile aufhebt, und baß seine Wirtsamfeit, feine Folgen, fich allerdings augenblidlich gel= tent machen. Das ift gleichsam bie zweite Salfte jenes Irrthums. Es fehlt überall bie Vorftellung bag ber Feint, ber fich bes taftischen Sieges im unmittelbaren Rampf gewiß weiß, gar mohl feine Berbinbungen fur einen Augenblid preis geben fann, um feine Streitfrafte eben zu einem entscheidenben Rampf vollständig vereinigt zu halten, ober bem Rampf burch eine vollständige Umgehung bes Feindes, bie entscheidenbste Form zu geben.

Nach Allem geht aus Bhull's eigener Rechtfertigungsschrift beutlich genug hervor, baß er sich feineswegs unbedingt auf verzweiselte Kämpse bei Driffa gefaßt machte. Er hoffte im Grunde ber Feind werbe die Entsendung bebeutender Heertheile auf das nördliche Düna-User so wenig wagen, als ten unmittelbaren Angriff bes befestigten Lagers. Mit einem Wort, er bachte sich ben Feind gelähmt durch bas bloße Dasein dieser Flankenstellung, und rathlos vor ben Schanzen von Driffa, wie Massena vor ben Linien von Torres-Bedras gewesen war — ober Lauton vor Bungelwiß, bas Beisviel bas er selber immersort anführte.

Celtfam wie bas ift, lagt es fich boch baburch einigermaßen erflaren, tag Phull, wie er fich überhaupt in willfürlichen Borftellungen berum brehte, fich auch bie überlegene Dacht mit ber Rapoleon gegen Die ruffifche Stellung heranruden werbe, nicht gar fo groß, nicht überwaltigent bachte. Bir erfeben bas icon baraus, bag er annahm bie feindliche Beeresmacht fonne feine bedeutenten Truppentheile entfenben, ohne fich vor Driffa in bebenflicher Weise zu schwächen. Und bann erflart und auch Bhull felbft, in einer beilaufigen Bemerfung, warum er bas glaubte. Er fagt : "Die Bevolferung bes Landes auf bem gangen Rriegotheater ift von einer folden Beschaffenheit" - bas foll heißen : fie ift fo wenig zahlreich, bas Land fo wenig angebaut -" baß bie auf einer Operationelinie vorrudente Armee nur von einer gemiffen Starte fein burfte, wenn fie nicht Wefahr laufen follte, burch ihre Maffe fich ju Grunte ju richten." - Gine Bemerfung in ber envas Bahres lage, wenn tiefes zu Grunte geben nicht eben auch wieder als ein beinahe augenblidliches Ergebniß gedacht mare.

In ter Wirflichfeit hatten bie Dinge natürlich leicht anders fommen können als Phull fie bachte. "Hatten tie Ruffen biefe Stellung (bei Driffa) nicht felbst wieder verlaffen, so wurden sie, gleichviel ob 90,000 ober 120,000 Mann start, von hinten angegriffen in den Halbsfreis der Schanzen hinein getrieben, und zu einer Capitulation gesawungen worden sein, "— meint Clausewiß.

Uebrigens waren, beiläufig bemerkt, selbst bie Bedingungen nicht ganz erfüllt, unter benen sich Phull sein verschanztes Lager gedacht hatte. Dunaburg sollte — (gleichwie Schweidnit neben bem Bunzelswißer Lager) — große Borrathe bergen und eine Festung sein; Sebesh sollte ein zweiter Magazin-Punkt sein, und wurde start verschanzt und gegen jeden sturmenden Angriff gesichert vorausgesest. Das Alles war bloße Boraussesung geblieben.

Während nun bie feinbliche Macht sich an ben Schanzen von Drisia, und ben hinübers und herübergehenden Unternehmungen bes russischen Heers abnuste und verbrauchte, sollte bie zweite Weste Armee von Platow's Kosaden unterstüst, angrissewise gegen ihren Rücken und ihre Seite zu Werke gehen, Diversionen machen, und einen sogenannten Chikanens und Parteigänger-Krieg führen, bis sich ber ersichöpfte Feind in bem nach und nach erschöpften Lande nicht länger halten könne und weichen musse. Das mußte, wie Phull annahm, um so gewisser in nicht all' zu ferner Zeit ersolgen, weil er sich ben Feind durch die Thätigkeit der zweiten Armee und der Kosaden, auf das Dreied zwischen Kowno, Wileyka und Swenciany und bessen Hülfsquellen beschränft bachte.

Natürlich mußte sich Phull bei ber weiteren Ausarbeitung seines Plans, und wenn diese auch eine bloß mentale war, in bestimmterer Weise Rechenschaft bavon geben, wie eigentlich, von wo aus und in welcher Richtung, die zweite Armee ihre entscheibenden Operationen ausssühren sollte. Daß es von Lußt aus nicht zu bewerkstelligen war, mußte sedem einleuchten. Die Ausstellung dort konnte nur als eine vorläusige ausgesaßt werden. Schon im März schlug Phull dem Kaisser vor, Bagrations Heer "in Colonne" auf die Straße von Oftrog nach Mozyr zu verlegen. Bon dem letzteren Ort sollte es dann, sobald man ersuhr daß die seinblichen Streitkräste sich zwischen Beichsel, Narew und Niemen sammelten, ausbrechen, um über Bobruyst rechtzeitig mit der Spiße Minst zu erreichen, und auf einer von Bobruyst über Minst auf Wilna gezogenen Linie den "Diversions-Krieg" zu führen.

Dem Raifer Alerander gefielen Diefe Plane; er hielt fich von ihrer Zwedmäßigfeit überzeugt, weil fie ihn an Die Linien von Torred=

Bedras erinnerten, und theilweise bem Feldzug Wellington's in Porstugal nachgebildet schienen. Doch faßte er in Beziehung auf ben Heranmarich ber zweiten Armee noch keinen bestimmten Entschluß.

Daß die Ereignisse sich in der vorausgesetten Beise und nicht anders abspinnen wurden, davon war Phull so volltommen überzeugt, daß er die anderen, doch auch und sogar von ihm selbst wenigstens als benkbar erwähnten Möglichkeiten, in der That einer ernsthaften Erswägung gar nicht werth achtete. Er gedenkt ihrer gar nicht in seiner Rechtsertigungsschrift.

Inteffen mußte er boch eine Antwort in Bereitschaft haben, wenn er gestagt wurde, was benn geschehen solle, wenn ber Feind sich mit überlegener Macht gegen Bagration wendete um seinen Rusen frei zu machen und seine Berbindungen zu sichern. Die Operationslinie die er der zweiten Armee vorschrieb, der Umstand daß er ihr Bobrupst als Stüppunst anwies, lassen feinen Zweisel darüber welche Maaßregeln Phull für diesen Fall im Sinn hatte. Gewiß sollte sich Bagration alsdann auf den Ausgangspunst seiner Operations-Linie, nach Bosbrupst zurücziehen, während der ersten Armee anheim siel von Orissa aus den "Diversions-Krieg" in der schon erwähnten Weise zu sühren. Pluch eine letzte Dentschrift Barclay's deren wir noch gedenken müßen, liesert gleich den früheren, den Beweis daß man auf diesem Theil des Kriegsschauplages Bobrupst als Stüppunst der Operationen und Endspunst des möglichen Rückugs ansah.

Das ist wieder sehr charafteristisch und gang in Phull's Geist. Die Straße von Minst nach Smolenst ist an der Beresina durch ben Brüdenfops von Borissow gesperrt, wie die Operations-Linie von Wilna auf Petersburg an der Düna durch die Werke von Dünadurg gesperrt war — und eben wie Drissa, war Bobruyst, ein in Sümpsen verlorener Punkt, neben der betreffenden Operations-Linie gewählt, um sie als Flaukenstellung zu beherrschen. Wie es scheint war es auch hier wieder darauf abgesehen, die seinblichen Streitkräfte, die natürlich auch hier ihre Flanke und Verbindungen nicht preisgeben konnten, von der Operations-Linie "die für sie die bequemste gewesen wäre, abzuziehen" — auf Bagration's Heer, auf Bobruyst, in ein odes Sumpstand hinein.

Einen anderen Fall, ben man and noch annehmen wollte, nam= lich bag bie feindliche Sauptmacht fich von Breft-Litowefy gegen Wolynien und Riem wenden fonnte, ließ Phull eigentlich gar nicht gelten, und gewiß mit Recht. Er glaubte nicht ernftlich baran, und tacte nur etwa an eine Art von abgesonbertem Rrieg auf biesem untergeordneten Rriegsschauplay. Es schien möglich, ja mahrscheinlich, bag ber Feind einen ansehnlichen Beertheil entsendete um fich ber fruchtbaren Brovingen Wolynien und Bobolien zu bemachtigen, um alle Sulfemittel bes alten Bolenreiche fur feine 3mede aufbieten gu fonnen - und in bem unwahrscheinlichen Fall bag es ihm auf bem nördlichen Rriegotheater gelang, ein Seitenheer - wenn auch wohl erft in einem zweiten Feldzug - über Riem und burch bie Ufraine gegen Mostau vorbringen ju laffen. Man hielt bas in Betersburg um fo mehr fur möglich weil man bem Wiener Cabinet nicht gang traute, und gur Beit noch nicht wußte, in wie weit man fich auf bie Erffarungen verlaffen burfte, benen jufolge Defterreich gwar bem Raifer Napoleon ein Sulfe-Corpe ftellte, ale felbftftanbige Macht aber nicht im Rrieg mit Rugland fein, und bas eigene Bebiet bem gemäß als ein neutrales betrachtet wiffen wollte. In biefer Ungewißheit erwartete man ben Angriff auf bie Provingen fublich vom Pripiat eigentlich nicht fowohl von Breft-Litowofy, ale von ber öfterreichifchen (galizifchen) Granze ber, bie beshalb forgfältig bewacht wurde.

Gegen einen solchen Reben-Angriff sollte nun, nach Phull's Entswurf, Graf Tormassow mit der britten, um Dubno zusammengezogesnen, aus Reservetruppen gebildeten Armee seinen besonderen Bertheisbigungsfrieg sühren. — Bas die näheren Bestimmungen betrifft, wie er gesührt werden konnte und sollte, gesteht dann Phull, da sei nichts zu machen! — eine Flankenstellung gebe es auf diesem besonderen Kriegstheater nicht; man musse sich eben dem Feinde gerade entgegen stellen, und langsam über Stiewinir auf Kiew zurückweichen, un dort in einem verschanzten Lager entschieden Stand zu halten. Mit dem Bau eines verschanzten Lagers wurde bei Kiew auch wirklich ein Ansfang gemacht, aber etwas lässig betrieben, wie es scheint, blieben die Arbeiten bald wieder liegen.

Phull nahm bie Cache nicht wichtig, und fah hier feine ernfte

Gefahr. Deshalb brauchte Bagration nicht bei Lupt aufgestellt zu bleiben. Der Feind konnte, nach seiner Meinung, auf diesem untergeordneten Kriegsschauplat nicht mit bedeutender Hecresmacht erscheisnen, ohne sich auf dem entscheidenden, nördlich vom Pripiät, im eigentslichen Litthauen, bedenklich zu schwächen, und das that er gewiß nicht. Man bekam es hier also jedenfalls nur mit einem nicht sehrzahlreichen Feinde zu thun, und wenn dann vollends die russische Donau-Armee unter dem Admiral Tschirschagow aus der Moldau in die rechte Flanke biese Feindes heranrücke, mußten die Russen auf diesem Kriegsschauplat sogar ein ganz entschiedenes Uebergewicht gewinnen.

Barclay erfuhr zur Zeit nichts von biefen Borichlagen bes faiferlichen Cabinets-Strategen, nichts bavon bag man bie zweite Urmee in Bolynien burch Tormaffow's britte Bataillone zu erfeten gebente. Ueberhaupt zeigt fich felbft in ber letten von ihm ausgearbeiteten Denfschrift über ben Operationsplan baß er, felbft als bie Greigniffe naber rudten, von Phull's Planen noch immer nur unvollstänbig unterrichtet war. Diese Dentschrift ift eine "Instruction" Die Barclay in einem ber erften Monate bes verhangnigvollen Jahres fur ben Grafen St. Brieft auffette, b. f. fur ben unterrichteten Rrieger, ber bem tapferen aber febr ungebilbeten Furften Bagration als Mentor beigegeben murbe. Es zeigt fich barin wie wenig Barclan fich in Phull's Plane ju fugen wußte, felbft nachbem fie ber Raifer ale feststebent gebilligt hatte, und wie er feine icheinbare Buftimmung boch immer nur mit bem ftillen Borbehalt gab, ben Bang ber Dinge fchließlich bennoch in andere Babnen zu lenfen.

Barclay benkt fich auch in biefer Denkschrift noch bie Sauptsarmee um Wilna aufgestellt, Bagration's heer um Luft in Wolynien, und zwischen ihnen Dochturow's Divisionen und Pahlen's Neiterei als Mittel-Corps.

Von biesen Vorstellungen ausgehend, sucht bann Barclay bie verschiedenen Fragen zu beantworten bie aufgeworfen werden konnten. Da heißt es: wenn der Feind seine Hauptmacht vom unteren Niemen her gegen das rechte Flügel-Corps (Wittgenstein) wendet, dann geht bieses langsam weichend in ein verschanztes Lager bei Riga zuruck, und erwartet bort (25,000 Mann start) ben Angriff ber feindlichen

Hauptmacht. Barclay's Heer bringt "fraftig und überlegen" gegen bes Feindes Flanke und Ruden vor; — Bagration aber rudt rasch über Lublin gegen Warschau vor, auf baß ber Feind genothigt werde "an seine Berbindungen zu benken."

Für ben Fall baß ber Feind seine Hauptmacht gegen bie Mitte ber ruffischen Aufftellung richtete, blieb es bei ber Boraussepung baß er bem ruffischen Heer nach Driffa folgen muffe, und nur einen mehr ober weniger zahlreichen Heertheil gegen bas bei Pruzany aufgestellte Mittel-Corps entsenden könne. War Dochturow diesem überlegen, so mußte er ihn natürlich angreisen und schlagen, um in die Flanke ber seindlichen Hauptmacht vorzudringen; war er der Schwächere so mußte er natürlich weichen — über Minst auf Bobrupst! — Basgration handelte in beiden Boraussetzungen wie in dem zuerst besproschenen Fall, nur daß seine "Diversion" nicht bis an die Weichsel reischen burste.

Endlich wollte Barclan auch noch ben Kall als möglich voraussfesen, baß Napoleon sich mit seiner Hauptmacht gegen Wolynien wenstete. Dann sollte sich Bagration auf Riew zurückziehen und Dochsturow von Norden her die Ufer bes Pripiät besetzen — wodurch der Feind auf den engen Kriegsschauplat in den beiden südlichsten Propinzen Litthauens beschränft, gewissermaaßen dort eingesperrt gewesen wäre. Und natürlich war alsdann die erste West-Armee darauf angeswiesen Flanke und Nücken des Feindes anzusallen, — aber wohin? — in welcher Richtung? — wird und nirgends gesagt.

Eigenthumlich ist bag Barclay in biefer Instruction, so wenig als in irgend einem früheren Entwurf, auch nur entfernt baran benkt, baß Napoleon seinen Operationen möglicher Beise die Richtung auf Smolenst und Moskau geben könnte. Dieser Gedanke ist ihm noch viel fremder als dem General Phull; der benkt wenigstens unter ans deren Möglichkeiten, auch an die einer solchen Absicht, wenn er auch der Ausstührung durch die Flankenstellung bei Driffa, verbunden mit der Ausstührung durch die Flankenstellung bei Driffa, verbunden mit der Ausstührung durch die Flankenstellung bei Driffa, verbunden mit der Ausstührung durch die Flankenstellung bei Driffa, verbunden mit der Ausstührung durch die Flankenstellung bei Driffa, verbunden mit der Ausstührung durch die Flankenstellung dei Driffa, verbunden mit der Ausstührung durch die Für Barclay dagegen ist zur Zeit selbst der Gedanke gar nicht da.

Bor Allem aber bleibt es bemerkenswerth bag Barclay biefe In-

struction in ber er sich ben Ansichten Phull's fügen mußte so weit er bas über sich gewinnen konnte und so weit sie ihm bekannt waren, boch auch zu ber Zeit noch, nur als eine eventuelle bezeichnete, die in bem immerbar nur in zweiter Linie als möglich vorausgesetzen Fall zur Ausführung kommen sollte, daß Rußland ben Krieg vertheidigungs-weise führe.

In erfter Linie aber sett Barclay auch hier wieder voraus bag man ben Krieg angriffsweise führen — ober vielmehr mit einem furgen, angriffsweise auf bas feindliche Gebiet geführten Stoß beginnen werbe. Dahin also hoffte es Barclay noch immer zu bringen.

Seine früheren Plane erscheinen in biesem neuen Entwurf, ber Stellung angevaßt, welche die russische Hauptmacht bei Wilna einsnahm und, ohne Zweisel um den Einwendungen zu begegnen die Phull inzwischen geltend gemacht hatte, auf etwas einsachere Bedingungen zurückgeführt. Nur Wittgenstein sollte jest mit seinem, durch eine oder zwei Divisionen von der Hauptarmee verstärsten Heertheil, von Jurburg auf Tilst und Insterdurg vorgehen — die Hauptarmee auf Warssichau — Bagration's Heer auf Lublin.

Der Zweck bes Ganzen ift natürlich ber frühere: bie feindlichen Truppen in Breußen und in Bolen zu umringen und zu entwaffnen — bas Land zu verwüften — und was neu hinzu kömmt: "Den Ruhm unserer Waffen gleich anfänglich durch irgend eine ausgezeichenete That zu erhöhen, und auf den Geist der uns geneigten Volker ers munternd einzuwirken. "

Es ift schwer zu begreifen was man fich in dieser Beziehung von so armfeligen Unternehmungen versprechen konnte, ba man noch bazu, ohne irgend Größeres im Sinn zu haben, sofort wieder in die Berstheibigung innerhalb ber eigenen Granzen zurückfallen wollte, sobald ber Feind seinerseits mit gesammter Macht auftrat.

Das sollte nämlich auch nach biesem neuesten Entwurf Barclay's geschehen. Es schien wohl nicht zu bezweiseln baß die hauptarmee besser Aussichten habe als die ben früheren Planen zufolge bazu bestimmten zwei Divisionen unter Dochturow, die Haupt-Rudzugslinie, die Straße nach Wilna erfolgreich zu halten und in den Sumpfen am Bobr und Narew längere Zeit dem Bordringen des Feindes zu weh-

ren. Damit, daß diefe Rolle jest ihr überwiesen wurde, glaubte Barsclay mahrscheinlich alle Bebenken siegreich beseitigt zu haben. — Als Endpunkt bes Rückzugs aber wird dann in dieser Instruction eben nur Wilna bezeichnet; mit keinem Wort wird darin erwähnt, daß dann etwa jener zweite Fall eintrete, und ben Entwürfen Phull's gemäß verfahren werden muffe. Bas weiter werden soll wird durchaus uns bestimmt gelassen.

Als nun aber ber Kaiser Aleranber, gegen das Ende bes April, sein Hauptquartier nach Wilna verlegt hatte, wo vielerlei Intriguen gegeneinander zu arbeiten begannen, hatten sich die Umstände sowohl, als in ein und anderer Beziehung auch die im Allgemeinen herrschende Ansicht einigermaaßen geandert.

Riemand verweilte mehr bei bem abenteuerlichen Gebanken baß Rapoleon sich auch wohl mit seiner Hauptmacht gegen Shitomir und Kiew wenden könne. Im eigentlichen, vertrauten Rath des Kaisers war er ohnehin nie ernsthaft erwogen worden, jest war er von allen Seiten aufgegeben. Dagegen glaubte man nun selbst in bestimmterer Weise als früher, daß man sich auf einen besonderen Neben-Feldzug im Süben des Pripiät gefaßt zu machen habe. Napoleon selbst hatte dazu, ohne Zweisel gestiffentlich, Beranlassung gegeben; brei Corps seines Heers hatten Duartiere am Bug bezogen, und wie ein schlecht bewahrtes Geheimniß verbreitete sich die Kunde daß sie nach Wolynien bestimmt seien.

Bielfach wurde alsbann auch zur Sprache gebracht daß Bagrastion's Heer bei Lupf bem eigentlichen Kriegoschauplat, ben entscheisbenden Operationen zu fern stehe; seine Mitwirfung — wie man sie sich auch gestaltet denken mochte — schien daburch unsicher zu werden. Er mußte näher heran gezogen werden. Phull war damit natürlich einverstanden; es lag in seinem Plan wie wir gesehen haben; er hatte schon seit dem März darauf gedrungen.

Bu gleicher Zeit aber — im Lauf bes Mai's — zeigte fich entsichieben bag bie Bilbung bes Tormassow'schen heers aus britten Bastaillonen in ausreichenber Beise nicht möglich sei. Doch burfte Bolysnien nicht ungebeckt, die österreichische Granze nicht unbewacht bleiben. Man entschloß sich baher am 20. Mai bie zweite Best Armee zu

theilen, und fast bie Salfte ber Truppen aus benen fie bis babin be-- ftanben hatte - 42 Bataillone von 88 - bem General Tormaffon ju übermeifen. Man muß gesteben baß baburd Phull's Plan eigentlich allen Ginn und inneren Busammenhang verlor. Die beiten Weft-Urmeen fdwebten nun nicht mehr in einem gewiffen Gleichgewicht, wie als wesentliche Bedingung bes Plans vorausgesett mar. Colche Umgehungen und Unternehmungen gegen Rlanfe und Ruden bes Feintes wie fie Phull im Ginn batte, fint ohnehin fein wirklicher Multiplicator ter eigenen Macht, bas beweift Claufewis auf bas buntigfte. Gie founen bochftens bewirfen bag ber überlegene Reint ber umgehenden eine gleichwiegende Macht entgegenstellt -: mas waren nun vollende einige breißig taufend Dann bie bem Fürften Bagration blieben, in ber Seite und im Ruden eines folden Seers wie Napoleon nach Litthauen führte? - Raum etwas Unteres als eine bloße Drohung; man fonnte fagen, wenig mehr als eine bloße Undeutung ber Dinge bie ba allenfalls, unter anderen Bedingungen, batten gescheben fonnen.

Ober, vorausgesetzt bag man fich auch biesen Fall im Ernst als möglich gedacht hatte: wenn Napoleon gegen Minst und die Beresina vorging, wie sollten sich ihm biese fünfunddreißigtausend Mann grade von vorn entgegenstellen?

Durch biese Theilung ber zweiten Armec war Alles schon im Entstehen wieder beteutend verschoben. So umpraftisch Phull auch war, konnte ihm tas boch nicht entgehen, und er sam in ber That auf Mittel die gestörte Symmetrie seines Plans wieder herzustellen. — Die Ausstellung eines Mittel Gorps zwischen beiden Armeen hatte keinen rechten Sinn mehr, sobald die zweite Armee, in größere Nähe, auf ten nördlichen Kriegsschauplaß, auf die Operations-Linie von Bialystock nach Stonim, Minst und Smolensk herangezogen wurde. Dennoch ließ Phull tiesen Heertheil unter Dochturow in der mittleren Stellung bei Lida stehen, wo er so leicht die Möglichkeit verlieren konnte sich dei Wilna oder bei Swenciany mit der Hauptarmee zu vereinigen. Dochturow's Fußvolk und Pahlen's Reiter wurden mit Berechung bort gelassen, weil Phull beabsichtigte sie eben nicht mit Barclay's Schaaren, sondern mit dem Heer unter Bagration zu vereinigen; weil

er fie bei Liba gewiffermaaßen als ben Bortrab Bagration's bestrachtete.

Er fagt uns bas felbst in seiner Rechtsertigungsschrift. Die Truppen ber ersten Armee genügten, wie er jest meinte, auch ohne Dochturow, und ohne Wittgenstein, ber nach Dunaburg zurückgehen sollte, im Berein mit ben zahlreichen Reserven bie man an ber Duna vorzusfinden hoffte, bie Schanzen von Driffa zu vertheidigen.

In Beziehung auf die zweite Armee erneuerte Phull jest feinen Borschlag, sie über Mozyr und Bobruyst nach Minst zu führen. Sie wären unterwegs durch die bei Mozyr gesammelten Reserve-Bataillone verstärft worden, bald auch durch die von Mostau heranrüdende neus gebildete Division Newerowsty — und auf Minst, zur Bereinigung mit ihr, sollte sich dann auch Dochturow zurücziehen. So hätte benn Bagration wieder gegen 80,000 Mann starf auf der Linie von Bosbruyst über Minst nach Wilna gestanden.

Aber Phull brang mit tiefem Borichlag nicht burch. Der Raifer fonnte fich, icheint es, nicht entschließen, in bem Augenblid wo bie Gröffnung bee Feldjuge naber beran rudte, Bagration's Seer einen fo weiten Bogen rudwarts beschreiben zu laffen ; ihm einen Weg vorjufchreiben, auf bem es langere Beit burch bie machtigen Cumpf= ftreden am Bripiat, gleichsam von ber gangen übrigen Belt getrennt, von jeder Betheiligung an ben Ereigniffen abgesperrt bleiben mußte, und erft in ber Rabe von Minst wieber bas Gebiet möglicher Operationen betrat. - Dhnehin gewann bie Bartei, "welche bie Bereini= gung ber beiben Urmeen beabsichtigfe", wie Bhull flagend erzählt, immer von Beit gu Beit wieder bie Dberhand bei bem Raifer. - Die zweite Urmee wurde von Lutt lange ber Granze nach Bruzany und unmittelbar barauf nach Wolfowist geführt -: offenbar um eine mögliche Diverfion gegen Die Weichsel und Barichau vorzubereiten, und auf ben Rath berjenigen, Die eine folche Diverfion auch jest noch für ausführbar und zwedmäßig hielten.

Phull suchte bie Dinge baburch wieder nach seinem Sinn zu wenden, bag er nun ben Borschlag machte Bagration's Truppen von Pruzany rudwärts in der Richtung auf Minst "en colonne" aufzustellen. Sehr deutlich zeigte sich barin das Bestreben, jeder solchen bes

benklichen Unternehmung vorwärts, über die Gränze hinaus, vorzusbeugen, fie unmöglich zu machen, und ben Ruckzug ber zweiten Armee nach Minst einzuleiten. Bu bem Ruckzug nach Minst sollte Dochtusrow ben Befehl erhalten wie Bagration, damit die zweite Armee in gehöriger Macht auf die Linie von Bobrupst nach Wilna gelangte. Doch fam es in ber furzen Zeit bis zur Eröffnung des Keldzugs nicht mehr dazu, daß man Bagration's Heertheile in eine solche Stellung gebracht hatte.

Graf Tormaffow erhielt nun, nach der Theilung der zweiten Armee, die Weifung die öfterreichische Granze zu beobachten, und im Fall er mit überlegenen Kraften angegriffen wurde, gegen Kiew zurud zu weichen.

Handschriftliche Notizen die und vorliegen, fügen hinzu, fur ben Vall daß er sich nicht angegriffen sah, fei ihm vorgeschrieben worden, ben Generallieutenant Saden mit seinen britten Bataillonen an ber Granze zurud zu lassen, mit seinen übrigen Truppen aber nach Pinek zu marschiren, um von bort aus bie Verbindungen bes auf dem nordelichen Kriegsschauplat operirenden Feindes zu bedrohen.

Das ware an sich nicht unwahrscheinlich, aber ber Fall baß er ganz unangesochten blieb wurde jedenfalls im kaiserlichen Hauptsquartier nicht recht erusthaft erwogen — und was dort auch in diessem Sinn besprochen worden sein mag, so ist doch, wie es scheint, anzunehmen, daß Tormassow so bestimmt gesaßte Vorschriften nicht erhielt.

Phult fagt nur: "ter General Tormassow sollte mit seinen Disvisionen, nach Beschaffenheit ber Umstände, ben Beobachtungss ober Diversions-Arieg führen," — und Tormassow selbst soll einen Ginfall in bas Warschauer Gebiet beabsichtigt haben, als er sich wirklich nicht angegriffen sah.

Damit man alle von Seiten Rußlands gegen ben Feind getroffenen Maaßregeln im Zusammenhange übersehen fonne, muffen wir noch ber weit aussehenden Diversionen gedenken, die durch die entfernteren Seitenheere ausgeführt werden sollten, und zwar in zwei verschiedenen Richtungen.

3m Norden waren die brei in Finnland und um Petersburg ver-

einigten Divisionen unter bem Grafen Steinheil bestimmt, ben Schweben bei ber Eroberung von Norwegen — bem Preis ber für ein Bündniß gegen Frankreich geboten war — zu helfen, und mit einem schwedischen Heer vereinigt sollten sie — alsbann an der nördlichen Küste Deutschslands landen. Roch fühnere Plane dachte man im Süden durch die Donau-Armee aussühren zu lassen. Diese sollte durch Serbien, nach Dalmatien und den illyrischen Provinzen am abriatischen Meer vorstringen, ja noch weiter, die nach dem oberen Italien und eben weil dies Unternehmen an das Seegestade führte, weil man höchst wahrsscheinlich in Gemeinschaft mit einer englischen — oder vielmehr engslich-russüchen — Flotte auszutreten hoffte, war der Oberbeschl einem Seemann anvertraut worden.

Diefe weitgreifenden Rebengweige bes Operationeplane rührten nicht von Phull ber; fie beruhten auf politischen Combinationen Die gang außer feinem Bereich lagen, und auch wohl bem Mann ber Alles von ftrategischen Linien und Flankenstellungen erwartete, und in beren Unichauung gang verloren war, nichts weniger als geläufig fein moch-Budem haben wir gesehen bag er bie ruffische Donau-Armee in gang anderer Beije zu verwenden bachte. Aber von wem auch ber Bebante ausging, es lagt fich nicht leugnen bag ber Entwurf gur Rriegführung vermöge biefer Buthat einigermaßen an bie Werfe ber dinefi= fchen Landichaftmalerei erinnert, welche bie Berfpective nicht feunt, und alle Wegenstante auf einen und benfelben Plan verzeichnet. ftens mußte ber, ber biefe Dinge vorgeschlagen und eingeleitet bat, fich nicht Rechenschaft bavon gegeben haben in welcher Abstufung bie ver= ichiebenen, möglichen Unternehmungen im Rriege enischeibent fint, je nachbem fie unmittelbar ben Schwerpunft ber feindlichen Macht tref= fen, bie Urt an bie Wurgel legen, ober nicht; und auch tie Bedingungen ber Beit waren babei wenig bebacht worben.

Freilich war nicht bloß barauf gerechnet worden was bie entfenseten heere an fich etwa leiften konnten; man hoffte vielmehr Bolkssbewegungen hervorzurusen, die selbst die Regierungen mit sich fortreißen könnten, benn man hatte bamals noch keineswegs eine unbedingte Schen vor solchem bemagogischen Treiben, insofern es nur ber guten Sache biente. So bachte man im Zusammenhang mit diesen Unter-

nehmungen an bie Errichtung einer beutschen Legion bie im nördlichen Deutschland aufzutreten bestimmt war.

Denn ber Raifer Alerander wenigstens fah wohl ein daß dem Candungsheer ein national-deutsches Clement mitgegeben werden mußte, wenn es Erscheinungen bieser Art hervorrufen sollte.

Im Suben rechnete man ohne Zweifel, und wohl nicht ganz mit Unrecht, auf die friegsgenbte flawische Bevolferung ber illyrischen Brovinzen — ober vielmehr ber verschiedenen seit wenigen Jahren erst an Frankreich abgetretenen Regiments-Bezirke ber öfterreichischen Militatr-Gränze — und leicht schien es von hier aus bas Feuerwieder anzusachen bas in bem helbenmuthigen Tyrol noch unter ber Asche

Einen ber tyroler Führer, ben Franz Fibelis Zubili, sah man in Betersburg, wohin er aus London fam. Bielleicht enthüllt die 3n-funst noch ob und in wiesern Versönlichkeiten von sehr verschiedener Bedeutung — ber Erzherzog Johann — ber damals vertriebene Herzog von Modena — und einige österreichische Generale, wie die Grasen Nugent und Wallmoden, um diese Dinge wußten. —

Aber wie viele Zeit mußte vergehen ehe irgend etwas von dem allen wirksam — ehe die Wirkung auf dem entscheidenden Kriegsschauplaß in Litthauen fühlbar werden konnte! — wie bald mußte man dagegen den Keind bei Driffa, wo man die Entscheidung erwarten wollte, kaum vierzig Meilen von der Gränze, unmittelbar vor sich haben! — Wie zäh und lang ausgespounen man sich auch den Chiscanen-Krieg um dies Lager her gedacht haben mag, die Entscheidung, auch die erwartete günstige, mußte erfolgt sein lange ehe jene Untersnehmungen irgend ein Gewicht in die Wagschaale werfen konnten.

Uebrigens ging es bamit wohl, wie es eben mit solchen Dingen zu geben pflegt. Sie haben eine gewisse Geltung so lange sie in ber Ferne liegen, und Alles sich in bloßen Borstellungen bewegt, zum Theil auch beswegen weil bie nüchternen Leute bie nicht recht baran glauben können, Anstant nehmen, besonders einem bafür eingenoms menen Kaiser gegenüber, mit ihren Zweiseln hervorzutreten. Wenn es aber zur Sache kömmt, wagt sich eben Niemand an die Ausführung; auch ist gewöhnlich inzwischen auf entscheben Bunkten eine wirts

liche, bringende Roth entstanden, und man fieht fich genothigt bie gu solchen fernliegenden Dingen bestimmten Rrafte mehr in der Rahe wirksfamer zu verwenden. —

Schon von Petersburg aus hatten bie Generale geheime Berhalstungsbefehle erhalten, bie zunächst auf einen Rückzug ohne Kampf beuteten, und bas war ihnen gar nicht recht, ba sie von Napoleon's Macht eine durchaus irrige Borstellung hatten, und sich starf genug zur unmittelbaren Abwehr glaubten. Sie klagten schmerzlich barüber, wie uns auch ber Herzog Eugen von Bürttemberg berichtet, und Barclay hosste offenbar noch immer solche Plane rückgängig zu machen. "Ich hosse das Gott uns den Nückzug schenken wird "— schrieb er noch am 22. April dem Kürsten Bagration.

2118 nun ber Raifer felbft in Wilna einen größeren Rreis hoberer Befehlshaber mit tem Operationsplan Phull's vollständiger befannt machte, miffiel biefer im Beer allgemein; bie Opposition wurde ftarfer, und es gesellte fich bie Intrique bingu. Man glaubte fich bem Beinde gewachsen, und auch abgesehen bavon wurde bie Stellung bei Driffa allgemein getabelt, weil fie weber auf ber Strafe nach Betereburg, noch auf ber nach Dosfau lag. Die alteren Generale, Die Bulow nicht gelesen hatten, wußten gar nicht mas fie baraus machen follten. Auch bie weitschichtige Aufstellung ber ruffifchen Urmee erregte großes Bebenfen. Mehrere einflugreiche Manner, Die bem faiferlichen Sauptquartier angehörten, waren ber Meinung bie beiben Urmeen Barclay's und Bagration's mußten nicht nur, um fich gegenseitig bie Sand bieten zu fonnen, in geringer Entfernung von einander aufgeftellt, fondern geradezu vereinigt werben. - Wolfonoth überreichte bem Raifer Toll's Operationsplan; er blieb unbeachtet, mas fich gar wohl erflaren läßt. Dem Raifer perfoulich war Toll bis babin boch nur wenig befannt geworben, und Wolfonsty war nicht ber Dann bagu irgent eine Unficht auch nur mit einiger Bestimmtheit zu vertreten. Machte ber Entwurf nicht gang von felbst Eindruck, fo ließ auch Wolfonofy ihn fofort fallen, und fdwieg wie es bem Sofmann giemt. Der General Lieutenant Marquis Baulucci, ein intriganter Italianer in ruffifchen Dienften, und ber junge Flügel-Abjutant Czernyschew, ber auch mitreben burfte, erhoben ihre Stimme fehr laut, und waren

einig in der Ansicht daß die beiden Armeen zwischen Grodno und Slonim vereinigt werden müßten. Armseldt, der sich ihnen gewissermaßen auschloß, und mit dem ganz abenteuerlichen Gedanken hervortrat, die Armee solle sich bei Slonim verschanzen, wurde damit natürtich weniger gehört als mit seinem Tadel der vorgelegten Plane. Der Ingenieur-General Oppermann schlug wieder anderes vor; was, ist und nicht überliesert worden. Gine bedeutende Partei, und mit ihr sett auch Barclay, drang darauf, daß die erste Armee bei Wilna verseinigt werden müsse, um hier eine Schlacht anzunehmen; Bennigsen stimmte dem bei; es wurde eine Art von Intrigue angesponnen, durch die der Kaiser bewogen werden sollte von Phull und seinen Planen ganz zu lassen, und zu diesen Vorschlägen seine Zustimmung zu geben.

Der Oberst Toll erhielt von Seiten Barclay's ten Auftrag, bie Stellung auf bem linken Thalrand ber Wilia und Wileifa, bie man im Auge hatte — tieselbe in welcher General Saden 1831 tas Gesfecht gegen Gielgud annahm — genau zu erkunden, was wohl eigentslich Sache tes Generalquartiermeisters gewesen ware. Sein Urtheil konnte fein gunftiges sein, da diese Stellung, auf einer waldigen Hochsfläche, ben steilen Thalrand unmittelbar im Ruden, wirklich gar keine taktischen Bortheile bot.

Das Vertrauen bes Kaisers zu Phull und bessen Planen wurde allerdings schon hier mächtig erschüttert, da er so viele Bedenken, so manchen Tadel, so viele widersprechende Vorschläge hören mußte. Es scheint als habe er im Zweisel auch das Urtheil eines unbefangenen, der Partei keines Generals angehörigen, und anerkannt tüchtigen Offiziers hören wollen, über die Aussichten die eine Schlacht bei Wilnabieten konnte, und deshalb durch Wolkonoby Toll's Gutachten fordern lassen. Der Austrag den Toll soeben erfüllt hatte, konnte die Veranslassung dazu sein. Wenigstens wissen wir daß dieser Offizier am 3. Juni (22. Mai a. St.) ein schriftliches Gutachten bei dem Fürsten Wolkonoby eingereicht hat — ganz gewiß nicht ohne dazu ausgesordert zu sein. Der Inhalt dieser Denkschrift ist solgender:

"Bon bem ftrategischen Standpunft aus beurtheilt, fteht bie Bahl einer Stellung bei Bilna vollfommen im Wiberspruch mit ben

wahren Grundsagen ber Ariegführung; baraus, bag man im Sinn hat sich in ihr aufzustellen, glaube ich folgern zu durfen baß die Operations-Linie ber ersten Armee von Grodno über Wilna, nach Dunaburg und Driffa gehen soll. "

"Der Feind wird fich mahrscheinlich, nachdem er in Beziehung auf unsere erfte und zweite Armee eine innere Operations-Linie ges wonnen hat, mit seiner Hauptmacht, bas heißt mit ungefähr 100,000 Mann (!) gegen bie erste West-Armee wenden, indem er fortwährend vorzugeweise ihren linken Flügel bedroht."

"Rehmen wir an bag bie erste West-Armee, nachdem sie zwischen Grobno und Wilna jedes Gesecht vermieden hat, bei dieser legteren Stadt stehen bleibt um hier dem Feinde eine Schlacht zu liesern. Dieser Rudzug von Grodno wird nicht allein den friegerischen Geist lähmen von dem unsere Truppen in hohem Grade beseelt sind, er wird uns auch in dem Grade schwächen, daß wir den Feind in der Stellung von Wilna kaum mit einer vereinigten Macht von 50,000 Mann bestämpfen können."

"Da ich Gelegenheit gehabt habe auf Befehl meiner Vorgesesten bie gebachte Stellung genau zu untersuchen, finde ich bag fie, vont taftischen Standpunfte aus beurtheilt, folgende Mängel hat."

- "1) Die Wege welche nach Wilna führen, und zwar von Kowno, von Trofi bann von Olfienifi, Paradomin und Liba (biese brei von Grobno nach Wilna) serner von Turgiel, Oszmiana und Kena, liegen sammtlich zwischen ber Wilia und Wilenka, und vereinigen sich  $2^{1/2}$  Werst von der Stadt, auf einem Raum von 8 Werst in der Breite zu vier Straßen, die bann durch vier Desilees, zwischen welchen sede Berbindung sehr schwierig ist, zur Stadt hinabsühren."
- "2) Die Stellung hat eine zu große Ausbehnung für eine Armee von 50,000 Mann und fann von biefer nicht in ber Art besetzt werden baß bem Feind nicht ein Weg nach ber Stadt eröffnet würde, wodurch alle unsere Berbindungen mit Niemenczyn\*) abgeschnitten wären. "
- "3) Es ift wahrscheinlich bag ber Feind seine hauptfächlichsten Unftrengungen gegen unseren linken Flügel richten wird. Wenn biefer

<sup>\*)</sup> Uebergangepunft an ter Wilia oberhalb Wilna.

geschlagen wird bleibt fein anderer Rudzug als durch Wilna auf die Straße nach Niemenczyn. Was fonnte aber für und verderblicher sein als ein Rudzug durch diese Stadt deren Einwohner bereit find die Waffen gegen und zu ergreifen."

"Dhne Zweisel ware es vortheilhafter die Armee auf der Straße nach Dizmiana aufzustellen, die Wilenka im Ruden, während eine entsendete Abtheilung die jenseits Antokol gelegenen Anhöhen auf dem rechten Ufer der Wilenka besette; benn hier ware die Operations-Linie auf Dunaburg weniger bloßgestellt. Doch stehen auch hier die gleichen Rachtheile bevor, denn die Wege von dieser Stellung zur Wilenka hinab, gehen gleichfalls durch Engnisse welche für die Artillerie sehr wenig brauchbar sind. Zudem kann der Keind, wenn er sich der Stadt (Wilna) bemächtigt hat, unseren Rudzug über die Wilenka sehr besunruhigen."

"Aus allem biefem geht hervor bag bie erfte Armee vermeiben muß mit bem Feinde in ber Stellung bei Wilna fich zu schlagen, baß fie bagegen suchen muß fich ber zweiten Armee zu nahern und vereint mit ihr bem Feinde in einer weniger ausgedehnten Stellung eine Schlacht zu liefern."

Wie man fieht benütte Toll die Gelegenheit um auch die Wahl der Rückzugslinie auf Driffa mittelbar zu tadeln; natürlich durfte er fich darüber nicht flar aussprechen, noch fonnte er dabei verweilen. Auch seinerseits weit entfernt an einen Rückzug zu benfen, wünschte er, wie Barclav und Bennigsen eine Schlacht; aber fie sollte nicht bei Wilna und nicht von der ersten Armee allein geliesert werden wie diese Generale im Sinn hatten, sondern weiter vorwärts, und von den beis den vereinigten Armeen zusammen.

Was seine Denkschrift bei bem Kaiser für einen Einbrud gemacht hat, wissen wir nicht zu sagen. Gang ohne Einfluß ist sie wohl nicht geblieben. Bennigsen wollte nun die Schlacht weiter vorwärts bei Rowy. Trofi geliefert wissen. Indessen, da von feiner Seite her Unsbedenkliches und Ueberzeugendes vorgeschlagen wurde, hielt sich boch ter Kaiser Alerander, troß aller qualenden Zweisel die rege geworden waren, für jest noch an Phull und bessen Plane, und in Folge bessen wurden schon am 20. Juni vorläusige Verfügungen zur Vereinigung

ber ersten Best-Armee bei Swenciam, brei Marsche hinter Wilna, getroffen — aller Einwendungen Barclan's ungeachtet. Doch sollten die Befehlshaber der einzelnen Abtheilungen den Rudzug nach den ihnen angewiesenen Bunkten nicht eher antreten als bis sie einen weisteren, den Tag best Ausbruchs benennenden Befehl erhielten. Nur dem Grasen Bittgenstein wurde freigestellt den Rudzug mit dem I. Corps anzutreten ohne den näheren Beschl abzuwarten, im Fall er sich vom Keinde gedrängt sähe.

Auch der Plan zu einer Landung in Norddeutschland wurde hier mit dem Prinzen Georg von Oldenburg, der den Kaiser herbegleitet hatte, und mit dem eben anlangenden Minister von Stein, vielsach berathen und besprochen. —: und doch erwachte in dieser Unsicherheit des Wollens von Neuem der Wunsch der brohenden, gewaltigen Eutscheidung wenigstens für jest noch auszuweichen, und die Hoffnung daß dies vielleicht noch möglich sei. Die Anfunst des Grafen Narsbonne in Alexander's Hauptquartier nährte sie einigermaßen. Wie es zu gehen pflegt im Leben —: über dies Schwansen, diese Zweisel — diese weit ausgreisenden Plane, und schwachen Friedenshoffnungen, wurde das Nächste und Nothwendigste versäumt.

Man erfuhr nämlich baß ein fehr großer Theil bes frangonichen Beeres burch Oftpreußen gegen ben unteren niemen heranrudte - baß Rapoleon felbft am 12. Juni in Ronigoberg eingetroffen fei - und baß bie Truppen an ber Weichsel und Dieffeits bicfes Strome, nord= oftwarts, nach Boblachien abgerudt feien. Man wußte bie Begend awischen ber Brange und ber Weichsel ziemlich von Truppen entblößt, fo baß Bagration auf biefen Umftand bin ben feltfamen Blan entwarf, mit feiner Urmee gegen Warfchau vorzubringen, worüber er noch am 26. Juni an Barclay ichrieb, indem er die Ermächtigung gu einem folden Unternehmen nachsuchte. - Die feindlichen Seertheile am Bug glaubte man nach Wolynien bestimmt. Mus allen biefen Dingen mußte man boch nothwendig folgern baß ber Sauptangriff nicht von Grodno, sondern vom unteren Niemen ber zu erwarten sei - und eine veranderte Aufstellung bes Seeres nothig achten. mentlich mußte man fich wohl fagen bag jene entsendete Abtheilung bei Liba unter fo veranderten Umftanden bort nicht am rechten Drt,

und möglicher Beife gefährbet fei. Dennoch bachte man nicht baran fie naber beranzugiehen; Alles blieb wie es eben lag und ftant, fo baß man in gemiffem Ginn wohl fagen fann bas ruffifche Beer fei burch Napoleon's lebergang bei Rowno überrafdet worden. Es ift fogar bie Frage ob man fich in Alerander's Sauptquartier burchaus und vollständig an ben neuen Gedanfen gewohnt habe, ben Reind von biefer Ceite ber zu erwarten. Die von Bennigfen vorgeschlagene Stellung bei Rowy-Trofi weift wenigstens noch immer auf einen von Grobno ber vermutheten Ungriff bin. (Doch machte Bennigfen, wie Phull berichtet, innerhalb ber letten gehn Tage vor ber Gröffnung bes Felbjuge, ben Borichlag bie erfte Armee bem Feinde vereinigt auf ber Strafe von Wilna nach Rowno entgegen zu führen. - Bas Phull aubetrifft, jo ift ce gar nicht unmöglich bag er bie Aufstellung ber feindlichen Streitfrafte am unteren Niemen gur Beit fur eine "fcheinbare" gehalten bat, aus ber fie "unvermerft" wieber in bie Richtung von Tyfocgyn auf Bilna gebracht werden follten.)

Gbe wir zu ber Eröffnung bes Feldzugs übergehn, mussen wir auch noch bessen gebenken mas von Wolzogen's Unsichten befannt gesworden ift, und zwar weil es in neuester Zeit, namentlich durch ben Herzog Eugen von Württemberg hervorgeholt worden ift um ein längst beseitigtes, und in der That kaum begreifliches Migverständniß wieder von Neuem in das Leben zu rusen.

Man hat namlich die Sache wiederholt so darzustellen gesucht, als sei der Ruckzug tief in das Innere Rußlands von Anfang an besabschitigt, der leitende Grundgedanke gewesen, von dem alle Anordnungen der Kriegführung getragen wurden, und man beruft sich dabei auf Phull's Operationsplan; in dem sei der ganze Feldzug wie er sich wirklich verlief, bereits vollständig enthalten — nur freilich in verkleisnertem Maaßstad. Durch diesen Rachsah ift die Behauptung, welche übrigens, was doch auch zu beachten ift, von den officiellen Schriftsstellern Rußlands, Buturlin und Danilewsty, nie aufgestellt worden ist, eigentlich wieder aufgegeben, denn es muß doch gewiß jedem Undefansgenen einleuchten, daß gerade der Maaßstad, in dem der Rückzug gesdacht wird, etwas wesentlich Anderes daraus macht, und je nachdem

er größer oder kleiner ist, auf ganz andere bestimmende Factoren bes Erfolgs verweist.

Bollten wir, wie z. B. ber Herzog von Burttemberg im Sinn zu haben scheint, ben immer unveränderten leitenden Grundgedanken, ber sich wie ein rother Faden durch das Gauze zieht, darin sehen daß der Kaiser Alexander von Ansang an beabsichtigte "den Krieg in die Länge zu ziehn" — so müßten wir wohl noch einen weiteren Schritt thun, und zu einer noch allgemeineren Allgemeinheit erheben, und den unsveränderten leitenden Gedanken darin sinden daß der Kaiser Alexander von Ansang an beabsichtigte den Krieg vertheidigungsweise zu führen, denn zenes "in die Länge ziehn" d. h. das Ausschieben der Entscheisdung bis zu der Zeit wo sich die Berhältnisse irgend wie günstig gestaltet haben, ist nothwendiger Beise der leitende Gedanke in zedem vertheidigungsweise geführten Kriege. In den Clementen die man in Bewegung setzen will zene endliche günstige Wendung herbeizusühren liegt aber das Wesen eines Kriegsplans, nicht in zener gewissermaßen unvermeidlichen allgemeinen Worstellung.

Deffen mas, wir muffen es wiederholen, in ber That bie ent= icheibente Sauptsache murte, bes Raums, ift nun aber in Phull's Planen nicht auf bas entferntefte als eines Glements ber Streitfrafte Ruglands gebacht. Das zwichmühlenartige Bufammenwirfen zweier Urmeen, bas ftrategisch-taftische Gaufelspiel um Driffa herum, Die Unternehmungen ber zweiten Armee in Seite und Ruden bes Feinbes. ber Parteigangerfrieg : bas waren bie Dinge burch welche bie frango= fifche Uebermacht abgenutt und aufgerieben werben follte, auftatt fich gleichsam im Raum zu verlieren wie wirklich geschah. Die gegen ben Feind aufgebotenen Machte waren alfo ihrer Ratur nach und wefent= lich andere, und Phull's Operations-Blan hatte mit bem mas ber Bang ber Beltgeschichte gur Ericheinung brachte, weber in Beift und Sinn, noch felbit in ber Form bes beabsichtigten Berfahrens irgend etwas gemein. Ja felbst bie zufällige Veranlaffung zu bem mas wirklich geschah, gab ber Phulliche Plan nur baburch bag er aufgegeben wurde, und bag Alles was man im Ginn biefes Plans bereits gethan hatte, fo viel als möglich wieber ungeschehen gemacht werben follte. Dem Plan gemäß waren bie beiben Beft-Armeen getrennt worben ;

baß fie getrennt blieben war ein wesentliches Stud bes Plans —: bas Streben sie wieder zu vereinigen führte zuerst tief in bas Land zurück.

Der Herzog Eugen von Württemberg beruft fich in seinen "Erinnerungen" auf einen Auffat ben Bolzogen bereits im Jahre 1809 entworsen hat, und glaubt in ihm jenen leitenden Gedanken des Kaisers
nachweisen zu können der höher stand als alle kunstlichen militairischen
Combinationen. Aber, auch abgesehn von den Rücksichten die der Herzog als rusussicher Dsizier zu nehmen hatte, ift sein Buch in wohlwollender Absicht geschrieben, und eine solche Absicht sest gewissermasen die Stimmung voraus die bemüht ist den Dingen die beste Seite
abzugewinnen.

Daß Wolzogen's Auffat boch am Ende nur für Wolzogen's Ansfichten etwas beweisen wurde, wollen wir nicht einmal geltend machen.

Wichtiger ift baß fich gar nichts barin findet mas bie Behauptung rechtsertigen könnte, wenn auch sonft manches bemerfenswerthe.

Es ift 3. B. bemerkenswerth wenn Wolzogen äußert er habe bie Berechnung angestellt baß bas Requisitionds System nicht mehr aussführbar sei in einem Lande bas nur 800 Einwohner, oder weniger, auf der Quadratmeile zähle. Und wer wird wohl nach Allem was wir seither in der Geschichte und in der Wissenschaft erlebt baben, dem Mann seine Anerkennung versagen der schon im Jahre 1809 folgende Worte niederschried: "überhaupt muß man den Gedanken ganz versbannen Land oder Gränzen vertheidigen zu wollen. Nur durch die Aufreibung der seintlichen Armee becht man sein Land es mag bieses nun hundert Meilen vor unserer Gränze, oder hundert Meilen rückwärts im Innern unseres Landes geschehen; gleich viel! das Land ist nicht eher sicher als bis die seindliche Armee vernichtet ist."

Im Uebrigen verlangt Wolzogen zu einem Bertheibigungsfrieg gegen Napoleon ein Heer anberthalbmal so ftarf als bas seinige, und barin spricht sich wenigstens eine große Chrfurcht vor bem militairischen Genius aus. — Dies Heer soll in zwei getheilt werben, von benen bas eine bem Feinde an Zahl gleich, bas andere halb so starf ware. — Da Napoleon's geistige Ueberlegenheit sich hauptsächlich in ben Schlachten geltend macht, musse man biese vermeiben, und um gehörig

ausweichen zu können, muffe bas eigene Heer möglichft lange Operationslinien haben, die hier als möglichft lange Rudzugslinien zu betrachten seien. Da Rapoleon für die Berpflegung seines Heeres auf Requisitionen rechne, könne er es nie lange zusammenhalten; er pflege es deshalb auch immer nur zu einem entideitenden Schlage zu vereinigen, und die einzelnen Abtheilungen wieder getrennt vorgehn zu lassen sobald dieser Schlag erfolgt sei; auf dieses Bersahren muffe man das eigene berechnen. Man musse eine Stellung nehmen und sie zum Schein verschauzen, sich aber, sobald des seindheranruse vier oder stuff Marsche zurücziehn, um sobald das seindliche Heer sich wieder in einzelne Abtheilungen aufgelöst habe, über die eine oder andere von diesen bersusallen.

Man könne die Frage aufwerfen, meint Wolzogen, ob man auf diese Weise nicht bald bei der entgegengesetten Granze des eigenen Landes anlangen werde? — und da ist man versucht zu glauben der Berfasser habe überhaupt gar nicht an Rußland gedacht wo so etwas wenigstens gewiß nicht bald erfolgen kann. Wenigstens erwartet man, besonders nach Allem was der Herzog von Württemberg vorangeschickt hat, daß die Antwort auf diese Frage auf die ungeheuere Ausbehnung Rußlands verweisen werde, auf die nothwendige Zersplittezung der seindlichen Macht im Raum —: aber keineswegs. Wolzogen erwidert: allerdings könne das geschehen, wenn man nicht Mittel der Kunst zu Hilfe nehme. Es sollen also Festungen augelegt werden als Endpunkte der Rückzugslinien, und bei den Festungen verschanzte Lager; damit wäre dann dem eigenen Rückzuge und dem Vordringen des Fesindes eine Gränze gesett.

Dunaburg, Driffa, Boriffow und Bobrunet waren die Punfte bie befestigt wurden; Driffa hatte Wolzogen selbst ausgesucht. Sind also seine Unsichten geltend geworden so geben biese Unstalten ben Maaßtab zu ihrer Beurtheilung. Und wodurch war benn verburgt daß diese Granze sich wirflich als eine solche bewähren werde? — baß bas rufsische heer nicht erdrückt werden konne auf diesen Endpunften? — Das ift in dem Aufjag nicht gesagt, aber man sieht wohl daß die verschanzten Lager unter den Festungen unangreifdar gedacht werden, so daß der Feind sogar vor ihnen zu Belagerungsarbeiten gezwungen

ware, wie vor bem Colberger Lager im fiebenjahrigen Kriege — und wir find weit entfernt zu behaupten baß baran an fich und in größter Allgemeinheit etwas Wiberfinniges läge.

Ein Umschwung in ber gangen Lage soll baun burch mächtige Diversionen herbeigeführt werben, bie ben Feind zum Rückzug zwingen. "Diese Diversionen aber geben unserem Defensivsziem erst Leben und Kraft, sagt Wolzogen, und beshalb riethen wir an, eine zweite Armee aufzustellen, welche zu diesem Endzweck schon am Ansang ihres Auftretens eine diesem Sinne entsprechende Direction erhalten muß. Ihre Direction wird aber bem Zweck entsprechen, wenn bie gegen einander verlängerten Fronten der beiben Armeen sich in einem einwärts gehenzem Winkel schneiben. Ihre beiberseitigen Rückzugstinien gehen bemsnach bivergirend nach der großen Basis, und ihre Angriffstinien convergirend nach dem Rücken ber seinblichen Armee."

Dann folgt bag biejenige Urmee gegen welche ber Feind sich wenbet, in ihr verschanztes Lager zurückgehn soll, die andere geht sogleich zum Angriff über — furz was eben zu diesem Kreis von Vorstellungen gehört.

Sier sehen wir gang entschieden wie nahe benn boch am Ende Wolzogen in seinen Ideen bem General Phull fieht. Die Unsichten biefes Letteren finden hier ihren Ausbruck in theoretischer Form, und sein ganzes System ift uns nun flar.

In Wahrheit, man konnte weit eher bie Grundzüge zu bem Herbstfeldzug von 1813 in Wolzogen's Auffat finden als irgend eine Beziehung zu bem was im Jahre 1812 ben Ausschlag gab.

Uebrigens braucht man in ben "Erinnerungen" bes Herzogs Eugen von Burtemberg nicht einmal zwischen ben Zeilen zu lesen, um eine wesentlich andere Ansicht ber Dinge herauszulesen. Man sehe nur die Worte bes Grasen Kutaisow nach die er anführt (S. 71). Sie sprechen die Wahrheit aus.

Behört hatte ber Raifer Alerander allerdings von Dingen die weiter reichten; aber fie scheinen bamals boch nur einen sehr bedingten Eindrud auf ihn gemacht zu haben, so daß er aus Phull's beschränftem strategischem Zauberfreis doch keineswegs heraus kam. Der Beweral Scharnhorst hatte vor Allen die Ueberzeugung daß Napoleon an

ber ungeheueren Ausbehnung bes ruffifden Reiche zu Grunde geben muffe, wenn Rugland tiefe gehörig ins Spiel bringe, t. h. feine Rrafte bis jum letten Augenblid auffpare, ju biefem Ente feine Seere fo tief ind Innere ausweichen laffe als irgent nothig fei um einer vorzeis tigen Enticheibung zu entgeben, und unter feiner Bedingung Friede In feinem Freundestreife ju Berlin wurde biefe Unficht vielfach besprochen. Db ber bamalige Major, nachherige Felbmar= ichall v. b. Anefebed von Scharnhorft angeregt, ober auf eigene Sant ju ahnlichen Borftellungen gelangt war, thut nichte jur Cache. benütte jebenfalls feine Sendung im Marg 1812 bagu, mit bem Raifer Allerander in geheimen, nachtlichen Bufammenfunften in biefem Ginn au fprechen, fonnte ibn aber weber bavon gang unbebingt überzeugen baß Napoleon auf Mostau, nicht auf Petersburg vorbringen werbe, noch bavon bag Ruflands Seere, von benen man in Betersburg fprach, als gablten fie 300,000 Mann unter ten Waffen, nicht genugent feien ben Feint ichon an ber Duna aufzuhalten.

Freilich entließ Alexander ben Major Anefebed gulest mit ben Borten : " Cagen Gie bem Ronig, wenn ich auch bis Rafan gurudgebrangt wurde, ichloffe ich nicht Frieden!" - aber es ift fehr flar baß er bamit nur einen helbenmuthigen Entschluß aussprechen wollte, ben felbst bas außerste bentbare Unglud nicht beugen folle - nicht einen 2118 eine mögliche unglückliche Nothwendigkeit auf Die er auch gefaßt fein wolle fcwebte ihm ein folder Rudug vor, nicht als eine Maagregel freier Bahl und bewußter Berechnung. In bem vertrauten Rriegerath bes Raifere ift benn auch von bergleichen auch nach ben Befpraden mit Anefebed nie bie Rebe gewesen. Dafür werben mir fpater noch ein Zeugniß anzuführen haben, bas mohl als ein unbebingt entscheibenbes gelten muß. Das eigene bes Raifers nämlich, beffen vertraute Briefe feinen Zweifel barüber laffen, wie vollfommen fremd und unverständlich ber Bedaute, ben Scharnhorft eigentlich ans regen wollte, feinem militairifchen Cabinet geblieben war.

## Drittes Kapitel.

Eröffnung bes Feldzugs. — Napoleon's Uebergang über ben Niemen. — Barclay's erste Beschle. — Bereinigung ber ersten West: Armee bei Swenciaun, — Die bem Fürsten Bagration ertheilten Beschle. — Clausewigens Bericht über bas Lager bei Oriffa. — Aufunft bes Grafen Liewen, seine Ansichten. — Barclay's Zaubern. — Bereidung in Widzy. — Rückzug nach Oriffa. — Oberst Michaub. — Barclay's Borstellungen. — Phull's Rücktritt. — Aufgeben bes Lagers bei Oriffa. — Grnennung Barclay's zum Oberbeschleshaber, Permolow's zum Chef bes Generalstabs, Toll's zum Generalquartiers meister.

Bas bie Gröffnung bes Relbzuge betrifft, verfallt Danilewety in einen gar feltsamen Irrthum. Er fagt nämlich (1. G. 166) : "Um 12/24. Juni nach Mitternacht erfolgte ber lebergang" - nämlich bes frangonichen Beeres über ben Niemen. Durch Diefe nicht gang beftimmte Faffung bes Sapes wird vielleicht Mancher veranlagt an bie Racht vom 24. auf ben 25. zu benfen, obgleich in ber That Napoleon feine heeresmacht ichon vierundzwanzig Stunden früher, nämlich in ber Nacht vom 23. auf ben 24. über ben Grangftrom führte. Benigftens geht es bem General Danilewsty felber fo; ber laft, einmal in Berwirrung verfangen, ben frangofischen Bortrab auch vierundzwanzig Stunden fpater ale wirflich geschah vor Rowno, eine Deile vom Uebergangepunfte erscheinen, nämlich am 25. fruh. Daraus ergiebt fich bann etwas jedenfalls fehr Bunberbares ; bem Raifer Alexander wird ichon am 24. Abende, auf bem glangenden Ball ben ihm bie fammtlichen General-Abjutanten auf bem Lanbhaufe bes Grafen Bennigfen gaben, gemelbet bag bie Frangojen am 25. fruh über ben Diemen gegangen feien.

Doch auf bergleichen überraschende Dinge muffen wir bei Danistewesty schon gefaßt sein. Läßt er boch bei ber Beschreibung bes Schlachtfeldes von Gorobeczna einen Fluß gegen seine Quelle zurudsstließen, und ba er von Phull und bem Operationsplan burchaus nichts wissen will, erzählt er uns ganz treuberzig, einzig und allein um die Bereinigung mit bem Fürsten Bagration auf dem fürzesten Wege zu

suchen habe ber Kaiser Alerander bie erste Westarmee nach Driffa ge= führt, und nicht gegen Minot.

Da Napoleon als Selbstherricher an ber Spige seines Heeres stand, war natürlich unter seinen Besellen von einem eigentlichen, schriftlich ausgearbeiteten Operationsplan nie die Rebe. Er bedurfte bessen nicht um zu wissen was er wollte, und Rechenschaft hatte er Niemanden zu geben. Da muß-man sich denn der immer schwierigen Ausgabe unterziehen aus den einzelnen an die Marschälle erlassenen Besellen, in denen zuweilen seine Absicht und die bestimmenden Gründe ausgesprochen sind, so viel als möglich das Ganze seines Plans zussammenzuseben — und badurch wird man nur allzu leicht zu einem Pragmatismus geführt, der hier wohl ganz besonders mistlich ist, da gewiß nicht ein Zeder sich zutrauen darf er könne Napoleon's Gedansken in ganzer Folge, in sich gleichsam neu erzeugen.

Danilewofy magt fich auf bas Feld biefes Bragmatismus um Napoleon's erfte Maagregeln zu beuten, und man muß gefteben baß es ihm bamit gang besonders ungludlich geht. "Dogleich am 11 / 23. Die Corps bes Vicefonigs ben Niemen noch nicht erreicht hatten, und fich bei Dledo befanden, biejenigen bes Ronigs von Beftphalen aber bei Nowgorod, entschloß fich boch Navoleon mit ber Macht bie er eben bei Rowno vereinigt hatte ben Kelbaug au eröffnen. Er wollte bie Uns funft seines Brubers und seines Stieffohnes nicht abwarten, indem er berechnete bag es ihm gelingen fonne, unfere erfte Urmee einzeln gu ichlagen, wenn er eile mit ben bei Rowno vereinigten 250,000 Mann über ben niemen zu geben." - Go ergablt Danilemot, und banach mußte man eigentlich glauben baß es eine obere Leitung in bem frangofischen Seer überhaupt nicht gab, baß ein jeder ber unteren Befehlehaber nach Gutbunfen banbelte, und fruber ober fpater ben Grangftrom erreichte wie es fich eben traf und Jebem bequem mar. warum benn wohl mehrere Abtheilungen zu Armeen unter bem Bicefonig und bem einstweiligen Ronig von Weftphalen vereinigt maren, hat fich Danilewefy, bei allem Bragmatismus offenbar gar nicht porgelegt.

Und boch scheint es biesmal gerade nicht allzu schwer in Napoleon's Maagregeln seine Absicht zu lesen. Er hatte bie Garben, und bie Beertheile Davouft, Dubinot und Rey, nebft ben Reitercorps ber Benerale Ranfouty, Montbrun und Grouchy - ungefahr 220,000 Mann gegen Rowno zusammengezogen; ber Bicefonig war bei Ralwary mit etwa 70,000 Mann gurud (mit bes Bicefonigs eigenem und St. Cyr's Seertheil) - und mit 78,000 Mann jog ber Ronig Sieronymus vom Bug und Rarem her gegen Grobno heran. Die Sauptmaffe war bestimmt ichnell gegen Bilna vorzubringen, und bie auf einer langen Linie aufgestellte ruffifche Streitmacht in zwei Salften gu gerschneiben, Die einzeln beffegt werben fonnten. Dag ber Ronig Sieronymus erft feche Tage fpater bei Grobno über ben Riemen geben fonnte, gewährte ben wohl nicht unberechneten Bortheil ben Fürsten Bagration nicht vorzeitig beforgt zu machen und gum Rudzug zu beftimmen; biefer General wurde fo in feiner gegenwartigen Stellung feftgehalten fo lange ale nothig ichien fur Napoleon's 3med. - Der Bicefonig, ber gleichfalle fpater (vom 28. Juni bie 2. Juli) bei Bilona ben Niemen überschritt, hatte offenbar bie Bestimmung jener gegen Bilna vorbringenben Maffe gegen Guben bin Geite und Ruden gn beden.

Im Hauptquartier zu Wilna erhielt man schon am 24. früh die Meldung, daß der Uebergang des Feindes über den Niemen jeden Augenblick zu erwarten sei, und unverzüglich wurde den Generalen Platow und Bagration der Besehl zugesendet ihre Unternehmungen gegen Flanke und Rücken des Feindes zu beginnen so wie er über den Strom sei. Unwillfürlich halt man dabei verwundert an. Man wußte nun vollends den Feind ganz entschieden dei Kowno: warum dachte auch jest noch Niemand daran daß unter diesen Bedingungen der General Dochturow einige Mühe haben könnte zur Vereinigung mit dem Herre in die Gegend von Swenciany zu gelangen? — daß die Zeit für ihn kostdar sei? — Gerade an diesen General wurde im Laufe des 24. keinerlei Besehl erlassen. (Vielleicht ein Beweis daß Phull noch nicht darauf verzichtet hatte Dochturow's Heertheil mit den Schaaren Bagration's zu vereinigen; daß er diesen Gedanken erst etwas später ausgeben mußte.)

Um 24. Abende endlich wußte man ben Feind bieffeits bes Riesmens, ben Feldzug eröffnet. Roch in ber Racht wurden bie Befehle

an Platow und Bagration erneuert, und den einzelnen Abtheilungen der ersten Armee der Rückzug nach dem von Phull ausersehenen Sammelplaß in der Umgegend von Swenciany besohlen. Auf dem rechten Flügel sollte nun Wittgenstein nach Solof zurückzehen (auf der Straße von Wilsomir nach Dünadurg) — Uwarow (I: Cavaleriecorps) nach Pelusze, Baggehusswudt (II. Infanteriecorps) nach Koltiniany (beides in geringer Entsernung westlich von Swenciany). — Auf dem linken Flügel waren Dochturow auf Kobylnity, und Korff mit dem zweiten Cavaleriecorps nach Konstantinow (östlich von Swenciany) besehligt. In der Mitte endlich hatten das III. und IV. Infanteriecorps (Tutschsow und Schuwalow) sich dei Wilna zu vereinigen, und zusammen nach Swenciany zurückzugehen.

Barclay für seine Verson hatte weber seiner Ansicht entsagt, noch ber Hoffnung ben Kaiser Alexander zu einer Schlacht zu bewegen. Noch in dem Besehl an den Kürsten Bagration der am Morgen des 24. und zwar durch ihn erlassen wurde, schrieb Barclay: "Benn es der ersten Armee nicht möglich ift mit Bortheil vor Bilna eine Schlacht zu liessern, wird sie sich mit dem Grasen Bittgenstein und Dochturow verseinigt bei Swenciany sammeln, wo dann vielleicht eine Schlacht geliessert wird. Uedrigens, wenn es die Umstände erlauben wird die erste Armee von Swenciany wieder vorwärts gehen, um den Feind anzusgreisen." — Am Abend besselben Tages mußte er sich freilich fügen, wenigstens in Beziehung auf eine Schlacht bei Bilna, und die Besehle zum Marsch nach Swenciany geben.

Bald barauf aber blieb Barclay einigermaßen Herr wenigstens bessen was unmittelbar bei Wilna vorging — benn ber Kaiser reiste mit seiner ganzen persönlichen Umgebung schon am 26. in aller Frühe nach Swenciany — und ba zauberte er mit bem ungern angetretenen Rückzug in einer Beise, daß General Phull barüber die lebhaftesten Sorgen empfand. Ruhig und besonnen wie er war, wollte er nicht weichen so lange er dazu feine bestimmte Nothwendigkeit sah; einige unbedeutende Scharmüßel bei dem Nachtrab gingen gut, und bestärteten den Feldherrn in seinem Berfahren; besonders weil er den guten Geist den das heer zeigte, durch einen rastlosen, überstürzenden Rückzug zu vernichten fürchtete.

Schon am 26. waren bas III. und IV. Infanteriecorps in ber Stellung vor Wilna vereinigt, bis auf ben Nachtrab bes Letteren (ein Hufaren- und zwei Jägerregimenter unter bem Generalmajor Dorochow) ber seltsamer Weise ben Befehl zum Aufbruch gar nicht erhielt, absgeschnitten wurde, und von Glud zu sagen hatte baß es ihm noch geslang sich mit ber zweiten Armee zu vereinigen.

Hier blieb nun Barclay mit weniger benn 30,000 Mann ben 27. ruhig stehn, weil er keinen Feind sah, und befahl selbst bem Gesneral Baggehusswubt auf seiner ersten Marschstation, bei Szirwinty, ans zuhalten. Um 28. jedoch, als Napoleon's Vortruppen in der Nähe erschienen, zog er sich in drei Colonnen, von denen eine (die 1. Divission) auf dem rechten, die beiden anderen (die 3. Division und das vierte Corps) auf dem linken Ufer der Wilia abrückten, dis in die Gegend von Niemenczyn zurück. (Die erste Colonne kam nach Liubowo; die zweite und das Hauptquartier nach Britaniszky; das vierte Corps nach Kolungy, auf der Nebenstraße nach Swenciany.)

Bald nach seinem Aufbruch erschien Napoleon mit ben Garben, Davoust's Abtheilung und ben brei Reitercorps vor Wilna; ber russes siche Rachtrab wich unter ganz unbedeutenden Gesechten, die Magazine in der Stadt und die Bruce über die Wilia wurden angezündet — und seierlich empfing der Magistrat den Kaiser der Franzosen wie die letzten Rosacken sich entsernten. — Dudinot, den ein vergeblicher Bersuch Wittgenstein abzuschneiden gleich bei Kowno auf das rechte Ufer der Willa führte, hatte an demselben Tage bei Deweltowo ein unbedeutens des Gesecht mit dessen Rachtrab, und gelangte nach Wilsomir, wo er mehrere Tage stehen blieb. — Ney, der dem linken Ufer der Willa solgte, erreichte Suterwa (drei Meilen unterhalb Wilna).

Den 29. machte Barclay noch einen kleinen Marsch rudwarts gegen Swenciany, bas hauptquartier fam nach Bojarelli, bie brei Coslonnen nahmen bei Podubinki, Podbrozie und Powewiorka Stellung. In dieser Stellung verweilte er von neuem ben 30. um dem zahlreichen Fuhrwesen Zeit zu geben, von dem die Straße erst frei werden sollte. Barclay durste bas wagen, benn zufrieden damit daß die erste Westsarmee sich von freien Stücken von der zweiten entsernte, dachte Navosleon nicht daran sie lebhaft zu drängen. Die Mittel auch Litthauen

zur Erhebung zu bewegen beichäftigten zu Wilna ben Kaifer ber Franzofen, und balb auch Maagregeln welche zum Zwed hatten Bagration gang zu umwideln und zu vernichten.

In Swenciany brachten unterbeffen ber Raifer Alerander und feine Umgebung die Beit in einer gewiffen Thatigfeit und Spannung, theilweise auch in Sorgen zu. Der Keldzug war von Seiten bes Keinbes in anderer Beise eröffnet als man erwartet hatte, baburch mar man naturlich veranlaßt auch bie Begenmaagregeln von neuem zu über-Much nehmen fich bie Dinge in ber Nabe immer antere aus als man gedacht hatte, und nur fehr wenige Menschen find im Sanbeln fo entschloffen und fo fuhn als in ber blogen Borftellung; man bachte wohl an Blatow und Bagration, und ben Erfolg wenn fie wirflich rudfichtelos jum Ungriff übergingen, nicht mehr mit voller Buverficht. So wich man benn gleich bei biefem erften Schritt einigermaßen von bem Operationsplan ab, wenigstens in Beziehung auf Platow ber nun ben Befehl erhielt über Liba und Smorgony um bas feinbliche Beer herum, beffen rechte Seite er babei fortwährend beunruhigen follte, in die Begend von Swenciany herangugiehen. Bagration follte hinter die Szczara bei Clonim zurudweichen, und besonders bafür forgen bag er nicht von Minet und Boriffow abgeschnitten werbe : was auf einen weiteren Rudzug nach Minst beutete und wieber gang ben Unfichten Bhull's entsprach ; nur baß fortan ftets Boriffow, nicht Bobruget, ale lettes Biel bee Rudzuge genannt wird ohne baß wir zu fagen mußten, ob biefe Beranterung von ihm ausging, ober von jemant anderes angegeben war. Diefe Unordnungen muffen fast unmittelbar nach ber Anfunft bes Raifers zu Swenciamy getroffen worben fein, benn bie Befehle, Die biesmal wieber burch Barclay gingen, find in beffen Beneralftab icon am 27. ausgefertigt.

Dazu kam noch eine gewisse Sorge um Dochturow ber von Liba her, Wilna, und selbst Dizmiana vermeibend, im weiten Bogen über Olfzany, Danuszewo und Swir heranzog, und leicht abgeschnitten werben kounte, wie benn auch wirklich Napoleon ben General Nanssouty mit seinen Reitern entsendete, ihm bei Michalizsty an der Wilia ben Weg zu verlegen. Barclay's Zaubern bei Wilna, und die Gesahren benen er sich babei aussetzte, machten besonders den General Phull viel

ernsthafter ungludlich. "Nehmen Sie fich in Ucht, " schrieb in Volge beffen ber Raifer bem General Barclay: "ber Feind könnte unterhalb Wilna, zwischen Ihnen und Baggehuffwudt über bie Wilia geben. "

Der 28. Juni war namentlich ein bewegter Tag, an bem Manderlei bebacht und beschloffen wurde. Der Dbriftlieutenant v. Clausewit (ber berühmte Schriftsteller), Abjutant bes Generale Bhull, icon von Wilna aus entsendet um bie Schangarbeiten bei Driffa zu befichs tigen, fehrte von bort gurud, und follte nun bem Raifer Bericht abftatten wie er bie Dinge bort gefunden habe. Lebhaft fchilbert und Claufewiß felbft in welcher peinlichen Berlegenheit er fich babei befant, befonders auch weil naturlich Phull felbft, fein Borgefetter, und auf jete Beije bemuht ihm Boblwollen und Freundschaft zu erweisen, bei biefem Bericht gegenwärtig mar. Gewiß mar es unter biefen Bebingungen nicht leicht unumwunden einen Tabel auszusprechen ber gerabe bie Sauptbeziehungen, bie gange Unlage bes Felbzuge treffen mußte. Clausewis beschränfte fich in feinem Bericht auf ben unmittelbaren Gegenstand seines Auftrags, wobei er aber boch auf eine leise Urt bie Edwierigfeiten berührte in bie man verwidelt werben fonne. Raifer, ber eines unbedingten, enthufiastischen Lobes bedurft hatte um fich in feinem Glauben an bie Maagregel neu befestigt gu febn , entging bas nicht, wie fich erwies; benn einige Tage barauf ließ er biefem Diffizier burch ben Bringen Georg von Olbenburg fagen : er glaube bemerft zu haben baß Claufewig nicht unumwunden feine Meinung ausgesprochen habe, und wolle noch einmal und allein über tas Lager bei Driffa mit ibm fprechen.

Was ben Fürsten Bagration anbetrifft, so beschloß ber Kaiser nun, ihn näher an die Hauptarmee heranzuziehen, ja es sieht wirklich fast so aus als habe man beibe Armeen geradezu vereinigen wollen, wie Buturlin und Danilewsthy berichten; und zwar geht aus dem, diese mal durch Wolkonsty erlassenen Besehl hinreichend beutlich hervor, warum diese Maaßregel angeordnet wurde, und weshalb man sie aussführbar glaubte: Dinge, über welche die beiden offiziellen Schriftseller schweigen. Roch wußte man Napoleon nicht in Wilna: da hat offensbar Dudinot's Vorgehen auf dem rechten Ufer der Wilia und gegen Wilkomir, verbunden mit dem gleichzeitigen Vorrücken Macconald's

mit bem preußischen Sulfecorpe, ber gleichfalle am 24. bei Tilfit über ben Niemen gegangen war, und auf Roffieny marfdirte, im Rath bes Raifers zu Swenciany ben Bebanten erwedt baf Rapoleon's Saupt= madt vom unteren Riemen ber in biefer Richtung gegen bie rechte Klanfe ber ruffischen Armee vordringe, und nur ihren rechten Flügel bis Bilna auszubehnen im Begriff fei. Echon Rapoleon's früher nicht erwarteter Uebergang bei Rowno fonnte biefe Borftellung gleichfam eingeleitet haben. Dazu paßt benn auch fehr gut Phull's Beforgniß: Der Feind, welcher auf ber Strafe von Rowno nach Wilna vorrudte, fonne unterhalb Wilna über bie Wilia geben und Barclay abschneiben. (Welcherlei theoretische Unfichten zu biefen Borftellungen führen tonnten, ergiebt fich fehr teutlich aus Wolzogen's Denfichriften G. 116.) Db Danilewofy bie Befehlschreiben bie er mittheilt, immer gang wort= getreu wiedergiebt, ohne fich wenigstens fleine Auslaffungen zu erlauben, fonnen wir freilich nicht miffen; im Wefentlichen jeboch gewiß richtig, lautete nach ihm ber am 28. Juni an Bagration erlaffene Befehl bes Raifere wie folgt :

"Da ich es, in Folge ber Bewegungen bes Feinbes gegen bie rechte Flante ber erften Urmee, unerläßlich finde eine große Macht gegen ihn zu vereinigen, um einen ftarfen Schlag gegen ihn zu führen, und bann angriffsweise gegen ihn zu verfahren, halte ich es für nothig Ihnen vorzuschreiben, bag Gie, nachbem Gie mit ber Ihnen anvertrauten Armee über bie Szczara zurudgegangen fint, fich zur Bereinigung mit ber erften Urmee, über Nowogrobef ober über Bieliga, wie es Ihnen bequemer fein wird, nach Wilenfa gieben, wohin Gie auch bie gegenwartig auf bem Marich von Minst nach Nowogrobet befindliche 27. Infanterie-Divifion zu befehligen haben. Inbem Gie auf Dieje Beife gegen bie rechte Flanke bes Feindes operfren, haben Gie immer bie erwähnte Bereinigung Ihrer Urmee mit ber erften als Ihre Saupt= aufgabe im Auge zu behalten. 3m Fall Ihnen eine fehr überlegene Macht bes Keinbes nicht geftattet biefe Bewegung auszuführen, bleibt Ihnen immer bie Möglichfeit fich auf Minst und Boriffom gurudgugieben. "

Obgleich Barclay berichtete bag Napoleon in Berson gegen Bilua herangerudt fei, wurde man boch, wie fich ergiebt, während ber junachft

folgenden Tage in ber einmal herrschend gewordenen Ansicht bestärft. Wahrscheinlich badurch daß einerseits von Wilna her nicht lebhaft versfolgt wurde, andererseits Ney am 29. Juni bei Suterwa (unterhalb Wilna) über die Wilia ging, und in der Richtung auf Maliaty (zwisschen Swenciany und Wilfomir) vorrückte.

So werben auch die Sorgen begreiflich die Barclay's Zaubern bem General Phull machte. Dieser Strateg sah wohl im Geiste nicht bloß einen Feind ber von Wilna her auf dem Fuß folgen und brangen fonnte, was naturlich wenig zu bedeuten hatte, sondern vor Allem die Gefahr die von rechts her brohte. Wenn man auf der Hertraße zwisschen Wilna und Swenciany so lang auseinander gezerrt blieb, wie leicht fonnte da nicht wenigstens ein bedeutender Theil des Heres ganz von der Rückzugslinie nach Driffa seitwärts abgedrängt werden. Auch sentete, wie wir wissen, Phull wiederholt den Obrist-Lieutenant Clausewis zu Barclay um auf eine schnellere Bewegung rückwärts zu dringen. Aber Barclay, der nicht leicht Gespenster sah, empfing diesen Unterhändler iedesmal sehr schlecht.

Auch die Bagration gegebenen Befehle wurden am 30. wiedersholt. "Ihre Bereinigung mit uns ist der Gegenstand der mich gang in Unspruch nimmt" (составляеть всю мою заботу) schreibt der Raisfer: "je schneller sie von Ihnen bewirft wird, desto mehr werden Sie mein Bohlwollen und den Dank des Baterlandes erwerden." (Beisläufig bemerkt: Danilewsty erlaudt sich die Besehlsschreiben vom 28. und 30. in eines zu verschmelzen!) — Und ganz in demselben Sinne äußerte sich der Kaiser am 1. Juli in einem eigenhändigen Schreiben an Blatow.

Rach biesen Worten sollte man glauben bag eine wirkliche, taftische Bereinigung mit ber zweiten Armee beabsichtigt wurde. Ein späteres Schreiben bes Kaisers an Bagration aber, in welchem die Behler bes Letteren gerügt werben, legt ber vorgeschriebenen Bewegung nach Wileyfa eine andere Bedeutung bei, die man wohl auch gleich von Ansang mit im Auge gehabt haben mag. "Die Bewegung erst auf Wileyfa, bann auf Minst, wurde Ihnen vorgeschrieben, "heißt es ba, "nicht sowohl um Ihre vollständige Bereinigung mit ber ersten Urmee zu bewirfen, als um die zweite Armee in eine Richtung zu bringen, in

ber fie ben Mittelpunkt bes Reichs im Ruden gehabt hatte, woburch bie Unternehmungen beider Armeen bequemer und wirtsamer geworben maren. "

Daß felbst im besten Fall immerhin ein Paar Wochen vergehen mußten ehe Bagration die nothigen Befehle erhalten, und die breißig Meilen von Slonim nach Wileyka zurückgelegt haben konnte, das mußte man sich wohl sagen. Ohne Zweisel erwartete man nicht daß zwischen bem Niemen und der Duna diese ganze Zeit über Alles unverändert bleiben werde wie es eben stand; man war gewiß darauf gefaßt sich unterdessen nach Orissa zurückzuziehen, und Bagration's Herantucken bort abzuwarten. Wahrscheinlich also wollte man Bagration zunächst bis Wileyka heran haben, um ihn dann, je nach den Umständen, zur eigentlichen Bereinigung herbeizuziehen, oder von bort ans gegen die rechte Seite und die Verbindungslinien des Feindes mit dem Niemen zu verwenden, wie das vorzugsweise den Unssichten Phull's entsprach.

Das heer bes Königs hieronymus, von beffen Dafein am Bug und Narew man im Allgemeinen wußte, bachte man fich noch immer, zusammt bem öfterreichischen hulfsbeer, gegen Bolynien bestimmt, wo es mit Tormaffow gleichsam seinen besonderen Krieg zu führen haben werbe.

War bem so, hatte Napoleon's heer nur seinen rechten Flügel bei Wilna, verhielten sich bie Dinge überhaupt so wie man sie sich bachte, bann konnte freilich Bagration bie Straße von Slonim nach Wileyka noch so ziemlich frei finden —: eine Boraussegung bie auf ben ersten Blid und wie wir die Verhältnisse jest kennen, vollkommen unbegreislich scheint.

Aber es ist nicht zu leugnen, es zeigt sich in bem Allen immer wieder berselbe Irrthum in Beziehung auf die Großartigkeit der Kriegssührung die durch Napoleon's Herresmacht bedingt war —: keine Uhnung von der raumlichen Ausdehnung welche sie den Operationen geben mußte. Man dachte sich sogar in dieser Ideenverbindung den Kriegsschauplat noch beschränfter als früher.

Dieselbe Befangenheit offenbarte sich gleichzeitig auch in anderer Beise. Der General-Lieutenant Graf Liewen, bis babin ruffischer Gesandter in Berlin, traf nämlich in Swenciann ein mabrend man mit

viesen etwas kleinlichen Borstellungen und Maaßregeln beschäftigt war. Er hatte in Berlin über die Lage des russischen Reichs viel mit ausgezeichneten Offizieren gesprochen, mit Scharnhorst und seinen Freunden. Dort hatte er die Ueberzeugung erlangt daß Rußland sich vorzugsweise auf seine räumliche Ausdehnung verlassen musse, war ganz voll von dieser Idee und sprach natürlich auch mit dem Kaiser in diesem Sinne, von einem großartiger angelegten Rückzug nach dem Innern des Reichs; sein Ausdruck, den Clausewiß schon in Berlin von ihm gehört hatte, war: bei Smolenst musse der erste Pistolenschuß geschehen. Aber er predigte zu Swenciany in der Wüste; die gerade zu dieser selben Zeit an den Fürsten Bagration und Platow erlassenen Beschle liefern den bündigsten Beweis wie vollkommen unbeachtet seine Stimme vershalte.

Clausewis "theilte dem General Phull die Bee des Generals Liewen mit, und wollte diesen (Phull) gewissermaßen barauf hinführen einen fühneren Gedanken als sein Lager bei Driss zu fassen. Allein Phull war unter allen Menschen berjenige welcher fremde Ideen am schwierigsten faste und in sich aufnahm; er behauptete: das sei eine Uebertreibung, ohne die Gründe davon anzugeben. "— Dieser Träusmer wandelte eben seinen eigenen Weg, ganz unabhängig von jedem Einfluß von außen her, wie ein Nachtwandler — und erwachte dann auch gelegentlich wie ein solcher.

Unterbessen versammelte sich das russische Heer nun wirklich in den Stellungen die Phull gewählt hatte. Barclay traf am 1. Juli mit dem III. und IV. Infanterie-Corps vor Swenciany ein, wo die Garden die ganze Zeit unverrückt gestanden hatten; an demselden Tage langte Wittgenstein auf dem rechten Flügel bei Solof an, und Uwarow mit dem II. Reiter-Corps bei Pelusze. Baggehuffwudt hatte Koltiniany schon am 30. Juni erreicht. Auch auf dem linken Flügel geslangte Dochturow mit dem VI. Infanteries und III. Reiter-Corps am 2. Juli glücklich nach Kodylnish, nachdem er sich dem drohenden Anfall Ransouty's durch einen Gewaltmarsch von sechs Meilen entzogen hatte.

Napoleon verweilte mit feinen Garben in Wilna und leitete von bort aus die Bewegungen die zum Zwed hatten Bagration's heer ganz

zu umstriden und zu vernichten: ein Unternehmen auf bas jest ber größere Theil ber französischen Hercesmacht verwendet wurde. Der König Hieronymus, den 30. Juni und die folgenden Tage bei Grodno eingetroffen mit den Hertheilen Boniatowöfi's (Polen) und Bansdamme's (Westphalen) sowie mit Latour-Maubourg's Reitern, sollte über Nowogrobef nach Nieswicz vorrücken, die Straßen durchschneidend auf benen Bagration seinen Rückzug gegen die Beresina versuchen konnte. Daß Hieronymus Rasttage machte und sich verspätete, nahm bekanntlich Napoleon nicht allein ihm sehr übel, sondern auch dem General Bandamme, den er seinem Bruder als militairischen Mentor beigegeben hatte. — Gen. Reynier mit den Sachsen, auch zu diesem Here gehörig, erhielt etwas süblicher die Richtung auf Bialystof, Wolstowisk, Sloniun und Rieswicz.

Das öfterreichische Hulfs-Corps unter Schwarzenberg, gegen Wolynien und Tormassow bestimmt, ben 2. Juli bei Orohiczyn über ben Bug gegangen, bewegte sich in suböstlicher Nichtung vor, nach Wysoto-Litowet.

Raum in Wilna angelangt entjendete Napoleon (30. Juni) ben Marschall Davouft mit zwei Infanterie - Divifionen feines eigenen Beertheils, Grouchy's Reitern (ohne bie Ruraffier - Divifion Doumerc Die fich bei Dubinot befant) -, Balence's Ruraffieren (Raufouty's Seertheil entnommen) und Abtheilungen ber Barbe, zusammen an 40,000 Mann, gegen Bolozin und Minet; einige Tage fpater, fobald ber Bice-Ronig von Italien bei Nowy-Trofi angefommen mar, auch biefen mit feinem Beertheil in ber Richtung auf Rifolagow am Riemen, und Rieswicg. Bufammen betrugen bie Beertheile reichlich bas Bierfache ber Macht über bie Bagration verfügen fonnte. Maaggabe wie er von biefen auf ihn gerichteten Bewegungen unterrichtet wurde, mußte bie eigene Lage bem Befehlshaber ber zweiten ruffischen Urmee febr gefährbet icheinen, und ber Darich auf Wilenta unausführbar - wofür ihn auch wohl ein feber Unbere an feiner Stelle gehalten hatte. Um 4. Juli bei Rifolayow an ben Riemen gelangt, entschloß fich baber auch Bagration zunächft auf Die Strafe nach Minet rudwarts auszubeugen ; bann, ba er fich auch bem Marfchall

Davouft bei Minst nicht gewachsen glaubte, noch weiter fuboftlich, auf Rieswicz, Glud und Bobrupet.

Nach Swenciany hin folgte von Wilna aus (abgesehen von Nev, Dubinot und Macbonalt, die weiter links vorgingen) unmittelbar nur eine sehr geringe Macht; nämlich nur zwei Infanterie-Divisionen (von Davoust's Heertheil) und Montbrun's Reiter unter Murat. — Nansouth warb mit seinen Reitern (ohne die Kürassiere von Valence) und einer Infanterie Division (von Davoust's Heertheil) weiter ofts wärts nach Michaliszti an der Wilia entsendet, um Dochturow den Weg zu verlegen.

Als Rey Maliaty (am 2. Juli) erreicht hatte, und Murat's Reiter bem ruffifden Nachtrab gegenüber erschienen, entschloß man fich ju Swenciany ben Rudjug gegen Driffa fortzuseben, ber aber wieber langfamer ausgeführt wurde als bem General Phull lieb war. Sauptquartier bes Raifers und bie Garben famen am 3. Juli nach Bidgy; bie Sauptmaffe bes Seeres (bas II., III., IV. Infanteries, I. und II. Reiter-Corps) in Die Gegend um Stary Daugelifity wo Barclay's Hauptquartier mar — Nowy-Daugelifthy und Melengiany; auf bem rechten Flügel ging Wittgenftein von Solof nach Rymfzany zurud, auf bem linfen Dochturow nach Poftamy. - Der Marich bes folgenden Tages war noch furger: ber Raifer und bie Garben blieben unbeweglich in Widgy; Die Beertheile Die Barclay unmittelbar führte gingen über bie Diena gurud und nahmen bei bem Borwerf Bidgy = Bolowtichina Stellung, bis auf bas IV. Infanterie = und II. Cavalerie-Corps bie noch jenseits bes Fluffes bei Twerecz blieben. - Dochturow ging bei Rogiany hinter bie Diona gurud. - Die feinb= lichen Abtheilungen welche bem ruffifchen Beere folgten, waren an bemfelben Tage (4. Juli) - : Dubinot in Awanta, Rey bei Maliaty, Murat bei Swenciany, Nanfouty im Marich auf Boftamy.

In Bibgy nun ereignete fich eine merfwürdige Scene, wenn uns nicht Alles tauscht, gerade im Lauf bes 4., und wahrscheinlich in ben späteren Stunden bes Tages. Wir glauben ben Bericht ben Clauses wiß als Theilnehmer barüber erstattet, wörtlich hier einruden zu mußesen, benn die Scene ist bezeichnend; sie wirst viel Licht auf Personen

und Berhaltniffe im faiferlichen Sauptquartier, und war auch nicht ohne Ginflug auf bas Berhaltnig Bhull's jum Raifer.

"Als das faiserliche Hauptquartier daselbst (in Widzy) war, ers zählt Clausewiß, gingen plößlich Nachrichten ein daß der Feind die Armee in ihrer linken Flanke umgangen habe, woraus zu folgen schien daß man seine Marschdieposition verändern musse, wenn man nicht in den Fall kommen wollte den anderen Tag einzelne Kolonnen von einer Uebermacht geschlagen zu sehen."

Es war wohl einer ber immer sehr unzuverlässigen Kosadenberichte ber ben Lärmen veranlaßte. — Am 5. sollten die Garben, von
der Straße nach Druia und Petersburg ostwärts ausbeugend, eine
Stellung zwischen Ugor und Zamosz nehmen, um dann in den folgenben Tagen die Seen von Braclaw in dieser Richtung zu umgehen und
nach Drissa zu gelangen. Das Heer an der Disna sollte stehen bleiben, nur die bei Twerecz stehende Abtheilung über den Fluß zurückgehn. Da sah es freilich so aus, wenn die Meldung richtig war, als
liesen Dochturow und die Garden Gesahr einzeln geschlagen zu werden
— als könnte dem übrigen Heer der Rückzug nach Drissa ganz verlegt
werden. Clausewiß fährt fort:

"General Phull, bei welchem der Verfasser wohnte, wurde plößelich zum Kaiser gerusen und ihm dabei gesagt daß er den Verfasser mitebringen möge. Wir sanden den Kaiser in einem Kabinet; in einem größeren Jimmer vor demselben aber den Kürsten Wolfonsty, den General Araktschew, den Obersten Toll, den Hauptmann von der Garde Grasen Orlow. Der Oderst Toll war vom Generalstade und wurde bald Generalquartiermeister der Armee des Generals Barclay, welches im russtschen Dienst die Stelle eines Sous-chef d'état-major bedeutete. Der Chef des Generalstads bekümmerte sich mehr um die allgemeinen Angelegenheiten, der Generalquartiermeister führte die taktischen und strategischen insbesondere. Obgleich der Oderst Toll es in dem Augensblick noch nicht war, so hatte er doch schon ziemlich die Bedeutung davon."

"Der Graf Orlow war Abjutant bes Fürsten Wolfonoft; ba biefer aber mit ben Angelegenheiten ber Kriegführung fich eben nichts

Bu ichaffen machte, fo fonnte tiefer junge Offigier noch weniger in Betrachtung babei fommen."

"Fürst Bolfonoth theilte bem General Phull bie erhaltenen Nachrichten mit und sagte ihm bag ber Kaiser wiffen wolle was jest zu thun sei. Da ber Obristlieutenant Clausewis die Marschstellungen bis Driffa aufgesucht habe, so sei er mit herberusen, und General Phull moge nun mit biesem Disizier und bem Obersten Toll überlegen wels ches die besten Maagregeln waren."

"General Phull erklärte auf ber Stelle es wären bies die Folgen bes Ungehorsams welchen General Barclay gezeigt habe. Fürst Wolskonsty schien bies einzuräumen, machte aber bie ganz natürliche Bemerfung daß es doch immer darauf aufomme zu entscheiden wie jest versahren werden musse. Phull zeigte sich hier in seiner ganzen Eigensthumlichkeit. Bon der einen Seite durch unerwartete Ereignisse in eine sichtliche Verwirrung geset, von der anderen durch die lange verschlossen Bitterfeit zu der Ironie hingetrieben die ihm immer nahe lag, brach er jest unverhohlen darin aus, und gesiel sich in der Erkläsrung daß er nun, da man seinen Nath nicht besolgt habe, auch die Aushülse nicht übernehmen könnte. Er sagte dies indem er lebhaft im Zimmer auf und niederging."

"Der Berfasser glaubte zu vergehen über biese Erscheinung. Wie wenig er in seinem Inneren auch mit bem General Phull übereinstimmte, so war er von Anderen natürlich boch immer mit ihm afsimilirt wors ben. Zedermann glaubte er sei ein Zögling Phull's und ganz in seis nen Ideen befangen, ganz von seinen Fähigkeiten überzeugt. Phull's Benehmen war ihm also als wenn es sein eigenes wäre. "

"Dbgleich diese bemuthigende Rolle, zu welcher ber Berfasser hier ohne seine Schuld kam, ein sehr unbedeutender Gegenstand in einer so wichtigen Angelegenheit war, so wird man es boch menschlich und verzeihlich sinden wenn der Berfasser gerade am meisten und zuerst davon angeregt wurde, denn am Ende können wir doch unser Selbstgefühl nicht ganz von und trennen, und wenn wir auch in manchen Fällen darüber hinwegkommen, so schmerzt doch immer, in dem Augenblick wo es verlegt wurde, die Bunde."

"Der Fürft Wolfonoty und General Araftichenem ichienen unge-

bulbig zu erwarten mas aus ber Sache werben follte, ohne felbft bie minbefte Luft zu bezeigen fich barein zu mischen; in jedem Augenblid fonnte ber Raifer Die Thur öffnen, und nach bem Erfolg ber Ueberlegung fragen; unter biefen Umftanben fiel bie Berathung ben brei jungften Offizieren anbeim. Dberft Toll, ber Graf Orlow und ber Berfaffer thaten fich baber gusammen, um auf ber auf bem Tisch ausgebreiteten Rarte ben Stand ber Cache ju untersuchen. Graf Orlow ale ein junger Offizier, ber fich mit ben größeren Bewegungen im Rriege niemals befchäftigt hatte, fonft aber von einem lebhaften Beifte war, fiel balb auf fehr extraordinare Borfchlage, bie wir anderen beibe nicht für praftifch halten fonnten. Dberft Toll fchlug eine Beranderung in ben Bewegungen fur ben folgenden Tag vor, bie an fich ent= fprechent gemefen mare, aber leicht zu Verwirrungen führen fonnte, weil ce nicht mehr Zeit war fie mit Sicherheit anzuordnen. Dem Berfaffer fcbien bie Sache gar nicht fo fchlimm ale man fie geglaubt hatte, im Fall fich wirklich Alles fo verhielte wie man es vorausfeste; er hielt aber überbem bie gange Melbung noch für fehr zweifelhaft und mar baber ber Meinung es barauf aufommen zu laffen und feine Henberung zu treffen. Wie gewöhnlich in einem Kriegerath berjenige Recht behalt ber nichts thun will, fo geschah es auch hier. Dberft Toll fügte fich in bes Berfaffere Unficht und es murbe beschloffen bem Raifer auseinanderzusegen bag es am besten fei Alles bei ben getroffenen Anordnungen zu laffen. Der Raifer öffnete bie Thur. General Bhull und Oberft Toll murben eingelaffen und bie Conferenz hatte ein Enbe. Um folgenden Tage zeigte fich bag bie Melbung falfch gewesen mar; man erreichte bas Lager von Driffa ohne einen Feind zu feben als ben welcher bie Arriergarbe brangte."

"Dieser Borfall überzeugte den Berfasser auf das Anschaulichste baß es unmöglich mit einer solchen Armeeführung gut gehen könne. Im Kaiser mochte das Bertrauen zum General Phull einen neuen besträchtlichen Stoß bekommen haben, denn dieser wurde nun nicht mehr zu ihm gerufen wie sonst bäusig geschab."

Solche Theoretifer wie Phull, Mad, Beprother, Massenbach u. f. w. erwachen nie aus dem Bahn in dem sie in Beziehung auf ihre eigene Befähigung und auf die Haltbarkeit ihrer Systeme befan-

gen find, trop alles Mißlingens und alles Unheils das fie herbeiführen, und zwar trägt dazu unter anderem ein Umftand bei der auch hier hervortritt. Ihre Vorschläge haben häufig, für die im thätigen Leben und Handeln gebildeten Empirifer, etwas so Befremdendes daß sie vielen Widerspruch hervorrusen, und daß starte Reibungen entstehen. So werden ihre Anordnungen selten oder nie ganz vollständig und undeblingt ausgeführt, und in den Bersäumnissen wie sie das nennen, sehn sie dann den Grund alles Unglücks.

Diefe Scene zeigt und auch welche Stellung und welches Unfebn Toll bereits in ber Urmee erworben hatte, und auch ein eigenthums licher Bug feines Charaftere läßt fich bemerfen. Toll vertheidigte feine Meinung oft in leibenschaftlicher Beife, und fuchte mas er fur bas Befte hielt, rudfichtelos burdgufeten. Aber babei mar es ibm mit vollfommener Redlichfeit immer um bie Cache, und nur um bie Cache ju thun. Die Urt von Eigenliebe bie ben Meniden bewegt feine einmal ausgesprochene Unficht hartnadig ju verfechten, felbit wenn er fich innerlich bereits zu einer anderen befennen muß, nur um fich feine Bloge ju geben, um nicht jurudjunehmen mas er einmal ausgesprochen bat; Die war ibm vollfommen fremb! Wir merben öfter Falle zu erzählen haben wo Toll gang unbedingt und unumwunden zu einer fremden Meinung übertrat sobald er fie für die beffere erfannt batte. -

Da bie russische Armee Drissa erreichte ohne vom Feinde irgend wie behindert zu werden, wird est nicht nöthig sein die Anordnungen des Marsches, die man leicht bei Buturlin nachlesen fann, hier im Einzelnen wieder beizubringen. Zu bemerken ist nur daß meist tes Nachts marschirt wurde, wofar sich kein anderer Grund deuken läßt, als daß man die Tageshiße vermeiden wollte. Bei der Heligkeit der Nächte zu dieser Jahreszeit war damit freilich sonft keine Beschwerde verbunden; nur die Reiterei leidet bei solchen Märschen immer sehr, da Pserde bei Tage nicht schlasen. Uebrigens wurden die vierzehn Meilen von der Disna dis Drissa so langsam zurückgelegt, daß die Truppen erst innerhalb der drei Tage vom 9. die zum 11. Juli in das Lager einrückten. — (Wittgenstein langte über Braclaw und Druia am 9. auf dem rechten Dünasusser bei Balin an; — im Lager selbst

trafen ein: am 9.: Schuwalow und Korff (IV. Inf. und II. Cav. Corps); — am 10. die Garden; — am 11. Baggehuffwudt, Tutschefow und Uwarow (II. und III. Inf., I. Cav. Corps). — Auf bein linken Flügel erreichten Dochturow und Pahlen (VI. Inf. und III. Cav. Corps) ebenfalls am 11., von Roziany her, das rechte User der Düna bei Prudnifi. — Wie die Truppen anlangten nahmen sie die von Phull erdachte sehr symmetrische Stellung ein. Nämlich das II., III. und IV. Infanterie Corps lagerten vom rechten zum linken Flügel in zwei Treffen zwischen der ersten und zweiten Schanzenreibe; hinter ihnen die drei Reiter-Corps; noch weiter rüdwärts, hinter dem III. Infanterie-Corps, oder der Mitte, die Garden. Wittgenstein und Dochturow lagerten auf dem rechten User bes Stroms, der erstere Leonspol gegenüber den rechten Flügel, der letztere bei dem Städtchen Drissa den linken des verschanzen Lagers überragend.

Murat folgte langsam, erreichte am 6. Opfa, und beobachtete von bort aus bas russische Heer, vereinigte sich auch hier mit Ney und Nausouty, und rudte erst am 13. nach Zamosz vor, von wo aus er am 14. bie Gegend von Slobodsa besetze. Oudinot blieb auf ber Straße nach Dunaburg; Mactonald hatte sich gegen Eurland und Riga gewendet.

Der Kaiser Alerander hatte sich mit seiner unmittelbaren Umgebung bereits am 8. Juli in das Lager bei Drissa begeben, wo ihn sogleich mancherlei sehr unerfreuliche Eindrücke empfingen. Junächst ersuhr er hier daß Bagration nöthig geachtet habe erst auf Mindf, dann auf Niedwicz und Bobrunds auszuweichen, und damit verschwand die Hoffnung ihn in die Nähe des Lagers heranzuziehn, und gegen Seite und Rücken des Feindes verwenden zu können. Der Garde-Lieutenant Grabbe (jest General-Lieutenant), Abjurant des Generals Barclay, der eben von einer Sendung zu Platow zurücksehre, brachte diese Nachericht mit. Danisewsty sagt und nicht an welchem Tage Grabbe dem Kaiser diesen Bericht brachte, ja er läßt und gestissentlich in Ungewißeheit darüber od er ihn überhaupt zu Drissa tras, oder wo sonst. Sehen so verschweigt er sorgfältig Datum und Aussertigungse (Kanzelleis) Rummer der in Folge dieses Berichts an Bagration erlassennt beiselichen Besehle —: Einzelnheiten die er sonst nicht leicht versäumt beis

zubringen. Er thut bas absichtlich um uns irre zu führen, um mit breister Stirn erzählen zu fönnen: ber Kaiser Alexander habe bei dem Marsch nach Driffa Vereinigung mit der zweiten Armee bezweckt; er habe, als das heer in das verschanzte Lager einrückte, noch nicht gewußt daß der Kürst Bagration sich verhindert glaube zur Vereinigung heran zu kommen, man habe sich daher bei Driffa behaupten mussen, bis man ersahren habe in wie fern es dem Fürsten gelingen werde den früheren Besehlen nachzusommen. Zu solchen — Kunststückhen, sieht sich Danilewsty genöthigt weil er nicht wissen will daß dies verschanzte Lager eine ganz andere, von jeder Bereinigung mit Bagration unabhängige Bedeutung hatte —: daß es einen Phull'schen Operationsplan gab der hier erst ausgegeben wurde.

Indeffen ist es glüdlicher Weise auch hier nicht schwer ber Bahrbeit auf die Spur zu kommen. Den Entschluß nach Bobrunst auszuweichen saßte Bagration am 6. Juli zu Mir; das kaiserliche Schreisben, das sich darauf bezog, erhielt er am 11. zu Timkowiczy, einen Marsch jenseits Nieswicz: um die Mitte dieser Periode von etwa füns Mal vier und zwanzig Stunden muß also der Kaiser Alerander Gradbe's Bericht erhalten haben. Man kann sogar mit einer gewissen Juversicht bestimmt hinzusügen: am 8.; denn gewiß hat Gradbe weniger Zeit gebraucht um von Mir nach Drissa zu reisen, als der eben in Volge seines Berichts unverzüglich mit neuen Berhaltungsbesehlen sur von Drissa aus den Fürsten Bagration zenseits Nieswicz zu erreichen, da bieser Bote zedenfalls einen Umweg machen mußte um das inzwisschen durch die Franzosen besetze Mines zu vermeiden.

Best liefert Bogbanowitsch auch ben urfundlichen Beweis daß uns diese Berechnung nicht getäuscht hat; bas eigenhändige Schreiben bes Kaisers, bas Wolfonsty dem Beschlähaber der zweiten Armee zu überbringen hatte, ist wirklich am 8. Juli ausgefertigt. Der Inhalt dieses Schreibens ist sehr merkwurdig, wegen der Ansicht sowohl der damaligen Berhältnisse, als der Kriegführung überhaupt die sich darin ausspricht. Es zeigt sich nämlich in dem Brief feine Uhnung davon daß Bagration und sein Heer, selbst das Ziel aller von Wilna sudwarts entsendeten französisichen Abtheilungen sein könnten; Bernichs

tung biefes Beers ber 3med ber Entfendung. Bielmehr icheint ber Raifer von ber Unficht auszugehn baß Davouft ben Auftrag habe fich gewiffer geographischer Bunfte ju bemachtigen, ohne fich weiter um Bagration zu befummern ale infofern biefer ihm babei etwa hinderlich ware. "Ich beeile mich, heißt es in bem Schreiben, meinen Flugelabiutanten Wolfonofy ju Ihnen ju fenden, um Ihnen befannt ju machen bag Ihre Entfernung nach Bobrupet fur ben allgemeinen Bufammenhang ter Rriegsoperationen febr nachtheilig fein wird, und Davouft bie Möglichfeit giebt zwischen ber Duna und bem Dniepr bis nach Smolenst vorzubringen. Batten Gie bagegen bie Ihnen fruber angewiesene Richtung auf Wileyfa, ober jum allerwenigsten nach Minef eingehalten, fo hatten Gie fich in ber Flante ober im Ruden Davouft's befunden, und feine Bewegung (auf Smolenof ohne 3mei= fel ?) verhindert. " - Run rechnet der Raifer bem Fürsten vor daß biefer mit Platow und Dorochow zusammen gegen 50,000 Mann haben muffe, Davouft nicht über 60,000 haben fonne, funfzigtaufend Ruffen es aber gar wohl mit einer aus verschiebenen Truppentheilen gufammengefetten Abtheilung von fechzigtaufend Mann aufnehmen fonnten. "3d hoffe noch, fahrt bas Schreiben fort, bag Gie in Folge ber burch Bendenborff - (einen früher abgesendeten Flügelabjutanten) erhaltes nen Befehle wieder in Ihre frubere Richtung einlenfen. Bir erwarten bier (in Driffa) in wenigen Tagen eine ents fcheibenbe Schlacht. Wenn ber Allerhochfte unfere Anftrengun= gen mit Sieg front, bann wird es moglich fein mit einem Theil ber erften Urmee gegen Davouft's linke Flanke zu operiren ; bagu ift aber unerläßlich baß Gie unverzüglich bie Richtung gegen beffen rechte Klanfe einschlagen. "

Noch also hatte sich ber Gebanke, daß man eine entscheibente Hauptschlacht nicht anders wagen könne als in der Vereinigung mit ber zweiten Armee, wenigstens bei dem Kaiser selbst nicht Bahn gestrochen. Noch hielt man sich an Phull's Plane, und hoffte Alles von den Schanzen bei Drissa. In diesem Sinn ist auch die Proclamation versaßt die ebenfalls am 8. als am Jahrestag der Schlacht bei Polstawa (27. Juni a. St.) an das Here erlassen wurde, um jeden unsgünstigen Eindruck zu verwischen den etwa der Rückzug gemacht haben

fonnte. Das heer sei nur zur Beobachtung an ber Granze aufgestellt, ber Rudzug nothwendig gewesen um alle Abtheilungen zu vereinigen; das sei jest geschehen, das vorher bestimmte Schlachtseld erreicht; jest, am Jahredtag des Sieges bei Poltawa, sei ber Augensblick gekommen die alte Tapferkeit neu zu bewähren — u. s. w.

Und boch mar bas Lager bem Raifer gleich bei feinem Gintritt in taffelbe fehr verleidet worden! Schon früher wußte man baß es ber Flügelabintant Oberft Michaud mar ber hauptfachlich ben Raifer auf manche Mangel ber Unlage aufmertfam machte - : ein ausgezeichneter Ingenieur-Diffigier ber aus farbinifchen Dienften in ruffifche gefommen war, und bier, namentlich in feinem Fach, viel galt. ben neuesten Bericht von ruffifcher Geite - Danilewofn's Berf erfahren wir nun bag Dichaud ichon einen Zag vor bem Raifer in Driffa eingetroffen mar, bas Lager besichtigt, und fich, fowie ber Rais fer eingetroffen war, burch Bermittelung bes Fürften Bolfonety eine Aubieng verschafft hatte, um feine Bebenten vorzutragen. Das muß wohl mahr fein, ba ber General Danilewofy es unter ben Mugen bes Fürsten Wolfonofy ergablen burfte. Der Raifer machte fich noch an bemfelben Tage - am 8. - mit einigen Diffgieren feiner Umgebung auf, bas lager zu bereiten, und auch ber General Phull murbe zu biefer Befichtigung berufen. "Phull feste bem Raifer ben 3med ber Werfe auseinander, " erzählt ein Augenzeuge (Clausewit) - "wobei es nicht ohne bie eine ober andere fleine Berlegenheit abging. Raifer fchien in ben Meußerungen feines Befolges Die Beftatigung beffen mas ber General Phull fagte ju fuchen. Es zeigten fich aber meift nur zweifelhafte Dienen. Der Oberft Dichand - - fchien mit bem Gangen am wenigsten einverftanten, unt er ift es auch gemefen ber bald barauf feine Stimme laut gegen bas Lager bei Driffa erhoben und ben Entichluß bes Raifere endlich bestimmt bat."

Bunachst war man jedoch von der Idee noch nicht gang abgegangen, benn noch am folgenden Tage (9. Juli) wurde Clausewiß beauftragt die Gegend auf dem rechten Ufer zu untersuchen um zu beurtheilen in welchen Stellungen man dem Feinde entgegen treten könnte
wenn er den Fluß zur Umgehung der Fronte überschritten hatte.

Es erwies fich nun auch bag Dunaburg - b. h. ber Brudentopf

auf den man zulest allein gerechnet hatte — nicht haltbar sei. Der bortige Kommandant, General Ulanow, wurde angewiesen sich im Fall eines Angriffs nur so lange zu halten als nöthig sei die Magazine fortzuschaffen. Ein nicht sehr ernstlicher Bersuch Dudinot's sich bes Werks (am 13. und 14.) zu bemächtigen mißlang freilich, aber da es mit dem Räumen der Magazine nicht schnell genug gehn wollte, sah man sich nichts besto weniger genöthigt die ungeheueren hier aufgestaspelten Borrathe den Flammen zu übergeben.

Und gerade wie man in Wilna die Armee weit schwächer gefunben hatte als sie sein sollte, entsprachen auch die Ersatmanuschaften
und Berstärfungen die in Drissa vereinigt waren, bei weitem nicht ben
Erwartungen die man im kaiserlichen Hauptquartier gehegt hatte. Es
waren 19 sehr schwache britte Bataillone, und 20 Schwadronen, zusammen nicht mehr als 10,200 Mann. Sie genügten nur ungefähr
ben Berlust zu ersehen den die Armee seit Wilna — natürlich sast nur
durch die Desertion der in Litthauen gebürtigen Soldaten — erlitten
hatte; das Heer war wieder nicht stärfer als 104 oder 105,000 Mann,
wie sich aus Barclay's eigenen Berichten ergiebt. (Genauer, nach dem
Tages-Rapport vom 14. Juli, die Kosacken mitgerechnet, aber ohne
die 20 Reiter-Schwadronen die Korss's Abtheilung bildeten, 106,111
Mann. — Etwas über 2000 Reiter hinzu — ungefähr 1200 Kosacken dagegen abgerechnet, also in runder Jahl 107,000 Mann Linientruppen.)

So fam benn Bieles zusammen um ben Kaiser Alexander immer wieder von Neuem, und immer von einer anderen Seite her darauf aufsmerksam zu machen wie bedenklich die Lage sei in welche Phull das Heer geführt hatte, und nach manchen Schwankungen und Zweiseln, beren Spuren sich in seinem Thun und in seinen Anordnungen beutlich genug zeigen, und die peinlich genug gewesen sein mögen wo so viel auf dem Spiele stand, sagte er sich endlich von allen bisher befolgten Planen los. Man muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen anzuerkennen daß er sich überhaupt zu einer gar sehr erweiterten Ansicht der Dinge erhob, und hier schon eine Kestigkeit zeigte auf die Napoleon nicht gesaßt war. Es ist das um so mehr anzuerkennen da in der That gar Vieles zu gleicher Zeit auf ihn einstürmte. Der Großfürst

Konstantin, von jeher entschieden gegen ben Krieg mit Frankreich, forsterte ihn jest, da in einer so ungunstigen Lage jeder Widerstand hoffenungslos geworden sei, dringend auf ohne Weiteres Frieden zu schlies sen. Auch der Marquis Paulucci, seit wenigen Tagen Chef des Generalstabs, legte dies Amt mit großem Geräusch nieder, weil bas Reich verloren sei.

Phull hatte bas Vertrauen bes Kaisers nachgerabe ganzlich verstoren. Schon seit ber unglücklichen Berathung zu Witzy hatte sich Clausewiß bemüht ben General auf diesen Umstand, und auf alle Rachsteile seiner Lage ausmerksam zu machen, um so den Gedanken in ihm hervorzurusen daß er sich ihr entziehen musse. "Er sagte ihm unversholen daß, ob er gleich den General Barclay nicht für geeignet halte ein großes Heer gegen Buonaparte mit Erfolg anzusühren, es ihm doch schien als sei er ein ruhiger entschlossener Mann und ein rüchtiger Solsdat; daß das Vertrauen des Kaisers sich täglich mehr zu ihm hinzusneigen schien, und daß wenn der General Phull den Kaiser bewegen könnte dem General Barclay den Oberbesehl zu übertragen, wenigstens Einheit und Jusammenhang in die Vewegungen sommen würde." (Clausewiß S. 33.)

Bei Driffa gerieth nun Bhull vollende in eine fehr brudende Lage; ber Raifer fprach bald im Laufe mehrerer Tage gar nicht mehr mit ibm, und wie fich bas gehort und gang in ber Ordnung ift, fing bie Umgebung beffelben an ben General gang zu meiben. Claufewis "brang nun noch einmal in ihn bem Bruch zuvorzufommen, felbft zum Raifer ju geben und ihm ben Rath ju geben ben Befehl ber Urmee unbedingt in die Sande bes General Barclan zu legen. "- Rach einem fcmerglichen Kampfe entschloß Phull fich wirklich bazu. Es scheint auch baß fein eigener Muth zusammenbrach. Der Bergog E. v. Burttemberg, ber bas burch Bolgogen wiffen fonnte, giebt wenigstens zu verfteben Phull habe ben Muth verloren und fich ben fchlimmften Befürchtungen bingegeben, namentlich weil fich erwies bag bie "ftarfen Referven" auf Die er gerechnet hatte, nicht ba feien. Der Raifer empfing ihn mit jener ritterlichen Soflichfeit bie ihn liebenswurdig machte, und ichien nur bem Rath Phull's zu folgen, in bem Augenblid wo ber Rath biefes Generale gang und fur immer beseitigt murbe.

In einem Kriegerath bem Phull nicht mehr beiwohnte, ju bem überhaupt nur einige Generale bes hauptquartiere und aus ber Umgebung bes Raifers (Bolfonsty, Aratifchenem, Barclay, ber Pring Georg von Olbenburg und Bolgogen), nicht bie Befehlshaber ber eingelnen Scertheile berufen waren, trug baun ber Dberft Michaud noch einmal feine Bebenten in Beziehung auf bas verschangte Lager vor, und wie Danilewofn ergahlt wurde ber Befchluß gefaßt biefe Stellung gu verlaffen, und die Urmee in "irgend eine andere Richtung " gut fubren (взять какое нибудь другое направленіе) um Napoleon entgegen ju mirfen, und fich bem Kurften Bagration ju nabern. Diefe Ergablung haben wir wohl nicht buchftablich zu nehmen, benn schwerlich hat je, feitbem bie Belt fteht, ein Rriegerath formlich ben Beichluß gefaßt bas Seer "irgend wohin" — (куда нибудь) — зи führen. wiffen vielmehr bag Barclay bie bringenoften Borftellungen gegen eine Schlacht bei Driffa machte, bag er, bem jest bie Augen einigermaßen aufgegangen waren, über bas Machtverhaltniß ber beiden friegführenden Barteien, vor allen Dingen bie Bereinigung ber beiben ruffischen Urmeen verlangte : Unfichten bie auch ber Dberft Toll, ber täglich mehr um feine Meinung befragt wurde, bereits entschieden ausgesprochen batte. Wolzogen, aufgeforbert bas Lager von Driffa, und überhaupt feine und Phull's bisherige Unfichten und Plane zu vertheibigen, fagte fich, gewiß jum nicht geringen Erstaunen bes Raifere, nun auch von allen biefen Dingen los, und zwar weil viele ber bestimmenten Bebin= aungen bee Operationeplane nicht erfüllt feien. Dunaburg und Sebeich feien nicht haltbare Feftungen, und namentlich fei man bem frangöfischen Seer nicht an Bahl überlegen, wie er vorausgeset habe!! - In Begiehung auf bas, mas nun meiter zu thun fei, waren bei Gelegenheit bes erneuerten Sin- und Serrebens mahrend ber letten Tage, bereits manderlei Borfchlage, und mitunter recht abenteuerliche, jum Borfchein gefommen. 'Man hatte bem Raifer gerathen bas Seer in ber Richtung auf Bobruyst und felbft auf Minef vorwarte zu führen, um bort ben Fürften Bagration aufzusuchen.

Der Herzog Alerander von Burttemberg, Dheim bes Kaisers, General von ber Cavalerie und General-Gouverneur zu Witepot -

in ber Armee, wir wissen nicht warum, unter bem Beinamen Schischfa (Tannzapsen) befannt — hielt sich seit ber Ankunft bes Kaisers zu Drissa in bessen hauptquartier auf. Der schlug vor eine starke Stelslung bei Bitepst zu beziehen, bie er als ganz unangreisbar schilderte, und hatte bereits ben General Barclay für biesen Borschlag gewonnen. Auf bes Letteren Antrag wurde wirklich beschlossen die Armee dorthin zu führen, wo man bann hoffte ben Fürsten Bagration abwarten zu können; benn man glaubte baß bieser nach ben letten kaiserlichen Beschlen, wenn nicht über Minst, so boch sebenfalls zwischen ter Beressina und bem Oniepr heranrücken werbe. Graf Araktschevew fragte zwar ob man in bieser Richtung nicht in Beziehung auf die Verpflegung Schwierigkeiten haben werde, aber Barclay verwies auf das Magazin zu Belish, und fügte merkwürdiger Beise hinzu daß er auch zu Witepst bereits Anordnungen getroffen habe.

Im geraben Wiberspruch mit allen bisher versfolgten Planen wurde nun die Bereinigung beider Armeen das Ziel aller Bewegungen; das Streben sich zu erreichen führte tief in das Junere des Landes zurüch, und der Krieg gewann von diesem entscheiden den Wendepunkte an einen durchaus veränderten Charafter.

Da ber Kaiser beschlossen hatte bas Heer zu verlassen, murbe Barclay von selbst, wenigstens was bas Nächste betraf, selbsitständiger Beschlöhaber wenigstens ber ersten Armee. Die Nothwendigseit einer veränderten Jusammensehung des Hauptquartiers dieser Armee hatte sich schon während dieser furzen ersten Kriegsperiode nicht weniger bringend geltend gemacht, als die, Einheit in den Oberbeschl zu bringen. Gewiß muß es einem Jeden auffallen daß weder bei dem Kampf der Meinungen in Wilna und den Intriguen die sich dort durchfreuzten, noch bei den Berathungen in Swenciany und Widzy, noch dei Gelegensheit der Zweisel welche das Orissaer Lager erregte, je ein Mensch darau dachte den Ches des Generalstads und den General-Quartiermeister zuzuziehen, und diese Herren doch auch um ihre Ansicht zu befragen; daß von ihnen nie die Rede war. Ihre gänzliche Undrauchbarkeit hatte sich eben hinreichend beurfundet. Lawrow erhielt unter dem Großfürsten

Konstantin und als bessen Gehülse ben Befehl über bas Garbe-Corps, verschwand aber balb barauf vom Schauplat um nicht wieder zu ersicheinen. Muchin wurde schon jest und für immer ganglich entfernt.

Un bie Stelle bes Letteren trat am 12, Juli (30. Juni a. Ct.) ale Beneral-Duartiermeifter ber Dberft Toll. Der war bier an feinem Plat; bie Ruftigfeit ber beften Mannesjahre gestattete ibm bie rege Thatiafeit zu ber fein Beift ihn fpornte. Er hatte Die Fahigfeit ein weites Belande rafch feinem Charafter nach aufzufaffen, und ein gludliches Bedachtniß fur Dertlichkeiten - : ba ging ce rafch auf feinen Erfundungeritten, und ber Dienft unter ihm mar nicht gerabe ber bequemfte; ja er fagte einft ben Untergebenen, ein tuchtiger Generalftabs-Offizier muffe taglich hundert Berft reiten , und wiffen mas er unterwegs gesehen habe. Bas er leiftete wird fich aus ber Folge ergeben. Leider befaß er bas Vertrauen bes ihm fremben und nicht fehr juganglichen Barclay faum halb ; bagu tam bag er felbft nicht eben geschmeibig war, und wenn er mit feiner Meinung nicht burchtringen fonnte, feine Beftigfeit nicht immer zu zugeln vermochte. Er fah fich ofter in Dppofition mit bem Kelbheren, und war gereigt besonders wo er auf Boljogen's ftorenden Ginfluß ju ftogen glaubte.

Bas ben Chef tes Generalftabs betrifft, fo fiel bie Bahl bei weitem weniger gludlich aus. Schon in Witzy war bies Umt bem vorhin bereits genannten etwas wunderlichen Abenteuerer, bem General= Lieutenant Marquis Baulucci belle Roncole anvertraut worden, einem Italiener ber fich angeblich in ben Rriegen gegen bie Turfen und Berfer ausgezeichnet hatte. "Er war ein unruhiger Ropf von einer munterlichen Guate. Der Simmel weiß wie man aus biefen Gigenichaften auf bie Kahigfeit geschloffen hatte bag er bie großen Bewegungen und Angelegenheiten bes Krieges zu leiten vorzüglich geschickt fei. Er vereinigte aber mit einem verfehrten Ropfe einen nichts weniger als gutmuthigen Charafter, und fo wurde es balb flar bag fein Denfch mit ibm fertig werden fonnte, und feine Unftellung - Die Danilewofy, beilaufig bemerft, gang mit Stillschweigen übergeht - bauerte nur wenige Tage. " - (Clausewis C. 38.) - Unter ben Bewohnern ber ruffifchen Oftfeeprovingen, die Belegenheit hatten ben Mann ale ihren General-Gouverneur genau fennen zu lernen, burfte fich faum einer finden der nicht bereit ware bies Urtheil als ein fehr treffendes zu unterschreiben.

Hier in Driffa trat ber General Major Permolow an seine Stelle —: ein merkwürdiger Mann, von großem und gebildetem Berstand, regem Chrgeiz, heftigem und energischem Charafter. Die Leistung eines Heeres im Kriege aber war ihm, wenigstens damals noch, eine sehr fremde Sache, über die er nicht viel nachgedacht hatte; er fühlte sich nicht einheimisch in diesem Thätigkeitsgebiet, beschränfte sich auf die allgemeinen Angelegenheiten, und überließ das Feld ber taktisichen und strategischen Maaßregeln dem General-Duartiermeister aussichließlich und ohne sich hineinzumischen.

Das war freilich bas Befte mas er in biefer Begiehung thun tonnte, und in fo weit Alles gang gut. Dur ift mehr von Dermolow zu berichten. Man fann bie bobe Achtung beren biefer Mann in Rugland genießt, Die hohe Meinung die man bort in einem fehr weiten Rreise von ihm hat, nicht ohne Verwunderung feben, ba man boch am Ende vergebens nach ben Thaten forscht, welche, wie man glauben follte, bie Grundlage eines folden Rufes fein mußten. Dermolow ift gleichsam febr lange ein hoffnungevoller, viel versprechender junger Mann geblieben; fo lange bis er ein alter Mann geworben war ber in seinen beften Jahren große Dinge hatte leiften fonnen. ichen jenen weit greifenben Soffnungen und ber elegischen Trauer um bas Verfaumte liegt eben nichts mas jo großartigen Borftellungen entfprache. - Doch glaubt man bei langerer Beobachtung und naberer Betrachtung bie Cache einigermaßen zu verstehen. Es verbergen fich hinter jener Berehrung, beren Gegenftand Permolow ift, fehr mertwürdige gefellichaftliche Erscheinungen. Diefer fraftige Mann ift namlich unter anderem auch burch einen großen Frembenhaß, vorzugeweise Deutschenhaß, ausgezeichnet. Biele Ruffen seben mit einer gewiffen Erbitterung gablreiche Deutsche - meift aus ben Oftseeprovingen in bedeutenden Stellungen -; fie fagen fich naturlich nicht bag biefe vermöge einer Urt von Rothwendigfeit babin gelangen, weil man in ben Stellen, in benen es barauf antommt bag etwas gethan werbe, benn boch am Ente Leute haben muß bie im Stante find etwas gu thun -: benn wer gestunde fich wohl gern bag er selber nicht eben zu

febr viel zu brauchen ift, in Folge einer oberflächlichen ober unzureichenben Bilbung, je nachbem er bem reichen ober bem fleinen Abel angehört? - Co fehr nun auch jede, namentlich jede miffenschaftliche ober überhaupt schriftstellerische Leistung eines National-Ruffen verherrlicht, und absichtlich, ja zuweilen etwas mubselig überschatt wirt, feben boch jene Leute immer und überall nur ungerechte und gang unbegründete Bevorzugung ber Fremben. - 218 einft Dermolow eine Belohnung erhalten follte, erbat er fich fartaftifch ber Raifer mochte allergnabigft geruben ihn jum Deutschen ju beforbern ; wenn er es nur erft bis jum Deutschen gebracht habe, werbe ihm alles Uebrige gang von felbst zu-Diese Anefbote ift in Rugland fehr befaunt, und nameutlich auch fehr beliebt. - Go ift Dermolow Borbild und Ibeal einer Bartei, bie es bort zwar immer gegeben bat, bie aber in neuester Beit befontere gablreich und bedeutent geworben ift, namentlich feitdem mebrere biefer Richtung bulbigende Professoren ber hiftorischen und philofophischen Facultat zu Mostau Ginfluß erlangt, und biese Universität jum intellectuellen Mittelpunft bes Treibens gemacht haben. Leute, Die es nicht ungern feben wenn man fie als Glamanophilen bezeichnet, bie bem Schatten Beter's bes Großen gurnen wegen alles Fremden bas er Rugland eingeimpft hat, und jedes fremde Glement mit febr ungunftigem Auge betrachten, feben in Dermolow ben echten Ruffen, und ihre Ginbilbungefraft erhebt ihn vor Allen zum eigentlichen Nationalhelben. Huch imponirt bie Rolle einer ftolgen Opposition, in ber fich Dermolow gefiel feitbem es feine andere mehr fur ihn gab. Und wie fich benn immer ber menschliche Beift nicht bloß in reinen und eblen Regungen bewegt und gefällt, fo ergobte fich auch eine geheime Tude und Schabenfreube baran bag eine Perfonlichfeit bie ber Regierung nicht immer begnem war, benn boch nicht gang beseitigt werben founte.

Daß Yermolow, als bie Sachen nach seiner Meinung, die freilich auf mangelhafter Einsicht beruhte, aber von Vielen getheilt wurde, schlecht gingen, mit ganz besonderer Erbitterung gegen den beutschen Barclay und bessen angeblichen deutschen Rathgeber Wolzogen aufetrat —: bas ist bemnach sehr natürlich. Barclay wurde der Gegenstand vieler Angriffe und Schmähungen; balb verlautete sogar bas

Bort "Berrath" und fand Wieberhall weit im Beere und im gangen Reiche - bis in Die Landfite Des Abels in ben entfernteften Provingen. Man fann nicht fagen bag ber entehrende Berbacht von bestimmten Berfonen verbreitet worben fei; er ging gang natürlich aus ter allgemeinen aufgeregten Stimmung, aus ber allgemeinen Entruftung bervor, ba felbft im Sauptquartier Riemand einsehen wollte wie ungenus gend bie vorhandenen Mittel jum Rampf feien - : gewiß aber ift bag Dermolow ten Unwillen gegen ben Dberbefehlohaber auf jebe Beife anfachte und ichurte; und ebenjo hat er wenigstens nichts gethan um auch nur ben Berbacht nieberzuschlagen. Mit Gifer hat er bas Seinige beigetragen ben Bruch gwijchen Barclan und Bagration, ber fich febr bald ergab, unheilbar zu machen - und zum Unglud hatte ber Raifer Allerander, ale er Die Armee verließ, ibn ermachtigt ibm bei jeder bedeutenden Beranlaffung unmittelbar ju fchreiben. Wie Dermolow Diefe Befugnig benütt haben mag, bas läßt fich benfen. - Toll befand fich, wie ichon erwähnt, oft im Biberfpruch mit bem Felbherren : aber Diefem Treiben war er vollfommen fremd. Bei ber Gerabheit und Redlichfeit feines Charaftere fonnte er, ter Gerabheit und Redlichfeit ale Regel bei jedem Anderen voraussette, überhaupt nie einer Intrique Dienen, und nie ju einer Bartei gehoren, als ju ber Bartei ber Sache.

Den Kaiser Alexander beschäftigten zu Drissa, besonders nachdem Phull's Plane einmal aufgegeben waren, noch viele andere weitgreisende Maaßregeln; er war nun entschieden zu der Einsicht gelangt daß der Krieg nach einem weit größeren Zuschnitt geführt werden musse als bisher beabsichtigt wurde. Zuerst wurde der Zug an das adriatische Meer und nach den illyrischen Provinzen ausgegeben, der zu den früherren Planen gehörte. Die Donau-Armee erhielt nun den Besehl, so wie die Bestätigung des Friedens aus Konstantinopel eintraf, nach Wolynien auszubrechen, sich mit dem Grasen Tormassow zu vereinigen, und angriffsweise gegen den Feind vorzugehen.

Ferner verordnete ber Raifer daß bei Smolenet ein aus ben Refruten Depots gebildetes Beobachtungs Corps von 17 (vierten) Bataillonen, 8 Schwadronen und 4 Artillerie Companien zusammengezogen werden solle. In den Provinzen, in denen man unter den gegenwärtigen Umständen nicht wohl daran benfen konnte Milizen zu

errichten, wurde eine starke Refrutirung ausgeschrieben (5 Mann von je 500 mannlichen Seelen) — und was die Hauptsache schien: in den alten, echt russischen Provinzen des Reichs sollte eine Volksbewaffnung zuwege gebracht werden; etwas wie man es neuerdings in Spanien erlebt hatte. Der Kaiser hatte im Sinne bei Kaluga aus "Wilizen" ein neues Heer zu bilden, dem 55 vierte Bataillone der Linien-Regismenter als Kern die nöthige Haltung geben sollten. Miloradowitsch, für jest General-Gouwerneur zu Kiew, wurde angewiesen den Obersbefehl zu übernehmen.

Diese Maagregel, Die Errichtung ber Miligen nämlich, ift vielfach getabelt worden - und zwar in Rugland felbft nicht am wenigsten und nicht am milbeften. Bie und scheint liegt babei zum Theil ein beschränftes Berftandniß jum Grunde. 3war hat man nicht mit Unrecht eingewendet daß unter ben in Rugland berrichenden Berhaltniffen von diefen Milig-Bataillonen eben feine große Tuchtigfeit gu erwarten mar, ba fich namentlich wenig Aussicht zeigte ein brauchbares Offizier-Corps jufammenzubringen. Man macht barauf aufmertfam baß, mit gang unbedeutenden Ausnahmen, bie Miligen viel gu fpat fertig geworben find und brauchbar, nämlich erft in ten Jahren 1813 und 1814, wo man ihrer füglich hatte entbehren fonnen; und befonbere wird bann geltend gemacht, bag man fich burch Errichtung ber Miligen, Die gar nicht, ober ju fpat gum Borichein famen, ber Mittel beraubte bas wirflich ftreitbare Beer, auf bas gulest boch allein Alles ankam, einigermaßen vollzählig zu erhalten, ober gar zu verftarfen.

In gewissen Sinne hat dies Alles auch seinen guten Grund. Es ließe sich darüber Manches sagen, das aber zu weit führen würde. So möge denn hier die Andeutung genügen daß eine solche Bermehrung des Heeres wie der Raiser Alerander in diesem Augenblick nöthig achtete, durch massenhafte Aushedung von Refruten zu bewirfen, vollkommen unmöglich war —: was blied also zu versuchen? — Ueber die Zeit innerhalb welcher eine neue Truppe gebildet und friegstüchtig gemacht werden fann, hat man sich wohl nicht bloß in diesem Falle getäuscht, sondern auch anderswo und nur zu oft; es ist dazu sogar in der Regel sehr viel mehr Zeit ersorderlich als man denst. Wan fann freilich sagen der Kaiser habe den Gedanken zu spät gefaßt —: aber

fonnte er ihn benn faffen so lange er barüber, wie weit die vorhans benen Mittel gegen ben Feind reichten, in einer burch mancherlei Zussammentreffendes hervorgerufenen Täuschung besangen war?

Die Errichtung ber Milizen burgt jedenfalls bafur baß ber Kaiser nich auf einen langen und hartnädigen Kampf vorbereitete. Auch schrieb er aus bem Lager bei Driffa bem Kronprinzen von Schweden, baß er entschloffen sei den Kampf nicht aufzugeben, und wenn er Jahre lang bauern sollte und an ben Ufern der Wolga erneuert werden mußte. Das Alles sind Dinge die nicht in bem Kreis des ganz Gewöhnlichen liegen.

Wenn ber Mensch nach langem Kampse, nach peinlichen Zweiseln und vielsachem Schwanken einen Sieg über sich selbst gewinnt, lange gehegten Borstellungen und Planen von entscheidender Bedeutung im weitesten Sinne des Worts, entschieden entsagt, und neue Bahnen einschlägt — : dann stellt sich oft eine gehobene Stimmung ein, in der sich der Gesichtebreis erweitert — in welcher der Mensch sich von einer besgeisterten Entschlossenheit beseelt fühlt. —

Die Geschichte ber nun solgenden zweiten Beriode bes Feldzugs ist nicht in bemselben Grade absichtlich entstellt worden wie die der ersten —: boch sind natürlich Buturlin und Danilewsth weit entsernt die ganze Wahrheit zu sagen; Clausewis und Hosmann standen nicht im Mittelvunkt der Ereignisse — welche Zurückhaltung dem Herzog Eugen von Württemberg durch seine Stellung geboten war, bedarf feiner Erstärung. — Wir müssen und baher Glück dazu wünschen daß wir für die Geschichte dieser Zeit, außer manchen anderen Papieren, auch eine an den Kaiser Alexander gerichtete Denkschrift des Generals Barsclay benügen können. Um so mehr da Barclay ein Ehrenmann war, dessen Wahrhaftigkeit nie ein Mensch in Zweisel gezogen hat.

## Viertes Kapitel.

Rudjug von Driffa. — Bologf. — Abreife tes Kaifers. — Stellung bei Bitevef. Gefechte am 23., 26. und 27. Juli. — Nachrichten von Bagration. — Beiterer Rudjug. — Bereinigung ber erften und zweiten Westarmee bei Smolenef.

Rur wenige Tage verweilte die ruffische Armee in dem Lager bei Driffa um das sich ursprünglich der ganze Feldzug bewegen sollte; schon am 14. Juli wurde es verlassen, das heer ging auf das rechte Ufer der Duna zuruck und nahm eine Stellung mit dem rechten Flügel bei Potoiewzy, mit dem linten bei Wolynzy. Nur das II. und III. Casvalerie-Corps blieben noch auf dem linten Ufer.

Es war hohe Zeit. Die russischen Heerführer hatten ohnehin von Glück zu sagen daß Napoleon die erste Armee so lange unberührt ließ und schonte, mit der Vernichtung der zweiten beschäftigt, die auch nicht gelang. Denn die Richtung welche die erste Armee auf Drissa genomsmen, der, wenn auch kurze, Aufenthalt dort, hatten dem Keinde eigentlich mehr als genügende Zeit gelassen ihr bei Witepst zuvorzusommen. Zeht waren bedeutende seindliche Massen wirklich, zunächst nach der Gegend von Glubosoie, d. h. in der Richtung nach Witepst, in Beswegung; nämlich die Heertheile des Vicekönigs und St. Cyr's seit dem 12. von Smorgony und Anusziszth, die Garden von Wilna aus; und Napoleon selbst machte sich nach Glubosoie auf den Weg. Dhne Zweissel in der Abssch der ersten Armee den Weg nach Moskau und in das Innere des Reichs ganz zu verlegen, und sie nach dem Norden und gegen das Meer zurückzuwersen.

Davon wußte man natürlich im russischen Hauptquartier noch nichts; Barclay, ber nie bei einem Rüczug eilen wollte, glaubte bes halb ganz gemächlich noch einen Tag in ber genannten Stellung hinter bem Driffaer Lager verweilen zu können, und brach erst am 16. wieder gegen Polopf auf. Wittgenstein wurde mit ungefähr 25,000 Mann bei Posoiewzy zurüczelassen; ber Rest bes Heeres, nun freilich nur wenig über 80,000 Mann starf, zog auf bem rechten Duna-Ufer, auf das noch fein Feind herübergesommen war, also in ziemlicher Sicherheit, in zwei Colonnen gegen Polopf weiter. Auch bie beiben Reiter-Corvs

wurden über ben Fluß zurudgenommen, und bilbeten ben Nachtrab. Den 18. fam bas Sauptquartier nach Polopf.

Sier verließ nun ber Raifer bas Seer; ber Großfürst Ronstantin, ber Rangler Graf Rumangow, ber Kurft Wolfonot, Graf Araftichenem, ber Minister Balafchem, Marquis Baulucci und viele andere vornehme Berren begleiteten ibn. Der General Barclay befam in Begiehung auf die Fuhrung ber erften Urmee freie Sand, aber leiber murbe gar nichts barüber verfügt wie es mit bem eigentlichen Dberbefehl gehalten werben follte; wem bie Leitung bes gefammten Feldzuges anvertraut Dem Fürsten Bagration bie Leitung bes Bangen zu überlaffen, bavon fonnte natürlich aus vielen Grunden nie bie Rebe fein, auch bat nie ein Menich baran gebacht. Doch war er ber altere im Rang, es war alfo wenigstens nicht schmeichelhaft wenn er ohne Weiteres unter Die Befehle Barclay's gestellt wurde. Darin lag bie Schwierigfeit; man follte fast glauben ber Raifer habe ihr perfonlich aus tem Bege achen wollen, und es ben Berren überlaffen fich felber zu helfen und zu verftandigen wie fie mußten und fonnten. Die fchlimmen Folgen blieben nicht aus. Butem ließ ber Raifer fein immer noch fehr gahlreiches versonliches Sauptgnartier bei ber Armee gurud, wie eine Art von Beichen bag er ben Oberbefehl fortzuführen gebenfe, und nur einftweilen abwesend fei. Der Bergog Alexander von Burttemberg, General Bennigfen, Graf Armfeldt, und mehrere andere Generale blieben auf biefe Beife bei bem Seer wo fie fonft eigentlich nichts zu thun hatten ; bis nach Smolenst auch ber Beneral Phull, ale eine jest gang unbebeutenbe Berfon, ohne Zweifel in einer fehr brudenben Lage. General Barclay befahl bag bies Sauptquartier ber Urmee immer um einen Tagmarich vorausgeben follte; ber ungeheuere Troß ichien bas nothig ju machen; außerbem mag ber Dberbefehlshaber wohl balb eingesehen haben, bag bies bie einzige Möglichkeit fei fich vor unberufenen Rathgebern einige Rube ju fichern. Aber wo bas Seer langere Beit verweilte trafen alle biefe Berren nothwendiger Beife wieder mit ihm zusammen.

"Die ursprüngliche Absicht bes Feindes und bas hauptsächlichste Biel seiner Anstrengungen war, " sagt Barclay in der erwähnten Denks Toll, Denkwürtigteiten. I. 23

schrift, "bie beiben Urmeen von einander zu entfernen, und fich baburch ben geraben Weg in bas Innere Ruglands zu eröffnen."

"Um biese Anschläge zu hintertreiben geruhten Ew. K. Majestät solgende Borschriften zu bestätigen: Die erste Armee sollte von Driffa aus stromauswärts längs der Duna marschiren um dem Feinde, behufster leichteren Bereinigung mit der zweiten Armee, bei Witepof und dann auch zwischen der Duna und dem Dniepr zuvorzusommen."

Einen barüber hinaus und weiter gehenten D'pe= rationsplan gab es bamale nicht. Allerbinge legte ber Raifer Aleranter jest einen größeren Maagftab an tie Dinge, unt war entichloffen ben Rampf unter jeder Bedingung mit Ausbauer fort-Wir haben foeben gezeigt baß er fich auf einen heroischen Rampf und große Opfer vorbereitete. Bieles, mas bamale angeort= net wurde, beweift bag er nun in ber That anfing im Eruft zu glauben, man fonne zu einem Rudzug weit in bas Innere gezwungen werben : aber auch jest noch schwebte ihm tiefe Möglichfeit lediglich als eine Folge verlorener Schlachten vor, nicht als eine freiwillig gemablte Form bes Witerftantes. Bon einer Inftruction bie ibm ben Rudzug zu irgent einem anteren 3wed ale Bereinigung mit Bagration, ober vollende ausbrudlich ale eine felbstständige Maagregel gegen ben Teind vorgeschrieben hatte, wie ber Bergog von Burttemberg bergleichen burchichimmern läßt, bavon weiß Barclan felbft gar nichts.

Der Herzog wiberlegt fich übrigens selbst indem er die Worte bes Barclay besteundeten Artillerie. Generals Grasen Kutaisow anführt. "Der Kaiser hat die Möglichkeit des Rüczuges dis Moskau nicht von Ansang an ins Auge fassen können — (weiter unten: Drissa war der erste Rüczugspunft, "an Smolensk bachte damals fein Mensch") — und den Obergeneral zu nichts ermächtigt, was außer den Voraussiehungen lag. Nun muß dieser also auf eigene Verantwortung nach den Umständen handeln. Das klagte mir Varclay unzählige Male. "— Wir müssen an diese Worte erinnern, dem die Geschichte der nächsiten Wochen ist eigentlich nur der Commentar zu diesem Text.

Bemerfenswerth ift baf Barclay, bem fo viel baran lag aus bem Lager bei Driffa herauszufommen und fich mit ber zweiten Armee zu

vereinigen, boch zunächst nur an einen Marsch nach Polopf bachte. Nur von biesem ift in ber bem Grasen Wittgenstein zurückgelassenen Instruction die Rebe, und Barclay belehrt barin biesen General, ber weitere Marsch ber ersten Armee werbe von Polopf aus entweder nach Wittepst oder nach Newel gehn. In demselben Sinn äußert Barclay in seiner Denkschrift: "Meine Absicht war eine Stellung bei Polopf zu nehmen; von hier aus hätte ich die Bewegungen des Frindes besquemer beobachten, und (nöthigenfalls) ben Grasen Wittgenstein versstärfen können, indem zugleich die Straßen auf Sebesch und Newel, von woher ich meine Verpflegung erhielt, zu meiner Verfügung blieben."

Den Grund ben man erwartet, nämlich bag er bie Straße nach Betersburg nicht preisgeben wolle, so lange bie Bewegungen bes Feinsbes nicht weiter aufgeflart seien — : ben führt er nicht an.

Aber die bald erlangte Gewißheit daß der Feind gegen Beigenfowiczy und Witepef in Bewegung sei, erlaubte nicht zu verweilen;
schon am 19. wurde Uwarow (I. Reiter-Corps) gegen Witepef vorausgesendet; am 20. brach die Armee bahin auf, und zog in zwei
Colonnen weiter, von benen die eine mit dem Hauptquartier (Baggehuffwudt und die Garben) die Hauptstraße längs der Duna benügte,
die andere (Tutschtow, III., und Ostermann, IV. Insanterie-Corps)
ben Umweg über Sirotino nahm. — Dochturow solgte in der Entfernung eines Tagmarsches, um das Fuhrwesen zu beden das dem
Heere nachzog; Korff und Pahlen bildeten mit ihren Reitern den
Nachtrab.

Unterwegs schrieb Barclay am 21. bem Fürsten Bagration taß er am 23. in Witepst eintreffen werbe, und eine Abtheilung bei Bubislowo über die Düna gegen Senno und weiter vorsenden werde, um zu erfunden was etwa vom Feinde zwischen Borissow und Orscha sei; nöthigenfalls werde er selbst dahin gehen. — Der Gedanke über Budislowo und Senno auf der Straße nach Orscha zur Vereinigung mit der zweiten Armee vorzugehn, beschäftigte auch vorübergehend das Hauptsquartier, wurde aber alsbald wieder aufgegeben —: wie Danisewsch berichtet bloß aus Verpstegungsrücksichten. Es sonnte dabei auch wohl manches andere Bedensen sein.

Die 13 Meilen wurden in vier Tagen zurückgelegt; am 23. zog Barclay durch Witepst auf das linke Ufer der Düna, und nahm mit dem II., III., IV. und V. Infanterie-Corps, dem I. und II. Reiters Corps (von denen das lettere der zweiten Colonne gefolgt war) eine Stellung längs der Straße nach Babinowiczy, die nicht allen Sachsverständigen so vortheilhaft vorkommen wollte als dem Herzog Alerander von Württemberg. Die Stiruseite war durch die Lutschesa gedeckt, die in einem tief eingeschnittenen Thal dahinsließt und sich dei Witepst in die Düna ergießt, der rechte Flügel an diese Stadt-gelehnt, der linke burch einen kleinen Bach gedeckt der in die Lutschesa sallt. Bedeuklich aber schien besonders daß die kürzeste Rückzugslinie auf Smolensk, über Rudnia, sich in der Verlängerung des linken Flügels nach Südsosten zog.

Dochturow fam an biesem Tage bis Kowalowtschina, vier Meislen von Witepst; Graf Beter Pahlen war mit dem III. Reiter-Corps noch einen halben Marsch weiter zurud. Sie mußten in dieser Stelslung verweilen um dem Fuhrwesen (geretteten Vorräthen, Artilleries Parks, Bagenzügen mit Kranken u. dergl.) Zeit zu geben, theils über Grodef auf Welifies Lufi und Toropet, theils in der Richtung auf Surash und Welish einen Vorsprung zu gewinnen.

Bu Witepst wurde Barclay burch bie, wie sich nur zu balb erwies, irrige Melbung erfreut, baß Mohilew bereits in ben handen
Bagration's und burch seinen Bortrab besetzt sei. Nun schien ihm
alles so sicher baß er bie Bereinigung beiber Armeen als im Grunde
schon erfolgt betrachtete. "Dank bem höchsten," schrieb er noch an
bemselben Tage bem Gubernator von Smolenst: "unsere Bereinigung
ift erfolgt, und wir, ber Fürst Bagration und ich, werden nun
zum Angriff übergehen."

Sobald bas Migverständniß aufgeklart war beschloß Barclay seinem Heer bei Witepsk nur eine kurze Ruhe zu gewähren, bas Berspskegungswesen neu zu ordnen, wozu in Welish ein Magazin angeslegt werden sollte, und dann über Babinowiczy gegen Orscha vorzusrüden, um den Heranmarsch ber zweiten Armee zu erleichtern und ihr entgegenzugehen. Schon am 24. sendete er den Generalmajor Tutschskowden 4. mit 4 Jägerbataillonen, 12 Schwadronen, 1 Kosadenregiment

und 6 Kanonen voraus nach ber Gegend von Babinowiczy, die er vom Feinde reinigen follte, während eine Kosacken-Abtheilung unter Orlow-Denissow gegen Senno vorging —: aber gleichzeitig rückte die feindstiche Hauptmacht in drohender Weise heran, so daß die Ausführung bieser Plane bald nicht mehr möglich scheinen mußte.

Murat nämlich war am 20. bei Disna; seste von bort, Dubinot gegen Wittgenstein zurudlassend, mit Nansouty's und Montbrun's Reitern, ben brei Divisionen von Davoust's Heertheil, bie bei ihm waren, und bem Heertheil Ney's, ben Marsch langs bem linken Ufer ber Duna stromauswarts fort, erreichte am 24. Beszenkowiczy, und traf bort mit dem Vicekönig zusammen, ber von Kamen (von Glubokoie und Wilna) her anrudte, und bessen Bortruppen das genannte Stabtschen bereits ben Tag vorher beseth hatten. Auch die Garben, und Napoleon selbst trasen am 24. Juli in ber Gegend ein. St. Chr, mit ben Baiern weiter zurud, erreichte Uszacz.

Eine Erfundung die Napoleon sogleich von Beszensowiczy aus auf dem rechten Ufer der Duna vornahm, - überzeugte ihn, gewiß zu feinem großen Berdruß, daß das russusche heer bereits vorübergezogen sei, und nicht mehr von Witepst abgeschnitten werden könne. Er entssendete Montbrun's Reiter auf das rechte Ufer um Dochturow zu besobachten, und ihm zu folgen.

Mit Tagesanbruch am 25. von bem Anrucken einer bedeutenden Macht in dieser Richtung benachrichtigt, entsendete Barclay sogleich den Grasen Oftermann (der jest an Schuwalow's Stelle getreten war) mit dem IV. Infanterie Gorps und 20 Husaren und Dragoners Schwadronen gegen Ostrowno, um den Keind so lange als möglich aufzuhalten, damit die nöthige Zeit gewonnen werde Dochturow und Bahlen in die Stellung bei Witepst heranzuziehen. Auch dabei versleugnete sich Barclay's Ruhe nicht: die Bereinigung dieser Abtheiluns gen mit dem Heer wurde nicht beschleunigt. Sobald sie heran wären, nach beseitigtem Fuhrwesen, wollte Barclay noch immer gegen Orschaausbrechen und sendere deshalb im Laufe des Tages dem Kürsten Bagration im Namen des Kaisers den Beschl mit der zweiten Armee ansgriffsweise gegen die rechte Klanke des Keindes zwischen Berezino und dem Oniepr vorzugehen. Dem Beschl wurde noch ein besonderer ers

flarender Brief beigelegt, in welchem Barclay fich in eigener Person faft bittenb an Bagration wendet.

"Cowie ich mich hier mit Mundvorrath verseben habe, breche ich in Gewaltmarichen gegen Oricha auf, " fagt er barin, " um mich Ihnen zu nabern und bann gemeinschaftlich mit Ihnen gegen ben Feind zu Wenn er feine gesammte Macht gegen bie erfte Urmee richtet, bann vermag biefe nicht ber febr überlegenen Dacht zu wiberfteben, und gerath in Gefahr, ba fie eine bebeutente Abtheilung unter bem Grafen Wittgenftein entsenbet bat, bem übrigens auch vorgeschrie= ben ift angriffemeise zu verfahren. Begen Ihre rechte Flante (Barclan rechnet bag Bagration nach Weften Fronte macht) befinden fich jest nur febr geringe feindliche Streitfrafte, Die fich übrigens auch noch gegen Cenno gezogen haben, und fich gegen bie mir anvertraute Urmee wenden. Wer wird bas Baterland retten, wenn bie Urmee, bie beffen Inneres beden foll, bedeutend leibet, burch eine Rieberlage, bie boch trop aller Anftrengungen nicht ein unmögliches Ereigniß ift? - Das Schidfal bes Reichs barf nicht ben vereinzelten Streitfraften Giner Urmee gegen einen fehr überlegenen Feind anvertraut werben, fonbern bie schnellste Bereinigung ber Armeen ift bie beiligfte Pflicht beiber, bamit bas Baterland in ihrem Schut ficher fei, und bamit fie beibe mit gemeinschaftlichen Unftrengungen ben unzweifelhaften Gieg erftreben, ber bas Biel unferer beiberseitigen Bemühungen ift; ich bitte. Sie baber gang ergebenft (покорнайший) mir in Erwiderung ber Berichte bie Gie von mir erhalten, genaue und fo viel möglich häufige Nachrichten von ber Stellung Ihrer Truppen ju geben, und von Allem was bei Ihrer Urmee vorgeht; ebenso benachrichtigen Gie mich immer fo fcmell ale möglich von allen Maagregeln, Die Gie ichon verfügt haben, ober zu nehmen vorhaben, tamit ich meine Bewegungen in ent= Bor bem Gebanken bag und bie fprechenber Beise anordnen fann. Beschützung bes Baterlandes anvertraut ift, muffen in biefer entschei= benben Beit alle anderen Rudfichten ichweigen, Alles bas, was fonft unter gewöhnlichen Berhaltniffen einen gewiffen Ginfluß auf unfere Sandlungen üben fonnte. Die Stimme bes Baterlandes forbert und gur Gintracht auf, welche bie ficherfte Burgichaft unferer Siege und beren nüplicher Folgen ift; benn in Folge mangelnber Gintracht allein,

haben selbst die berühmtesten Helben nicht vermocht sich vor Niederlagen zu wahren. Bereinigen wir uns und bekämpsen wir die Feinde Russlands. Das Baterland wird unsere Eintracht segnen."

Es ist gewiß ein sehr bebenkliches Berhaltniß wenn ber Oberbefehlshaber — ober ber, ber bas sein mußte — in entscheidenben Augenblicken suchen muß durch bewegliche Reben zu erlangen, was von Rechtswegen ber Gegenstand einsachen Besehlshaber einer Abtheilung in mußte; wenn er genöthigt ist, ben Besehlshaber einer Abtheilung in umschreibenden Rebensarten zu beschwören: er möge es boch um Gotteswillen biesmal mit bem Aelterthum im Rang so genau nicht nehmen.

Ostermann bestand im Lauf bes 25. ein nicht unbedeutenbes, harmädiges Gesecht gegen Murat, in welchem er bedeutenben Berlust erlitt; ber seindliche Vortrab brangte bis diesseits Ostrowno, faum zwei Meilen von Witepst heran. Da mußte wohl ber Gedanke an ben unter solchen Bedingungen sehr gefährlichen Flankenmarsch nach Orscha aufgegeben werden; um so mehr ba keine Nachrichten von Bagration einliesen. Unstatt bessen entschloß sich nun Barclay in seiner Stellung bei Witepst eine Schlacht anzunehmen, und zwar, wie er in seiner Denkschrift sagt aus solgenden Gründen:

- "1. Der Feind hatte noch nicht alle seine Streitfrafte versammelt; er hatte hier nur sein brittes Corps unter bem Marschall Ren zu seiner Berfügung; bas vierte unter ben Besehlen bes Vicefonigs von Italien; einen Theil bes ersten ber sich um Senno besand; zwei Reiters Corps unter ben Besehlen bes Königs von Reapel, und bie Garben."
- "2. Die Gefechte am 25. und 26. gewährten mir eine Burgichaft fur ben Muth und die Tapferfeit der Truppen. Sie fonnten im vollen Maaße die Hoffnung auf Sieg erfüllen, und
- "3. Durch bie Schlacht hatte ich ein Ziel von hoher Wichtigfeit erreicht, indem ich die Aufmerksamkeit bes Feindes auf biesen Bunkt lenkte, ihn aufhielt, und es badurch bem Fürsten Bagration leicht machte sich ber ersten Armee zu nahern."

Der leitende Gedanke war also bie nun einmal boch gegen die erfte Urmee gerichtete Uebermacht bes Feindes hier fest zu halten, um bem Fürsten Bagration freiere Hand zu verschaffen. Die feindlichen

Beertheile bie Barclay felbft aufgahlt, maren gur Beit ale fie über ben Niemen gogen gufammen ungefähr zweimalbunderttaufend Mann ftarf gemefen; ihr Berluft und ber fonftige Abgang feither, obgleich ungebeuer, betrug, Die gurudgelaffenen Befagungen mitgerechnet, boch mobil faum ein Drittel ber Gefammtgahl; felbft abgesehen alfo von Grouchy's Reitern Die noch hingufamen waren es immerhin 140,000 Mann, beren Ungriff Barclay mit feinen 75,000 (à peine 82 mille fagt Buturlin ber Rojaden und alles Mögliche hinzurechnet) - in ber Stellung bei Witepet erwarten wollte! - Das fonnte natürlich nicht anders als höchft ungludlich ablaufen; murbe bie Urmee in ihrer linfen Flanke umgangen, wie ohne allen Zweifel geschah, fo verlor fie ebenso gewiß jede Möglichfeit eines Rudzugs, felbft auf ber Strafe von Boretichie, und wurde gegen bie Duna geworfen, bie hier zwischen hoben steilen Ufern babin fließt, fo bag ber Uebergang nur an fehr wenigen Bunften möglich, und auch an biefen noch fehr fchwierig ift. Wie bas ruffifche Seer, nicht etwa einer blogen Rieberlage, fonbern ganglicher Bernichtung entgeben follte, ift gar nicht abzusehen, und man fann ben beiben ausgezeichneten Schriftstelleru, Clausewig und Chambray, nicht verbenfen, baß fie ben Betaufen an eine Schlacht unter folden Bebingungen ohne Rudhalt Bahnfinn nennen. - Unbere fachverftanbige Wefchicht= ichreiber bes Keldzuge haben bie Bermuthung ausgesprochen Barclan mochte bie Absicht eigentlich nie in rechtem Ernft gehegt haben; er habe wohl uur ber Stimme bes Beeres nachgegeben, Die freilich bas Berlangen nach einer Schlacht ichon jest ziemlich laut aussprach; Die Nachrichten bie von Bagration einliefen hatten ihm bann nur ben erwünschten Vorwand gegeben ben ohnehin beschloffenen Rudzug an= gutreten. Da aber Barclay auch in seiner Dentschrift an ben Raifer wiederholt betheuert es fei feine ernfte Abficht gewesen bier zu ichlagen, muß man ihm bas wohl glauben.

Auch schrieb Barclay am 26. in diesem Sinn sowohl bem Kaiser als bem Fürsten Bagration; boch meinte er, während er sich bei Wiztenof schlüge, fenne eine feindliche Colonne von Borissow und Toloczin auf Orscha, und von dort auf Smolenof vordringen um jede Berbinzbung mit der zweiten Armee abzuschneiden. Er bat und beschwor dasher ben Fürsten Bagration rasch und entschlossen auf Orscha vorzus

bringen, und sich bieses Ortes um seben Breis zu bemächtigen, ba sonst bie Anstrengungen ber ersten Armee "vergeblich und selbst versberblich" werben könnten. Er aber, werbe von Witepet nicht weichen "ohne eine Hauptschlacht zu liefern von ber Alles abhänge."

Roch aber ichien es nothig einen Tag zu gewinnen um bie letten Truppen vom rechten Ufer herbeigugiehn. Ronownigen, mit ber 3. Infanteries Divifion (vom III. Corps) und Uwarow's Reitern ichon in ber Racht vorgesenbet um Oftermann aufzunehmen und abzulofen, unterhielt beshalb an biefem Tage bas Befecht mit ber Spipe bes frangofischen Beeres unter Murat und bem Bicefonig, bas im Gangen mit Umficht geleitet und mit großer Tapferfeit geführt, boch einige nicht gang gludliche Bwischenfalle hatte, und wie bas in ber Ratur ber Cache lag, mit einem Rudjug enbete. Die erfte Divifion wurde gur Berftarfung vorgeschicht, fo bag hier bas gange III. Corps gum Gefecht fam , beffen Führer Generallieutenant Tutichfow bann auch ben Be-Auch ber Dberft Toll begab fich ju Konownigen um febl übernabm. bas heranruden bes Feindes zu beobachten, und wohnte einem Theil bes Befechtes bei. Begen Abend jog fich bie fechtente Abtheilung bis Dobreifa jurud, wo ber bier aufgestellte Oftermann fie aufnahm. Spater wurden alle biefe Truppen bann in bie Sauptstellung bes Seeres gurudgezogen, wo auch bie letten Abtheilungen vom rechten Dung-Ufer - Bablen's Reiter - tief in ber Racht eintrafen.

So war man benn ber Schlacht nahe beren Napoleon bedurfte, und die man im russischen Heer thöricht genug war nicht weniger entsichieben zu verlangen. Die Dispositionen bazu waren bereits ben Unterbesehlshabern mitgetheilt; man kann sagen bas Schicksal bes russischen Herbesehlshabern mitgetheilt; man kann sagen bas Schicksal bes russischen Herbesehlschern mitgetheilt; man kann sagen bas Schicksal bes rechenbare Wendung ber Dinge, schwebte an einem Haar! — "Den Generalen waren die gehörigen Instructionen ertheilt, erzählt Barclay selbst, und Alles war in der Erwartung der wichtigen Ereignisse bes solgenden Tages; aber in der Nacht vom 26. auf den 27. erhielt ich vom Kürsten Bagration die Nachricht von seinem mißglückten Angriss auf Mohilew. Er theilte mir mit daß er gezwungen seisch weiter rechts zu wenden, und die Hoffnung verloren habe sich mit der ersten Armee zu vereinigen, da der Marschall Davoust seine ges

fammten Streitfrafte bei Mohilem concentrirt habe. Er geftand, wenn auch mit Betrubniß, bag weber er, noch ich mehr bem Marschall Davouft in ber Besegung von Smolenst zuvorfommen könne."

Dem schlagenberen bramatischen Effect zu liebe läßt Danilewsty ben Abjutanten bes Fürsten Bagration erst im Lauf bes 27. eintreffen, in bem Augenblick wo sich eben Alles zum Kampf bereitete, die Artillezriften gleichsam auf bas Besehlswort "Feuer!" warteten — und anstatt ber etwas trostosen Botschaft die er wirklich brachte, und die vielzleicht nicht helbenhaft genug erschien, läßt er ihn melben: ber Fürst marschire über Mitislaml auf Smolenst.

"Unter biefen Umftanben mare es nicht angemeffen gemefen bei Bitepef eine Schlacht anzunehmen, " meint Barclay : "benn felbft ein Sieg ware nuglos geworden wenn ber Marfchall Davouft unterbeffen Emolenef befette. Der Bang bes Rrieges überhaupt hatte bann ein außerorbentlich ichwieriges Unseben angenommen. 3ch hatte ohne irgend einen Rugen zwanzig oder fünfundzwanzigtausend Mann aufgeopfert, ohne die Mittel zu haben, felbft nach einem erhaltenen Siege, ben Feind zu verfolgen : tenn vermöge ber Befegung von Smolenef batte fich Davouft im Ruden ber erften Urmee befunden. Wenn ich mich bann entichloffen hatte ihn anzugreifen, mare Napoleon mir auf bem Kuß gefolgt, und ich ware umringt worben. Der einzige Ruct. gug ber mir felbft nach einem Siege blieb, ware auf Gurafh und 2Belift gegangen, und hatte folglich fort und fort von ber zweiten Urmee entfernt. Durch alle biefe Erwägungen und Grunde bestimmt, befchloß ich ungefäumt nach Smolenet aufzubrechen. Dem bortigen Gubernator und bem Abelomarichall wurde Die Sorge fur bie Berpflegung bes Beeres anvertraut."

Aber ber Rudzug im Angesicht eines bereits nahe herangeruckten Feindes, schien nicht leicht. Um nicht auf dem Fuß versolgt zu wersten wollte Barclay den Feind auch jeht noch in dem Glauben erhalten, daß er gesonnen sei hier eine Schlacht anzunehmen. Er beschloß daher wenigstens bis Mittag in seiner Stellung zu bleiben, und sendete noch in der Nacht den Grasen Pahlen mit dem III. Reiter-Corps und einer zusammengesetzen Abtheilung Fußvolf, zusammen 14 Bataillone und 32 Schwadronen, über die Lutschesa auf der Straße nach Beszento-

wiczy vor, um das jenseitige Gelande Schritt fur Schritt und so lange als möglich zu vertheibigen. Barclay hoffte ber Feind werbe in Folge bieser Maagregeln, mit ben Borbereitungen zu einer Schlacht beschäftigt, biesen Tag auf Erfundung ber rufflischen Stellung verwenden, seine Massen zuruchalten, die entfernteren Heertheile heranziehen.

Durch tiese Erklärung tes Oberbesechlshabers wirt, wie uns scheint, tas Gesecht am 27. Juli erst verständlich; beim wie die Dinge bisher erzählt wurden, ba vorausgesest war auch am Morgen tieses Tages sei Barclay noch entschlossen gewesen es zu einer Schlacht sommen zu lassen, blieb im Grunte unbegreislich warum es eigentlich gesliefert wurde. Die Gesechte ber beiden vorhergehenden Tage glaubte man bestehen zu mussen um ben Feind von der Hauptstellung abzuhalten bis alle Truppen heran seien: gerade am 27. aber siel tieser Grund weg.

Barclay fab fich übrigens in feiner Berechnung nicht getäuscht. Da bie 14 Bataillone bes Rachtrabs, wie Claufewig als Augenzeuge (Chef tes Generalftabs bei Bahlen) verfichert, faum 4,000 Mann unter ben Waffen gablten, fonnte ber Wiberstand natürlich nur ein gang umbedeutenber fein, wenn man ernfthaft angegriffen wurde; aber mit bem Bebanfen an ben folgenben Zag und bie bevorftebenbe Schlacht beichäftigt, verwendete ber Keind nur eine nicht fehr bebeutente Macht gegen biefen vorgeschobenen Seertheil, und brangte nicht ftart, fo bag Pahlen fich in feiner Stellung hinter einem Thalgrund, ben rechten Flügel bem Marfom'ichen Klofter gegenüber an bie Duna gelehnt, ohne fehr große Unftrengungen lange halten fonnte. Leiftungen eines Rachtrabe werben unter folden Bedingungen gewöhnlich überschätt; baß es hier gefchah, wo bie gange Urmee noch bagu von bem überhöhenben rechten Ufer ber Lutichefa ber, bas Befecht überfah, und feinem Bang folgen fonnte -: bas ift fehr naturlich, denn bas ruffifche Seer gewann allerdings febr viel badurd bag Pahlen fo lange jenfeits ber Lutichefa verweilen burfte. Barclay hatte nur barauf gerechnet bis Mittag fteben bleiben zu fonnen : anftatt beffen murbe es möglich ben Rudzug bis gegen Abend zu verschieben, wodurch ber möglichen unmittelbaren Berfolgung naturlich eine febr nabe Grange gefest murbe. Co waren benn auch bie Berichte bes Oberfelbherren bes Lobes voll, und in allen ruffischen Berichten wird bies von frangösischer Seite sehr lässig betriebene Gefecht als ein ganz besonders ehrenvolles hervorgehoben. Auch wurde ber Graf Pahlen bafür zum General-Lieutenant befördert.

Der Oberst Toll hatte sich auf einige Zeit zu biesem letteren begeben, und einem Theil bes Treffens beigewohnt. Barclay senbete seine gesammte leichte Reiterei (Uwarow's und Korff's Abtheilungen) und mehrere Jägerregimenter vor, um Pahlen nothigen Falls aufzusnehmen. Die letteren besetzen die Stadt, oder vielmehr die Borstadt von Bitepot, sowie einige andere günstige Punste des Geländes; die Reiterschaaren rüdten nur dis auf die Höhen unmittelbar an der Lutssches vor. Auch ließ Barclay die Truppen seines linken Flügels eine Bewegung links vorwärts machen als ob sie bestimmt seien die anstringenden französischen Abtheilungen in ihrer rechten Flanke zu umsgehn, und man glaubte dadurch einigen Ausenthalt bewirft zu haben.

Gegen vier Uhr nach Mittag wurde endlich, wie gesagt, der Rudzug angetreten, und zwar in trei Colonnen, von denen die linke unter Dochturow (V. und VI. Inf.-Corps) auf der fürzesten Straße nach Smolensk (über Rudnia) dis Kroliowo zurückging; die mittlere, bei welcher sich das Hauptquartier besand (III. Infant.-Corps) marsichirte unter Tutschkow auf der über Kolyschkin nach Poretschie sührenden Straße dis Weledies; die rechte (II. und IV. Inf.-Corps) zog sich auf der Petersburger Straße dis Happonowtschina. Alls endlich Bahlen seine linke Flanke durch eine Ungehung bedroht sah, hielt er es, etwa um vier Uhr, gerathen hinter die Lutschesa zu weichen, in die eben von der Armee verlassene Stellung, und er und die zu seiner Aufsnahme zurückgelassene Reiterei machten von hier an den Rachtrab, nämlich: G.-M. Schäwitsch vom 1. Reiter-Corps auf der Straße nach Rudnia, G.-L. Korff auf der von Kolyschsi, Pahlen rechts auf der Straße nach Surass, und Betersburg.

Die breitägigen Gefechte hatten bem Heer 3,758 Mann gefoftet (834 Tobte, 1,855 Berwundete, 1,082 Bermifte, wie man fich häufig ausbrück, da man nicht gern Gefangene aufgahlt). — Mit welcher musterhaften Ordnung und Ruhe der Rückzug ausgeführt wurde, ift befannt.

Bwei Tage fpater - ben 29. - vereinigte Barclay bie rechte und mittlere Colonne bei Poretschie, und feltsamer Beife follte auch Dochturow bort wieber mit bem Reft bes Beeres gusammentreffen. Denn, Barclay fonnte allerdings vernünftiger Beife, fo wie er bie Stellung bei Bitepof verließ, gar nichte Underes im Ginn haben als bem Beinde bei Smolenst zuvorzufommen, und bavon fpricht er benn auch in feiner Denffchrift : bennoch aber melbet er bem Raifer am 27. nur von einem Rudjug bis Poretschie, wo er bann "nach ben Umftanben " handeln werbe; und wie immer burchaus nicht geneigt weiter gu weichen ale eine gleichsam handgreifliche Nothwendigfeit gebot, icheint er wirklich furd Erfte ben Rudzug nur bis Boretichie unbedingt beichloffen zu haben, wofür fich faum ein anderer Grund benfen läßt als Die Beforgniß, napoleon fonnte mit feiner Sauptmacht bie Strafe nach Betersburg einschlagen. Melbungen aber, benen gufolge ber Reind bedeutende Streitfrafte gegen Smolenef vorbewegte, veranlagten ichon am 28. veranberte Beichluffe. Dochturow erhielt nun ben Befehl nach Rubnia zu marschiren, und bann ungefäumt weiter nach Smolenet, wohin ber Reft bes Beeres fo fchnell ale moglich von Boreticbie folgen follte.

Much melbete Barclay bem Raifer bag nun Smolenef und bie bort gesuchte Bereinigung mit ber zweiten Urmee bas unmittelbare Biel feiner Bewegungen feien. In feinen Briefen an ben Furften Bagration fcheint eine gereigte Stimmung mit Mube unterbrudt; fie find entschieden barauf berechnet ben Chrgeiz biefes Letteren einigermaßen zu verwunden, und ihn badurch ju größeren Unftrengungen angufpornen. Co fchrieb Barclay aus Poretichie: "3ch gebe in Bewaltmarichen aus Boretichie auf Emolenof, um bort bem Reind auf jeben Fall zuworzufommen, und ihm nicht zu geftatten weiter in bas Innere bes Reichs vorzubringen, weshalb ich auch fest ent= fcbloffen bin von Emolenst unter feinerlei Umftanben weiter gurudzugeben, und bort eine Schlacht gu liefern, ohne zu beachten bag Rapoleon's und Davouft's Streitfrafte vereinigt fint. Best icheint es, tann nichts mehr Ihre rafche Bemegung auf Smolenet verhindern, von welcher bas Schidfal bes Reiche abhangt, ich rechne baber auf Ihre entschiedene Mitwirfung; ohne

tiese wird es schwer sein ter ganzen vereinigten Macht bes Feindes zu widerstehen. Die erste Armee wird bann wohl nur den Trost haben, baß sie sich, von ihren Genossen verlassen, zum Schutz bes Vaterlandes ausgeopfert hat. Im Namen des Vaterlandes bitte ich Sie auf bas allerdringenbste in ber gradesten Richtung auf Smolenst zu eilen. So wie Sie herangesommen sind, wird die erste Armee sogleich wieder ihre Richtung rechtshin nehmen, um das Pstowsche, Witepstische und Lieflandische Gouvernement, die unterdessen gewiß vom Feinde besetzt werden, wieder frei zu machen."

Andere Briefe, die Danilewofy unterbrudt, icheinen, nach einigen Andentungen in der erwähnten Denfichrift Barclay's, noch ipiger geswesen zu fein.

Napoleon, ben 28. Juli ju Bitepet eingetroffen, icheint im Unfang ungewiß gewesen zu fein ob bas ruffifche Beer feinen Rudzug auf Petersburg ober auf Dosfan genommen habe. Und ba nun bie Mudficht ben Keind gu einer Schlacht gu bringen in weite Ferne ichwant, ter Buftant feines eigenen Beeres aber bringent Salt! gu machen gebot, ließ er ben Rachtrab unter Bahlen burch Murat weber fehr weit noch fehr energisch verfolgen, und verlegte ichon in ben nach= ften Tagen fein Beer, um Witepot berum, in ziemlich weitlauftige Erbolungequartiere. Auch Davouft's Abtheilung murbe von Mobilem über Dricha in biefen Kreis herangezogen ; bie früher unter bem Ronig Sieronymus vereinigten Seertheile nicht minter. Ungehindert fonnten alfo bie beiben ruffifden Urmeen fich bei Emolenof vereinigen, wo ben fruheren Befehlen bes Raifers gemäß, bereits unter bem G. R. Wingingerode eine Schaar von 17 Refervebataillonen 8 Reiterschmabronen und 4 Artillerie. Companien versammelt war, und einen fleinen Bortrab (4 Bataillone) bis Rrasnoi auf ber Strafe nach Oricha vorgefdoben batte.

Den 31. Juli traf Dochturow mit tem V. und VI. Inf.-Corps bei Smolenet ein; am 1. August von ber einen Seite Platow mit seinen Kosaden ber unterhalb Mohilew auf tas linke Ufer tes Oniepr hinüber gegangen war, und bann bei Dubrowna (oberhalb Orscha) wieder auf tas rechte, in ber Gegend von Insowo (auf ber Straße von Smolenet nach Rudnia) — von ber anderen Barclay selbst mit

bem Reft seines Heeres, bei Smolenes. Bagration, ber bei Starys Bychow auf bas linke Onieprollfer hinüber gegangen war, und nun über Mitislawl heranrudte, eilte für seine Person bem Heer voraus und traf schon am 2. August in Smolenes ein.

Barclay, ber burdy bas Fenfter ben Reisewagen bes Furften anfahren fah, immer bedacht beffen Gelbftgefühl ober Gitelfeit fo wenig ale möglich ju nahe ju treten, eilte fich mit ber Scharpe ju umgurten, und ibm in ftrengfter bienftlicher Form, ale bem alteren General, mit feinem Rapport entgegen zu geben, wie bie militairische Etiquette er-Beibe glaubten fie hatten übereinander gu flagen ; Barclay tabelte bes Fürsten Langfamfeit und bie Unentschlossenheit bie gu fo weiten Umwegen führte; Bagration, ber auch feine vollständige Ginficht in bie Berhaltniffe gewonnen batte, meinte immer nur er allein fei von feindlicher Uebermacht bedroht, bie erfte Urmee bagegen habe freie Sand und fonne burch Angriffe in bes Feinbes Ruden feine Lage erleichtern. Bei bem erften perfonlichen Busammentreffen aber ichienen fich alle Digverftandniffe aufzuklaren, ce fah aus als ftehe man im beften Bernehmen, und Bagration, obgleich ber Meltere, ftellte fich freiwillig unter Barclay's Befehle - : eine Gelbftverleugnung Die laut und allgemein gepriefen und gefeiert wurde.

Da nun auch die zweite Armee am 3. August bei Smolensteintraf, fühlte sich das gesammte nun vereinigte Heer, das dem langen Rüdzug schon mit Mißmuth zugeschen hatte, wie neu belebt; eine neue Epoche des Krieges mußte nun beginnen, voll Hoffnung und Zupresicht sah man in die nächste Zufunft.

Die Operationen des Fürsten Bagration sind vielsach getabelt worden, und es ist auch nicht schwer mancherlei Blößen und Schwäschen barin nachzuweisen; besonders wenn man lediglich die formellen Berhältnisse im Auge behält, und babei die Sachlage als ihm bekannt vorandsseht wie sie es und ift. Und scheint es als offenbarten sich in Allem was man ihm vorwerfen fann, vorzugsweise die Nachtheile die aus der Theilung der zweiten Armee fast unvermeiblich hervorgingen. Da nun in so, beinahe beispiellos großartigen Berhältnissen, eine Schaar von einigen breißigtausend Mann in verwickelter Lage als ein selbstständiges Heer auftreten sollte —: was konnte man da Anderes

erwarten als bag ihre Rubrer fich in allen Unternehmungen burchaus von bem Befühl ber eigenen Schwäche beherricht zeigen wurden; was Underes ale bie ichuchterne Salbheit ber Maagregeln bie gewöhnlich aus foldem Bewußtsein bervorgeht? - (Freilich lagt fich bann auch wohl erfennen bag gewiffe perfonliche Rudfichten, wie Barclay bas voraussette, wirklich fur Bagration ein fehr bebeutenbes Bewicht batten; bag er nicht unter bem jungeren Beneral fteben wollte, und fich zum wenigsten gern ein gesondertes Feld felbsiffandiger Thatigfeit und felbftftandigen Ruhmes gewahrt hatte, wie es ihm burch bie urfprungliche Eintheilung ber Armeen versprochen war. Da er nun außerbem, gleich allen anderen ruffischen Generalen, Die Urt und Beise wie ber Keldzug eingeleitet und geführt wurde, für eine febr verfehrte bielt, ba er fich balb vom Raifer, nach feiner Meinung mit Unrecht, getabelt fah, von Barclay beleidigt glaubte, gerieth er in eine leidenschaftlich feindselige Stimmung binein, Die fich nicht wieber legte, fo lange Barclan an ber Spige blieb, beren Ginflug auf ben Bang ber Ereigniffe fort und fort fühlbar wurde, und die mehr als einmal leicht verbananisvoll werben fonnte.

Buerft, in bem Augenblick wo Napoleon ben Feldzug eröffnete, trat Bagration wiederholt mit dem schon erwähnten sehr fühnen Borsichlag hervor. Er wollte über Bialystock und Oftrolenka gegen Barsichau vordringen — unterwegs alle zwischen Tykoczyn und Blodawa aufgestellten seinblichen. Streitkräfte "schlagen und vernichten", und, wenn er am Ende vor einem überlegenen Feinde wieder umkehren und weichen musse, nicht auf Borissow und die Beresina zurückgehen, sonseten auf Brest-Litowoky und Bolynien, zur Bereinigung mit Tormasssow, um bort, durch die Truppen dieses Generals verstärft, seinen selbstständigen Krieg gegen die Oesterreicher und Polen zu sühren. Von den Umständen mußte dann wohl abhängen, ob er genöthigt war sich auf der Vertheidigung zu halten, oder zu erneuertem Angriss übergehen konnte.\*)

Ein bestimmter Befehl bes Raisers, ben er am 27. Juni erhielt, ließ ihm feine Bahl; er mußte am folgenden Tag ben Rudzug in ber

<sup>\*)</sup> Beilage VIII a-d.

Richtung auf Mindf — zunächst nach Slonim antreten, und er giebt vor seine Märsche so berechnet zu haben, daß er schon am 5. Juli bei Mindf eintreffen kontte. Aber ein neues Schreiben des Kaisers, durch den Flügel-Abjutanten Benkendorff am 30. Juni nach Slonim übers bracht, schrieb ihm die unmögliche Richtung auf Wilehsa vor. — Basgration brach wirklich dorthin auf, und versuchte am 4. Juli bei Niskolapew über den vom Regen angeschwellten Niemen zu kommen — ersuhr aber daß Davoust ihm schon bei Welisch, angeblich mit 60,000 Mann, die Straße nach Wilehsa verlegte. Auch von anderer Seite vom Keinde bedrängt, dem Anschein nach in Gesahr umringt zu wers den, wendete sich Bagration nach Mindf zurück, und da es ihm nun, in Folge des gemachten Umwegs, nicht mehr gelingen konnte diesen Punkt rechtzeitig, vor dem Keinde, zu erreichen, entschloß er sich von Nieswicz weiter, nach Bobruyds, auszuweichen.)

Daß er sich dorthin wendete, nicht auf Minst losging und Daswoust dort angriff, ist namentlich von Seiten des Kaisers streng gestadelt worden. Wir können darin nur sehen was sich natürlich genug aus den allgemeinen Verhältnissen ergab. Man denke sich nur in Basgrations Lage an der Spise einer ungendenden Macht. Da man im Felde den Keind gewöhnlich envas überschätzt, glaubte er dei Minsk auf einen überlegenen Gegner zu stoßen; vom König Hieronymus wußte er sich verfolgt, von dem Vicekönig von Italien dachte er sich in der Seite bedroht —: man frage sich wie viele Generale es wohl giebt, die an seiner Stelle anders gehandelt hätten als er that. —: Und wer kanu sagen daß er bei einem Angriff auf Minsk gut gesahren wäre? — Hatte er dagegen die siedzigtausend Mann die ihm ursprüngslich bestimmt waren, dann ging er wahrscheinlich auf Minsk los, denn dann gehörte kein ungewöhnlich heroischer Entschluß dazu.

(Der förmliche Berweis aber, ben er beshalb befam, verlette ihn auf das empfindlichste, wie man wohl sieht. Die Ausichten, bie Aeußerungen zu benen er sich in seiner Erbitterung verstieg, gingen, namentslich in seinen Briesen an ben ihm befreundeten Permesow, burchaus in das Abenteuerliche und Maaßlose. Er sah sich von allen Seiten bedräugt, in Gesahr umringt zu werden; er glaubte die Hauptmacht wenn nicht gar die ganze Macht des Keindes ausschließlich gegen Toll, Dentwurdigteiten. I.

feine Urmee gewendet - und unter folchen Umftanben verlangte man bas Unmögliche von ihm! - Barclay bagegen fonnte, nach feiner Meinung, nur unbedeutende feinbliche Streitfrafte vor fich haben ; ber mußte fo gut wie gang freie Sant haben. Und bennoch hatte fich Barclay ohne Aufenthalt, von freien Studen, Die weite Strede von Swenciany bis Driffa gurudgezogen! Das ichien unbegreiflich ; bas war ein ichimpfliches Davonlaufen. Go nannte es Bagration, inbem er leibenichaftlich wiederholte : ba habe man es nun! Er habe es bem Raifer vorher gefagt was babei beraustommen werbe, bag man ben Rrieg ohne alle Roth, gleichfam mit Gewalt, vertheidigungeweife fuhren wollte; nun fehe man es! - Wenn man nur die Offenfive ergriffen hatte, ., mit ihren Duten" hatten bie ruffifchen Rrieger ben elenden Feind "jufammengehauen". Dber wenn man nur wenigstens gleich ju Unfang eine Sauptichlacht geliefert hatte, felbft bann mare es anders gefommen ; Er, Bagration, batte babei ruftig geholfen. In ber beweglichften Beije beschwort er Dermolow, Die erfte Urmee folle fich wenigstens jest wieder aufmachen "ohne fich umzusehen " auf ben Feind losgeben, mit leichtefter Dube, "mit ihren Dugen" bie immer wieder ale genügende Baffe genannt werben, murben bie Truppen auch iett noch ben Reind "aufammenhauen". - Und bald weiß fich Bagration ben unbegreiflichen Rudzug, bas ichimpfliche Davonlaufen, bas es zu einer Schande macht bie ruffische Uniform zu tragen, vermoge beffen bie zweite Urmce bem überlegenen Ungriff ber feindlichen Sauptmacht ohne Sulfe preisgegeben mar, nicht anders zu erflaren ale burch Berrath. "Wir find verfauft" fchreibt er : "ich febe bag man und (abfichtlich) in bas Berberben führt. " - Mit unverholenem, giftigem Saf fpricht er von Barclay. Emport barüber bag er von biefem, wenn nicht Befehle und Berweise, boch Befehle im Ramen bes Raifere und tabelnbe Bemerfungen erhielt, ruft er aus: er habe geglaubt nur feinem Raifer zu bienen , nicht Barclay! - nimmermehr werbe er fich bagu hergeben unter bem Jody "frembglaubiger Spisbuben " (иновърцевъ мошенниковъ) зи bienen. — Go zeigt fich gulett ein leibenschaftliches Berlangen fich bem Dberbefehl Barclay's in irgend einer Beife zu entziehen.)

Bielleicht ift es zum Theil biefer Stimmung zuzuschreiben , baß

Bagration fich auch bei Mohilem, wo ihm eine große Ueberlegenheit gu Bebote ftant, auf einen fehr ichuchternen, faum mit halbem Billen unternommenen Berfuch gegen Davouft beschränfte; auf einen mit fo geringem Nachbrud unternommenen Ungriff, bag ber Begner nur 12 Bataillone in bas Gefecht zu bringen brauchte um ihn abzuweisen. Das ift jedenfalls fcmerer zu rechtfertigen als jenes Ausweichen por Mindf. Daß Bagration bennoch am Enbe zur Bereinigung nach Smolenet gelangte ift nicht eigentlich fein Berbienft. Es hatte feinen Grund im Allgemeinen barin, bag Napoleon nun bie Soffnung aufgab bie getrennten ruffifchen Urmeen einzeln zu fchlagen, und baran benfen mußte bem eigenen ermubeten Beer einige Rube zu gewähren. Im Befonderen fam der zweiten ruffifchen Urmee zu ftatten bag fur Davoust bie Möglichkeit angriffemeise vorzugeben, am Dniepr erschöpft war. Diefer Marschall fonnte gewiß nicht baran benfen fich mit ben 18,000 Mann bie er etwa bei Mohilew haben mochte, über ben Strom hinaus zu magen. Und mogu follte er noch ferner fuchen fich bem Fürften Bagration in ben Weg ju legen, mit einer unzureichenben Madt, Die Diefer erbruden fonnte fobald er nur ben Muth hatte es zu wollen? - jest, wo Bagration von feinem frangofischen Seertheil mehr verfolgt wurde, folglich nicht mehr zwischen zwei Feuer und in eine schwierige Lage gebracht werben fonnte. Danilewofty meint freis lich Davoust habe, indem er bei Mohilew stehen blieb, einen unverzeihlichen Fehler begangen, besonders ba ben Tag nach bem Treffen bei biefer Statt auch Boniatowsfi mit feinem Seertheil bort eingetroffen fei. Wie foll man es einem Geschichtschreiber bes Jahres 1812 verzeihen, wenn er bas nicht einmal weiß, bag Poniatowsti fich nicht ben Tag nach bem Treffen, fonbern erft funf Tage fpater, nämlich am 28. Juli bei Mohilew mit Davouft vereinigte.

Uebrigens wiffen wir durch den Herzog Eugen von Burttemberg daß Wolzogen sich bei dieser Gelegenheit ein wirkliches Verdienst um die Armee erwarb, indem er von Witepst aus zu diesem Ende zu Bagration gesendet, den Marsch auf Smolenst gewissermaßen erzwang. Bagration meinte es sei nicht wohl mehr möglich die Richtung dorthin zu gewinnen, gerade wie er das Barclay geschrieben hatte. Wolzogen erwiderte: "Der Raiser besiehlt es, also muß es geschehen, und der

Feind wird es mahricheinlich nicht zu hindern vermögen." (Beiter erfahren wir vollende burch Wolzogen in was fur abenteuerlichen Blas nen Bagration einen Borwand fuchte fich ber Bereinigung mit Barclay - und beffen Dberbefehl zu entziehen; wie genehm es ihm war ben Marich nach Smolenet fur unmöglich zu halten. Er wollte über ben Gold in bie Ufraue ausweichen, und fein Seer bort burch neue Mushebungen verftarfen - als ob man ohne Beiteres fchlagfertige Truppen nur fo aus ben Steppen hervorgaubern tonne; bann wollte er fraftig gegen Navoleon's Klanke und Ruden wirten! - Man ift banach berechtigt zu glauben bag es ihm vielleicht ichon früher, bei Mobilem, aus benfelben perfonlichen Grunden bie ihn jest bestimmten, nicht rechter Ernft gewesen sein mag burchzubringen. - Bie fehr Bagration ben erneuten Tabel, Die Rothwendigfeit fich zu fugen, und Die Art wie fie herbeigeführt murbe, peinlich empfand, zeigt fich beutlich genug in feinen Briefen an Dermolow. Barclan fchreibe ihm wie einem Berrather, außert er ba; er werbe feine Urmee nach Smolenof führen und bann ben Befehl nieberlegen. Gott befohlen! und Allen alles Oute! Seine Schuld fei es nicht bag man bis Smolenst gurud. gefommen ; Barclay muffe miffen wem Rufland bafur zu banten habe ; er aber fei burch bie weisen Unordnungen frembglaubiger Reter babin gebracht, bag er fich gurudziehen, und in ber Ginfamteit bas Schicffal bes Baterlanbes beweinen muffe.)

Tormasson's Armee, aus ber Theilung ber zweiten hervorgegangen, war während ber ersten vier Wochen bes Feldzuges so gut wie gar nicht vorhanden. Sie hatte gar keinen Feind gegen sich, und wurde so zu sagen gar nicht bemerkt. Später mußte sie sich im buchestädlichsten Sinne des Worts aufmachen um sich einen Feind zu suchen. Dies geschah nachdem sie den Besehl erhalten hatte dem Feinde der Bagration's Armee drängte, in die rechte Flanke zu gehen. Auch hier hatten ihre Unternehmungen keinen weiteren Ersolg als daß ihr gesang eine, der eigenen nur wenig überlegene, seindliche Macht auf sich zu ziehen. Für die Russen aber war es nichts weniger als ein Borsteil daß so ungesähr gleiche Streitkräste von beiden Seiten auf einem Rebenschauplag beschäftigt waren; bei der unverhältnismäßigen Ueberslegenheit welche die Franzosen von Hause aus hatten, wurde das

Machtverhaltniß auf ben entscheibenben Bunften baburch nur noch schlechter.

Beibe ruffifche Urmeen lagerten nun bei Emolenof. Die Borpoften ber erften bilbeten eine Rette von Cholm auf ber Strage nach Boretichie, im Bogen, bis nach Rrasnoi; und bies Städtchen ließ Bagration burch bie eben aus bem Inneren eingetroffene 27. Infanteric-Divifion (Remerowoly) befegen, ber ein Dragoner-Regiment beigegeben murbe. G.- E. Wingingerobe wurde mit einem Dragoner= und brei Rosaden-Regimentern nach ber Begend von Duchowtschina ents fendet, um von ba aus Boretschie und ben bortigen Feind zu beobachs ten. Der Beertheil welchen biefer General bieber bei Smolenof befehligt batte, wurde aufgeloft. Die acht Reiter-Schwadronen gingen in bas Innere gurud nach Raluga, ju bem neuen Seer bas Milorabowitich bort bilben follte, und bem es an einem Rern fur feine Reiterei fehlte. Die Artillerie-Companien bagegen und bie 17 Bataillone wurden aufgeloft und ale Erfahmaunschaften ben Regimentern ber erften und zweiten Armee einverleibt, und zwar wurden 10 ber erften, 7 ber zweiten überwiesen.

Den Kosadenschwarm mitgerechnet wurden die beiden vereinigten Heere durch diese Berftärfung wieder auf 121,119 Mann gebracht; nämlich die erste Armee auf 77,712 Mann, worunter ungefähr 73,000 Mann Linientruppen, die zweite auf 43,407 Mann, worunter gegen 40,000 Linientruppen. Die Linientruppen beider Armeen zusammen insbesondere auf höchstens 113,000 Mann. Diese Zahlen, deren Richtigkeit feinem Zweisel unterliegt, liesern den Beweis daß sowohl Buturlin als Danilewsty, wie schon früher bemerkt wurde, die ruffüsche Armee beim Ausbruch des Krieges um wenigstens sünszehntausend Mann Linientruppen zu start angeben. Folgende sehr einsache Berechnung, bei der wir die Kosaden underücssichtigt lassen, dürste hinreichen um anschaulich zu machen daß die von uns angenommenen Zahlen sich mehr der Wahrheit nähern als die von den offiziellen Schriftstellern mitgetheilten.

```
Um 24. Juni war, nach Buturlin und Danilewelt,
```

bie erfte Urmee ftarf 118,000 DR.

bie zweite "

35,000 "

aufammen 153,000 M.

Dazu waren feither geftoßen :

Bu Driffa 19 Bataillone 20 Schwabronen - 10,200 M.

bei Bobrunst zur 2. Armee 6 Referve-Bat. = 2,100 "

bei Mohilem bie Brigate bes Dberften

Greffer aus 3 Referve-Bataillonen be-

ftehend, zur 2. Armee

= 1,000 "

bei Emolenef 17 Bat. und 4 Artillerie-

Companien, ungefähr

7,000 "

Die 27. Infanterie-Divifton, angeblich

8,500 "

zusammen Im Ganzen 28,800 " 181,800 M.

Davon find abzurechnen : entfendet unter

Wittgenstein und Wingingerobe = 25,000 M. Berluft in ben Gefechten etwa = 7,000 "

32,000 "

zusammen

bleiben 149,800 M.

bas heer gablte bei Emolenet wirflich = 113,000 "

Unterschied 36,800 M.

welche die beiben Armeen in sechs Wochen burch Krankheiten, Deferstion und bergleichen verloren hatten! — ein Viertheil der ursprünglichen Jahl! — Das heißt die ruffische Armee hatte bis dahin an Kranken, Entlaufenen und Nachzüglern verhältnismäßig wenigstens eben so viel verloren als die französische; denn man darf nicht vergessen daß ber anscheinend größere Abgang bei dieser letzteren eine große Wenge zurückgelassener Besatungen mit begreift. Rum ist aber bekannt daß bei der französischen Armee, in Folge des Wangels an Lebensmitteln, gleich bei der Eröffnung des Feldzuges eine beispiellose Unordnung einriß, daß sich ein förmliches Warodir-System nach einem kaum glaublichen Waaßstab bildete, und daß Napoleon's Heer, in dem sich balb auch die Ruhr verwüstend zeigte, durch alles dies Berluste litt, wie sie wohl

bei einem flegreich vorbringenben Seer bis babin faum erbort maren. Das ruffifche Seer bagegen wich in'mufterhafter Ordnung und Saltung. Geltfamer Beife fuchen gerabe bie Schriftsteller aus beren Ungaben jenes überrafchenbe Ergebniß bervorgeht, ben Begenfat, ben bas ruffifche und bas napoleonifche Seer bilbeten, mit einem bebeutenben Aufwand an Rhetorif fo fchlagend und bramatifch als möglich auszumalen. Berhielte fich bie Sache wirklich fo, mare wirklich ber ruffifchen Urmee ein fo bedeutender Theil ihrer Mannschaft in folder Beife abbanben gefommen, bann maren wenigstens bie Declamationen bie wir bei Danileweln lefen muffen , febr am unrechten Orte angebracht! -Richt-ruffifche Schriftfteller haben die Erflarung eines fo überrafchend großen Abgange in ber Defertion ber aus ben ehemale polnifchen Brovingen gebürtigen Golbaten gefucht. Daß bie Litthauer, bie in ben Reihen ber ruffifchen Urmee ftanben, fo ziemlich alle entliefen, mag wahr genug fein -: bie Urmee bestand aber gang gewiß nicht gum vierten Theil aus Litthauern.

Seht man bavon aus daß die erste und zweite Armee ursprünglich etwa 136,000 Mann ftark waren, so ergiebt sich immer noch ein Absgang von zwanzigtausend Mann an Kranken und Entlaufenen, und das ist gewiß unter den damals obwaltenden Umständen das Aeußerste das irgend glaublich scheinen kann.

(Uebrigens hatte das russische Heer bei Smolensf und schon auf dem Marsch von Drissa borthin, namentlich seit dem Ausbruch von Bolopk, mit Schwierigkeiten zu kämpsen, die durch die Anlage des Feldzugs veranlaßt waren. Da niemand an einen Rüczug über Drissa hinaus gedacht hatte, waren an der oberen Duna und zwischen diesem Fluß und Smolensk gar keine Veranskaltungen sur die Verspstegung der Armee getrossen. Die Befehle hier Vorräthe zu sammeln, wurden erst erlassen nachdem man sich entschlossen hatte das Lager bei Drissa zu verlassen "

— und in so furzer Zeit konnte das natürlich kaum in sehr reichlichem Maaß bewerkstelligt werden. Dürsten wir dem General Vermolow glauben, so wurden die Schwierigkeiten, bes sonders aber die Kosten hin und wieder auch noch durch die Unredlich.

<sup>\*)</sup> Dermolow's (ruffiiche) Demoiren G. 37.

feit ber Beamten gefteigert. Go erzählt Dermolow in Poretichie fei, ben eingereichten und bezahlten : Rechnungen gufolge, in munberbar futzer Beit ein Borrath von mehreren taufent Tichetwert Safer und nicht weniger als 64,000 Bud (über 25,000 Centner) Beu aufammengebracht worben, obgleich nicht abzusehen war, wo und wie man bie nothigen Ruhren hatte auftreiben tonnen, um folche Maffen in wenigen Zagen aufammen au fahren. 218 aber bie ruffische Urmee bei Boretichie eintraf, melbete ber General-Broviant-Meifter Laba bem Beneral Barclay in ftreng bienftlicher Form, einer feiner Beamten habe, in patriotifchem Gifer, Diefe Borrathe bereits ben Flammen übergeben, bamit fie nicht etwa bem Feinde in bie Sande fielen. Damit mar naturlich jebe Controle beseitigt und bie Rechnung geschloffen. war wenig erbaut von foldem patriotischen Gifer, und Dermolow meinte man hatte ben Beamten mit verbrennen follen. - Erop aller wirflichen Unftrengungen, bie gemacht wurden, waren und blieben Lebensmittel und Fourage bei Smolenst nicht gerade im Ueberfluß.)

## Fünftes Kapitel.

Das hauptquartier bes vereinigten ruffischen heers; Barclap's schwierige Stellung.

— Beisungen bes Kaisers in Beziehung auf die Operationen. — Toll's Plan zum Angriff auf die seindlichen Quartiere. — Barclap's Ansicht. — Kriegs-rath und Beschluß. — Gesecht bei Molewo Boloto. — Napoleon's Marschauf Smolenes. — Schlacht bei Smolenes. — Beschluß sich zuruczusiehen.

Mit ber Bereinigung ber beiden Armeen war bem General Barclay allerdings ein schwerer Stein vom Herzen genommen; aber ber ganze Bustand blieb bennoch schwierig genug; er zeigte sich bald sogar weit schwieriger als Barclay benfen konnte, trop ber anscheinenden Selbsteverleugnung bes Fürsten Bagration und ber Bewunderung die man ihm beshalb zollte.

. Bagration hatte fich nur freiwillig unter Barclay's Befehle ges ftellt. Da nun ber Kaifer in feinen Schreiben, weit entfernt ein Ber-

hältniß bas sich so gleichsam von selbst gebildet hatte, ausdrücklich zu bestätigen, und ihm bas Siegel seiner Machtvollsommenheit aufzubrücken, sich barauf beschränkte seine Freude über die Einigkeit der beiden Feldherren auszusprechen; da er namentlich in seinen Briesen an Bagration jedes Wort durch welches dieser sich ausdrücklich an Barclay's Besehle gewiesen glauben konnte, gestissentlich vermied, und nur wiedersholt die Hoffnung zu erkennen gab der Fürst werde immer einmuthig mit diesem versahren —: da läßt sich sehr leicht berechnen wie weit Barclay's Autorität über Bagration im Ernst reichen konnte. Genau sie weit nämlich, als Bagration Lust hatte sie reichen zu lassen (und zwar in der gereizten Stimmung die wir kennen).

Hören wir Barclay selbst über seine bamalige Lage. "(Dentschrift.) Riemals hat sich ein Oberbefehlshaber irgend einer Armee in einer so äußerst unangenehmen Lage befunden, als die war, in der ich mich bes sand. Eine jede der beiden vereinigten Armeen hatte ihren besonderen Oberbefehlshaber, der einzig und allein von Eurer Kaiserlichen Majestät abhing, und mit der Machtvollsommenheit ausgerüstet war die dieser Stellung entspricht. Ein jeder von ihnen hatte das Recht Eurer Majestät unmittelbar Bericht zu erstatten, und über die ihm anvertraute Armee nach eigenem Ermessen zu verfügen. — Ich hatte allerdings, in meiner Eigenschaft als Kriegsminister, das Recht im Namen Eurer Majestät allerhöchste Besehle zu erlassen, aber in so wichtigen Angelegenheiten, von denen das Schickal ganz Rußlands abhing, wagte ich das nicht zu thun ohne ausdrückliche Allerhöchste Ermächtigung."

"So lag mir benn ob, um die beiben vereinigten Armeen zu nicht hoffnungslosen, zusammenstimmenben, und auf ein gemeinsames Ziel gerichteten Unternehmungen zu leiten, Alles aufzubieten um zwischen bem Fürsten und mir selbst die möglichste Einigkeit hervorzurusen: benn aus unserem vorhergegangenen Briefwechsel in Beziehung auf die zögernde Langsamfeit seiner Unternehmungen, hatte sich schon eine gewisse Evannung ergeben. Ich sah mich genöthigt seiner Eigenliebe zu schmeicheln, und ihm in manchen Fällen gegen die eigene Ueberzeugung nachzugeben, um die wichtigsten Dinge mit desto größerem Ersolg durchssehen zu können. Mit einem Worte war ich in der Lage eine Rolle durchführen zu mufsen auf die ich mich nicht verstand, und die mit

meinem Charafter und mit meinen Gefühlen burchaus im Wiberspruch ftanb. "

"Deffen ungeachtet glaubte ich mein Biel vollstandig erreicht zu haben; aber bie Folge überzeugte mich baß ich mich in biefer Beziehung volltommen geirrt hatte : benn ber Beift ber Intrigue und ber Barteilichfeit ber fich in ber Urmee fund gab, bie Unfichten und Urtheile, bie unvortheilhaften Berüchte bie mit Absicht in Betereburg verbreitet wurben : bas Alles nahm feinen Unfang bei ber Bereinigung beiber Armeen. Bu eben berfelben Beit fehrte auch ber Groffurft Ronftantin Bawlowitich aus Mostau zur Armee zurud. Bu allem biefem muß man benn auch noch bie Berfonen hingurechnen, bie zu bem Sauptquartier Eurer Raiferlichen Majeftat gehörten."- (In Begiehung auf ben Großfürften Ronftantin beschränft fich Barclay auf eine leife Undeutung, wie fich bas giemt. Dag ber Groffurft ihn, gerabe wie fpater ben Felbmarichall Diebitich, perfonlich nicht leiben fonnte, burfte er natürlich nicht bemerten, und jebenfalls brauchte er es bem Raifer nicht zu fagen, benn es mar befannt genug. Er hatte aber wohl hinzufügen fonnen bag ber Großfürft unter Unberen auch einen fehr geschäftigen jungen Offizier mitgebracht habe, ber bamals beffen ganges Bertrauen befaß - : ben Oberften Fürsten Rudaschem nämlich - Rutusom's Schwiegerfohn!)

"Um Ihnen, allergnäbigster Kaiser, auch nur ein schwaches Bilb alles besten zu zeichnen was sich zu jener Zeit begab, erwähne ich nur einiger ber Hauptpersonen bie sich bamals in bem Hauptquartier zu Smolenst befanden, und von benen ein Jeder sich berufen fühlte Alles und Jedes zu tabeln."

"Der Herzog Alexander von Burtteinberg, die Generale Bennigsfen, Korsakow (der berühmte Zurcher) und Armfeldt, hatten ein jeder unter den Adjutanten Eurer Kaiserlichen Majestät, und in beiden Armeen eine Anzahl Anhänger, die Alles und Zedes was irgend zu ihrer Kenntniß gelangte, im weitesten Kreise bekannt machten. — 3ch sage mehr: sogar der Chef des Generalstads, der General Dajor Vermolow, ein Mann von Fähigkeiten, aber außerordentlich betrügesrisch und sehr unzuverlässig, sogar der erklärte sich mit der allgemeinen tabelnden Stimme vollkommen einverstanden —: einzig und allein um

sich bei einigen ber obengenannten Personen, bei Seiner Kaiserlichen Hoheit (bem G.-F. Konstantin) und bem Fürsten Bagration einzusschmeicheln. Bas mich insbesondere anbetrifft, so war ich sowohl selbst, als auch meine Kanzellei, unaufhörlich überlaufen von Leuten, die den genannten Personen ergeben waren, und die durchaus von den beabstächtigten Maaßregeln unterrichtet sein wollten. Sobald sie und irgend eine, nach ihrer Meinung neue Nachricht abgequalt hatten, theilten sie sich gegenseitig aus ber Luft gegriffene Erzählungen mit; oft ganz öffentlich, auf der Straße. Es ist daher nicht im gerringsten zu verwundern daß der Feind von Allem unterrichtet war."

"Ich that Alles was von mir abhing um diefem Ungemach wenigkens einigermaßen zu steuern. Ich entfernte die Bersonen, die sich
besonders eifrig zeigten Alles bekannt zu machen und zu verbreiten,
und zwar namentlich: die Abjutanten Eurer Majestät, Fürst Lubomirsti, Graf Branicti, Woode und viele Andere. Dadurch machte ich
mir ohne Zweisel keine Freunde in dem Kreise derer, die Eure Majestät
zunächst umgeben. Ich hätte aber gewünscht das Recht zu haben auch
einige Personen von höherem Range wegzuschiden."

Die namentlich angeführten Flügel-Abjutanten bes Kaifers, bie unter anftanbigen Vorwanden entfernt wurden, indem man fie mit Bapieren zum Kaifer sendete u. bergl., find fammtlich Bolen.

An Beranlassung zu ben unheilvollsten Reibungen sehlt es nicht leicht, sobald Leute ba sind die bergleichen wünschen. Hier ergaben sie sich schon in den ersten Tagen. Das Heer war schon mit dem lange fortgesehten Ruckzug nicht zusrieden, doch war die Bereinigung der beiden Armeen etwas so einleuchtend Nothwendiges, daß Niemand wiel einwenden konnte, gegen die rückwärtigen Bewegungen durch die sie bewirft werden sollte. Aber nun waren die beiden Armeen verseinigt; nun mußte der Krieg in einem anderen Geist geführt werden, das erwartete Jedermann. Um so mehr da von allen Nebenheeren Siegesnachrichten einliesen, die man so glänzend als möglich erscheisnen ließ. Es schien hohe Zeit daß nun auch die Hauptarmee ihrersseits den Feind angreise und schlage. Das war die allgemeine Meisnung die um so entschiedener hervortreten durste da der Großfürst Konstantin den Ton angab. Dazu kamen nun die Instructionen des

Raifers, bie ben beiben vereinigten Armeen ausbrudlich gur Pflicht machten gum Angriff überzugeben.

"3d habe Ihren Bericht, fowohl über bie Grunde bie Sie bemogen nach Smolenof zu geben, ale über Ihre Bereinigung mit ber zweis ten Urmee erhalten," ichrieb ber Raifer bem Beneral Barclan : " ba Sie biefe Bereinigung ju Angriffe-Operationen unerläglich nothwen-Dia alaubten, bin ich erfreut barüber bag Gie jest nichts mehr verhinbert bergleichen zu unternehmen, und nach Allem mas Gie mir berichten, erwarte ich nun in furger Beit bie gludlichften Folgen bavon. 3ch fann nicht verschweigen bag ich, obgleich bei ber Eröffnung ber Feinbseligfeiten nothwendig mar die Grangen unfered Landes aufzugeben , boch nicht anbere ale mit Rummer feben fonnte bag bieje rudgangige Bewegung fich bis Emolenst ausbehnte. Mit großer Be= friedigung hore ich mas Gie von bem guten Buftand unferer Truppen berichten, von ihrem friegerifchen Beift und bem glubenben Berlangen fich ju ichlagen. Richt weniger zufrieden bin ich mit ben Broben ihrer ausgezeichneten Tapferfeit in allen Wefechten bie bis jest ftattgefunden haben, und ber Ausbauer bie fie auf allen langen und beschwerlichen Marichen gezeigt haben. Gie (Barclay nämlich) find gang ungebunden in Ihren Unternehmungen, frei von Sinderniffen und unbeirrt, und ich hoffe beshalb baß Gie nichts verfaumen werben bie Abfichten bes Feindes zu burchfreugen und ihm jeben möglichen Schaben jugufügen ; ergreifen Gie andererseits auch bie ftrengften Maagregeln, um bie eigenen Leute an Plunberung, Difhanblung und Befchabigung ber Bauern und Ginwohner zu verhindern. 3ch erwarte mit Ungebuld bie Rachricht von Ihren Angriffe-Operationen, Die ich nach Ihren Borten nun ichon begonnen glaube. "-

Der General Barclay hatte also nicht, wie ber Herzog Eugen v. Burttemberg glaubt und andeutet, eine Instruction die ihm einen spites matischen Rudzug zur Pflicht gemacht, ihn angewiesen hatte bem franzöfischen Kaiser und seinen Schaaren das Schickal bes Crassus bei den Parthern zu bereiten, wie der Herzog sich ausdrückt; eine Instruction bei der nur das ein schlimmer Umstand war daß sie den Feldsherren in Widerspruch brachte mit den Bunschen der Armee. Barclay selbst weiß von dergleichen ein für allemal nichts; auch

nicht in ber an ben Raifer gerichteten Dentschrift, in ber er fich boch wohl vor Allem, um fein Berfahren zu rechtfertigen, auf ben leitenben Bebanten bes Raifers berufen mußte, ber bied Berfahren bestimmte wenn es einen folden Bedaufen gab. Wenn man tie Ausichten beachtet welche ber Raifer bamals aussprach, tommt man fast unvermeidlich zu bem Schluß baß er zu ber Zeit mahrscheinlich ben Fehler bes Bhullichen Overationeplans nur in ber Trennung ber beiben Urmeen fuchte, bie einen Rudzug fo tief in bas Innere nothwendig gemacht hatte. Best gab es gar feinen Operationeplan, bas fagt ber Raifer felbst ausbrudlich, wie wir eben gesehn haben; alle Anordnungen waren ben Relbherren an Drt und Stelle überlaffen, und es läßt fich auch burchaus fein anderer "leitender Bedanfe" bes Raifere erfennen ale ber, baß man ben Feind womöglich nicht einen Schritt weiter laffen muffe, und bag es nun hohe Beit fei ernfthaften Widerstand gu leiften, anzugreifen und Schlachten zu liefern. Man muß gefteben, ein jo gangliches, fo weit verbreitetes, und fo lange andauernbes Berfennen ber eigenen Lage und ber obwaltenben Berhaltniffe überhaupt, ift gewiß felten vorgekommen in ber Beschichte ber Rriege !

Barclay feben wir unter biefen Umftanben fdmanfen in einer bochft peinlichen Ungewißheit, Die fich jum Theil nur zu leicht erklaren lagt. Er weiß nicht andere ale bag nun entscheibenbe Schlachten geliefert werben follen, um ben Feind aufzuhalten, und zeigt fich damit auch einverftanden, soweit Die gang allgemeine Borftellung reicht. Benn aber ber entscheidende Augenblid naht, entstehen Zweifel, es ergreift ihn bas Gefühl bag man bem Feinde nicht gewachsen fei; und ein richtiger Takt, wir mochten fagen ein gludlicher Inftinct, lagt ibn por ber blutigen Entscheidung gurudbeben. Die Grunde burch bie er bann fein allgemein und leidenschaftlich getabeltes Berfahren zu recht= fertigen sucht, die er sich selbst bafur anführt, find freilich nicht die gludlichsten, und er glangt nicht ale Dialeftifer; benn seine Theorie geht nicht über die Vorstellungen hinaus benen zufolge immer nur ein geographischer Begenstand, nie die feindliche Streitmacht unmittelbar felbit ber Gegenstand militairifder Operationen ift. Ueberrafchend wirft er in Betrachtungen, bie eine gang andere Richtung zu nehmen fcheinen, die Frage auf : wer benn bas Reich fcuten und retten folle,

wenn bie ihm anvertraute Urmee, Die einzige Schupwehr beffelben, gertrummert werbe? - Aber er gelangt nicht von biefer Frage zu bem fehr nahe liegenben, ja wie man glauben follte unvermeiblichen Schluß, baß man überhaupt nicht ichlagen burfe, fo lange nicht neue Streitfrafte gebilbet feien, fo lange fich nicht in einer ober anderer Beife bie Berhaltniffe überhaupt, namentlich bas Machtverhaltniß ber beiben fich befampfenben Beere, gunftiger gestaltet hatten, fonbern nur ju bem auch nicht gang icharf und flar gefaßten Bebanfen, bag man zwar fchlagen, aber boch nicht zu viel babei magen muß. Gelbft ba wo er von bem Cap ausgeht bag man Beit geminnen muffe fur bie Ruftungen im Innern, betheuert er boch wieder bag er fo gut wie ein anderer überzeugt fei von ber Rothwendigfeit etwas zu unternehmen, ju fchlagen, und auf einem anderen Bunft und unter anderen Bebinaungen auch bereit bagu. Die Grunte warum er in jebem einzelnen Kall gerade unter ben obwaltenden Verhaltniffen nicht fchlagen will, fucht er boch eigentlich nicht in ben allgemeinen, bas Ganze beberrichenben Berhaltniffen, auf welche jene Frage verweift, fonbern mehr in untergeordneten Umftanben, bie biesmal gerade bie Bagniß ju groß ericbeinen laffen. Einmal aber beutet er an bag er nicht glaubte fich unbedingt auf seine Umgebung verlaffen - namentlich nicht auf Die unbebingte, redliche Mitwirfung bes Fürften Bagration unter allen Umftanben gablen gu burfen. Wie labment ein folder 3meifel mirten mußte, bedarf feiner Erflarung. Er fpielte gewiß eine große Rolle in Allem was Barclan's Sandeln bestimmte.

Uebrigens wollen wir uns dadurch, daß seine Beweissührungen nicht immer die gelungensten sind, nicht verleiten lassen die Feldherrens Tüchtigkeit des wackeren Barclay zu gering anzuschlagen. Männer, benen eine durchgreisende Bildung sehlt, zeigen sich oft außer allem Berhältniß schwächer in der logischen Erörterung der Gründe des Handelns als im Handeln selbst, wo es zulest auf einen richtigen Tatt und einen entschiedenen Willen ankömmt. Alles trieb zur Schlacht; Barclay allein war das hemmende Brincip; dafür ist ihm Rußland unendlichen Danf schuldig.

Alls nun die beiben Urmeen vereinigt waren, fcon in ben erften Tagen bes August, trat ber Dberft Toll mit bem Plan hervor die

französische Armee in ihren Erholungsquartieren zu überfallen und entsicheibend anzugreifen, wobei sich die Aussicht zeigte die verschiedenen Abtheilungen berselben einzeln zu schlagen.

Man war allerbings nachgerabe inne geworben, bag Rapoleon's heer bebeutent gablreicher fei als man anfangs gebacht hatte, aber bennoch glaubte man es auch jest noch schwächer ale es wirklich war. Dagegen hatte man vielfach in Erfahrung gebracht bag es feit Eroffnung bes Felbzuge einen gang ungewöhnlichen Berluft erlitten habe. Schon von Swenciaun aus mar Graf Schumalow mit einer biplomatifchen Sendung zu Rapoleon gesendet worben, und bolte bas ruffiiche Hauptquartier zu Widzy wieber ein, erstaunt über ben Buftand ber Seerftrage, bie er mit gefallenen Bferben bebedt und wimmelnb von Erfranften und Nachauglern ber frangonichen Urmee gefunden batte. Seitbem hatte man nun alle Befangenen gang befonbers in Begiehung auf bie Berpflegunge-Berhaltniffe ausgefragt. . Man wußte bag bie Bferbe ber frangofischen Reiterei schon bei Witepet nur grunes Futter befamen, bie Leute anftatt bes Brodtes meift nur Dehl, bas fie gu Brei und Suppe verfochen mußten. Außerbem wußte man feindliche Abtheilungen vor Riga und Bobruyet, jo wie ben Generalen Bittgenftein und Tormaffow gegenüber. Durch Berluft und Entfendungen mußte alfo bie urfprungliche Uebermacht bee Feindes bedeutenb verringert fein. Run mar Rapoleon's Beer in weitlauftige Quartiere verlegt, die man fich wohl noch etwas zerftreuter bachte als fie wirklich maren, und bie jedenfalls von Surafh bis Mohilem reichten. Mugenblid ichien gunftig; einer von benen bie man im Rriege nicht verfaumen barf.

Die Stellung bes französischen Heeres war folgende: Der Bicetönig von Italien cantonirte auf dem linken Flügel zwischen Welisch, Gurash und Janowiczy; Ransouty's Reiter standen vor ihm bei Boretschie. — Ju der Mitte war Murat mit der Reiterei Montbrun's und Grouchy's dis Rudnia vorgeschoben, und dehnte sich auf der Straße nach Smolenst bis gegen Intowo aus; hinter ihm stand Rey bei Liosna; noch weiter zurust in und um Witepst, wo Rapoleon's Hauptquartier war, die Garden, und eine Division von Davoust's Heertheil; zwei andere Divisionen dieses Heertheils waren nach Paulowiczy, auf ber Straße nach Orscha vorgeschoben. Davoust mit zwei Divisionen seines eigenen Heertheils, ber Division Claparebe (Polen von der Garde) und ben Kürassieren des Generals Balence von Mobilew berangesommen, hatte diese Truppen zwischen Babinowiczy und Dubrowna am Oniepr in Quartiere verlegt. Beiter rechts wa-ren die Bestphalen, jest unter Junot, bei Orscha, auf dem äußersten rechten Flügel die Polen (Poniatowski) bei Mohilew eingetroffen. Latour - Maubourg beobachtete Bobruysk. Natürlich war man von dieser Stellung nicht ganz genau unterrichtet. Ramentlich wuste man nicht mit Bestimmtheit ob Napoleon's Garden sich bei Witepsk befänden.

Toll's Plan ging bahin bie gesammte bei Smolenst vereinigte Macht schnell und entschlossen auf der Straße vorzuführen die über Rudnia auf Bitepst führt, und über den Hausen zu wersen was hier vom Keinde stand; so in Beziehung auf die rechts und links dieser Straße vertheilten Abtheilungen des französischen Heeres eine sogenannte innere Operationslinie zu gewinnen, und damit die Möglichseit diese verschiedenen Abtheilungen einzeln mit gesammter Macht anzugreisen. Namentlich glaubte Toll daß es große Bortheile gewähren wurde, die den rechten Flügel des seindlichen Heeres bilbenden heertheile in ihrer linken Flanke anzugreisen und gegen Mohilew zurückzuwersen.

Er glaubte allerbings daß dies Unternehmen einen ganzlichen Umschwung der Dinge herbeiführen, und dem ganzen Krieg eine entsicheidende Wendung geben könnte. Aber auch abgesehen davon hielt er ein solches Unternehmen für nothwendig, und selbst wenn dies höchste Ziel nicht erreicht werden sollte, versprach er sich die größten Vortheile bavon. Es war jedenfalls nothwendig Zeit zu gewinnen für die Bildung der Milizen, überhaupt für die Rüftungen im Innern, und das konnte nach seiner Ansicht nur dadurch geschehen, daß man einen solschen lähmenden Schlag gegen den Feind führte. Vorausgesest sogar daß alle Abtheilungen des seindlichen Heeres sich dem unmittelbaren Angriff entzogen, daß sie sogleich zu einer Vereinigung rüchwärts in Bewegung gesett wurden, konnte doch diese Vereinigung, wie Toll rechnete, erst hinter der Ula statt sinden, und den Feind wieder bis dabin zurück gedrängt zu haben, schiensebenfalls ein bedeutender Gewinn.

Gewagt schien babei nichts, benn selbst im ungludlichen Fall bedten, wie Toll geltend machte, bie weitläuftigen Balber zwischen Rudnia und Smolenst ben Rudzug, indem sie die Berfolgung lähmten. — Dazu tam noch baß man nach Toll's Ansicht nicht abwarten durfte daß der Feind seine Streitkräfte vereinigte, und die russische Armee bei Smolenst angriff, wo diese keine Stellung, fein gunstiges Schlachtselb fand ihn zu empfangen, während sich auf der Straße über Rudnia nach Bitepst beren mehrere nachweisen ließen. \*)

Da bieser oft mit Lob erwähnte Entwurf auch gelegentlich Gegensftand mancher Rüge geworden ift, ba neuerdings auch der Herzog Eugen von Württemberg sich tadelnd darüber geäußert hat, erlauben wir und darauf aufmerksam zu machen daß die Kritik, in Beziehung auf diese Plane, Dinge die mit einander verbunden zur Erscheinung komsmen, aber denn doch nichts weniger als identisch sind, etwas schärfer unterscheiden und sondern mußte als bisher geschehen ist.

Betrachten wir bie bamalige Sachlage wie fie wirklich mar in ihrer Gesammtheit, so wird wohl jeder Unbefangene bas Urtheil unterichreiben bas Claufewig fallt, und gefteben bag ein folches Unternebmen ein Element ber Gefahr in fich trug. Theilweise Bortheile fonnte man ohne Zweifel erfechten; es ift fogar fehr mahrscheinlich bag man beren auf biefem Bege erlangte. Bar man nun auf einen fuftemati= ichen Rudzug und Wiberftand in folder Form vorbereitet; barauf gefaßt, gufrieben mit bem Ginfluß ben biefe erfampften Bortheile auf Die weiter hinaus geschobene Entscheidung jedenfalls ausüben mußten, anzuhalten und umzufehren fobalb ber Feind feine Macht vereinigt hatte, und ben erlangten materiellen und moralifchen Gewinn gleichfam mitzunehmen auf ben weiteren Rudzug -: bann war Alles ganz gut und fcon. Die Gefahr lag aber barin baß eben nicht entfernt bavon bie Rede war ben Rrieg in biefem Beifte zu fuhren, bag man fich mahr= fceinlich burch bie erften Bortheile und gefteigertes Gelbftvertrauen hinreißen ließ, und fich am Ente in eine Sauptichlacht verwidelt fah, in einen entscheidenden Rampf mit einer Uebermacht bie nicht die minbefte Soffnung jum Giege ließ. Und man muß est gesteben, eine

<sup>\*)</sup> Beilage IX.

Tell, Denfwürdigfeiten.

Nieberlage vor Smolenof mar etwas gang Unberes als eine verlorene Schlacht bei Borotino. Roch war Rapoleon's Ueberlegenheit viel größer ale fpater, und machte gewiß feinen Gieg viel vollständiger ale bei Borobino geschah. Roch bebenflicher war bann bag bier bie Doglichkeit angriffsweise vorzugeben für napoleon bei weitem noch nicht erichopft mar; es folgte ber Nieberlage ein unter folden Bedingungen immer entmuthigender Rudzug ohne Raft, und ohne ein Biel an bem fich eine neue, bestimmte Soffnung zeigte; eine fast unabsehbare Berfolgung; und barüber fonnte bas ruffifche Seer gewiß gang ju Erum= mern geben. Satte ber Raifer Alerander auch in Diefem Kall Reftig= feit genug nicht Frieden zu ichließen? - barauf tam es an! - Er batte fich allerdinge auf Bieles und auf fehr Schlimmes gefaßt gemacht, aber wer wagte wohl in folden Berhaltniffen von fich felbft zu rubmen bag burchaus nichts ihn übermannt haben murbe? - Bir Underen vollends bescheiben uns billig bei ber Frage fteben zu bleiben, und Rufland und Europa Glud bagu ju wunschen, bag bas Schidfal ber Nationen bamals bie thatfachliche Beantwortung nicht berbeiführte!

Das Alles ist wahr, man muß aber benn boch hervorheben baß die Gefahr nicht in Toll's Entwurf an sich lag, sondern eben in der nun einmal im Hauptquartier herrschenden und selbst bei dem Kaiser geltenden Ansicht. Wie einerseits eine richtigere Würdigung der allsgemeinen Verhältnisse diesen Entwurf ganz gut brauchen konnte, so mußte auf der anderen die herrschende Ansicht jedenfalls in irgend einer Korm die drohende Gesahr herbeissühren. Möglicherweise eine noch größere wenn man es zu einer Hauptschlacht kommen ließ ohne vorher theilweise Vortheile ersochten zu haben, wozu sich doch sogar der zweisselnde Barclay mehr als einmal bereit erstärte.

Sollte einmal ben Andeutungen bes Kaisers, dem Verlangen ber Armee, der allgemeinen Stimme genügt werden; war man darüber einig daß nun ein Widerstand geleistet werden musse der sich in fühnen Thaten bewegt, dann war das was Toll vorschlug doch wohl das Beste was geschehen konnte.

Auch bot Toll alle seine Beredsamteit auf Barclay bafur zu ges winnen, aber mit fehr geringem Erfolg. Barclay bezeigte wenig Luft

zur Sache; er war nicht ganz abgeneigt etwas gegen ben Feind zu unternehmen, aber es sollte auf ber Straße nach Poretschie geschehen. "Ein Ansall" jagt Barclay "fonnte allerdings auf den König von Reapel und Ney, die sich bei Rudnia befanden, eher als auf die Uebrisgen ausgeführt werden; aber wenn sie sich ohne Widerstand auf Liubowiczy und Babinowiczy zurüczgen, hätten wir den Feind nicht versfolgen können, da es nicht wohl thunlich gewesen wäre sich weiter als auf drei Märsche von Smolenst zu entsernen. Denn sonst hätte der Vicebonig von Italien Zeit und Gelegenheit gewonnen und von Posteischie her in den Rücken zu fallen. So saßte ich denn den nach meisner Ansicht besten Entschluß. Ich wollte die zweite Armee bei Smolenst zurücklassen, um den Feind zu beobachten und die Straße nach Moskau zu decken, und unter dem Schuß einer Kette vorgeschobener Posten, denen oblag ihre Ausmertsamkeit zu verdoppeln, hätte ich dann mit der ersten Armee solgende Bewegungen ausgesührt."

"Diese Armee, zwischen Moschtschinfy und Cholm aufgestellt, hätte ben Bicekönig von Italien von seinem linken Flügel her mit Nebermacht angegriffen und geworsen. Wenn auf biese Weise meine rechte Flanke gesichert, das ganze Gelände zwischen Surash und Weslish vom Feinde befreit und durch den General Wingingerode besetzt war, dann wären beibe Armeen gegen Rudnia vorgerückt und mit vereinter Macht auf den Feind gefallen. Wenn unterdessen schon Rudnia her Smolenst näherte, hätte sich die erste Armee, um ihm zuvorzukomsmen, vermöge Sines Marsches mit der zweiten vereinigt."

Die gefeierte Theorie der inneren Operationslinien war dem General Barclay fremd, bas sieht man wohl. Außerdem glauben wir hier, was des Bemerfens nicht unwerth scheint, eine eigenthümliche Unflarheit zu gewahren die in militairischen Auseinandersetzungen und Beweissührungen nicht selten vorsommt, und deren Wesen darin liegt daß man sich gewisse Operationen, Umgehungen z. B., welche einzelne Abtheilungen des seindlichen Heers aussühren können, gewissermaßen als abstracte Größen benkt, ohne sich genau genug Rechensichaft davon zu geben welches Gewicht sie eigentlich unter gegebenen Bedingungen haben können. "Der Bicesönig kann uns unterdessen

von Poretschie her in ben Ruden kommen "— bas ift eine auf biese Beise ganz in bas Unbestimmte und Formlose verallgemeinerte Vorstelslung, ber eine im Grunde ganz willkürliche Bebeutung beigelegt wird. Bas ein solcher Angriss von Poretschie her auf sich haben konnte, ja ob der Vicekönig so etwas überhaupt unternehmen durste, das hing in der Wirklichkeit lediglich von dem Maaß der Streitkräfte ab die ihm dort zu Gedock standen. Das bloße Dasein irgend einer seindlichen Abtheilung bei Voretschie entscheidet darüber noch gar nichts. Indessen ist es wahrscheinlich, wie wir gleich sehen werden, daß Barclay seinen eigentlichen Gedanken hier nicht ganz ausspricht. — Wie dem auch sei, einleuchtend ist jedenfalls daß gerade dieser Plan sast unmittelbar zu einer entscheidenden Hauptschlacht mit dem vereinigten seindlichen Heer sühren mußte; entweder bei Rudnia oder bei Smolenst; namentlich wenn die ersten Unternehmungen gegen Poretschie gelangen.

Toll war in Verzweiflung; von bergleichen konnte er sich burchs aus keinen Erfolg versprechen. Er war auch wohl gereizt, benn er glaubte hier auf Wolzogen's lähmenden Einfluß zu stoßen. Dieser Offizier war allerdings im Allgemeinen gegen Schlachten, und sprach diesmal insbesondere die Ueberzeugung aus daß Napoleon einen überswiegend großen Theil seiner Macht auf der Straße von Poretschie habe. Die Ungewißheit in der man sich in Beziehung auf die eigentsliche Stellung der Garden Napoleon's besand, konnte diese Vorstellung veranlassen oder darin bestärken. Barclay aber zeigte sich durchweg beherrscht von dem Gedanken daß von Poretschie her eine überwiegende Gesahr drohe.

Toll wendete gegen Barclay's Plane ein daß auf diesem Wege geringer Ersolg aber große Gesahr in Aussicht stehe. Bolle man sich darauf beschränken die linke Flanke des Keindes zu umgehen, so könne man dies nur mit einem Theil der eigenen Streitkräfte unternehmen, denn ein Theil musse zurückbleiben um Smolensk und die Straße nach Moskau zu becken. Durch diese neue Trennung der kaum vereinigten Streitkräfte werde aber dem Feinde die Möglichkeit geboten, den einen oder den anderen Theil mit Ueberlegenheit anzugreisen. Natürlich fürchtete Toll vorzugsweise einen Angriff auf die bei Smolensk zurückzulassende Heeresmacht. So wenig es ihm bei Barclay gelingen

wollte, so entschieden hatte er Bagration für feine Unnichten gewonnen, und besonders den Großfürsten Konftantin, der den Gedanken mit grossem Gifer auffaste, sehr entschieden und leidenschaftlich auftrat, und bie Sache mit Gewalt durchsegen wollte gegen den Oberbefehlshaber.

Der Großfürst brachte es auch bahin baß (am 6. August) ein Kriegsrath zusammenberusen wurde, zu dem sich Barclay und Bagration, der Großfürst selbst, Permolow und Toll, und dann noch der Chef bes Generalstabs und der General Duartiermeister der zweiten Armee, G.-L. Graf St. Priest und General-Major Wistitety versammelten. hier trugen nun Barclay sowohl als Toll jeder seine Meinung vor.

Es fam fogar noch Unteres gur Gprache. Bolgogen meinte es ware am beften Smolenef fo viel ale möglich ju befestigen, und bei biefem Ort ruhig ter fommenden Dinge gu harren : ein Borfchlag ber bei ber einmal berrichenten Stimmung naturlich gar feine Beachtung fand - und auch in ber That feine fonderliche Ausficht eröffnete, eben weil fich bei Smolenot, auf bem rechten Dnieprellfer, wo man boch ben Feint erwarten mußte, feine vortheilhafte Stellung findet. Toll's Blanen widersprach Wolgogen auf bas Entschiedenfte. Die Begend von Rudnia fei unwegfam, meinte er; ein Seer fonne bort nicht mas noeuvriren ; er wollte fie untersucht haben. - Bor und liegt bas Tagebuch eines in biefem Feldzug viel gebrauchten, ausgezeichneten Beneralftabooffigiere - bes verabichiebeten Dberften G ..... - ber Wolzogen unter anberem auf feinem fogenannten Erfundungeritt gegen Rubnia begleitet hatte. G ..... erzählt nun fie feien beibe, Bolgogen und er felbit, gang bequem im Edritt aus bem Samptquartier bis ju bem Quartier bes General Dochturow geritten und nicht weiter; bort hatten fie bei biefem Beneral zu Racht gefpeift, und bie Nacht rubig geschlafen, um barauf ben folgenden Morgen eben jo bequem gurudgureiten (Bolgogen mar allerdings ein etwas bequemer Berr, und wenn man fieht mas er felbft bei anderen Belegenheiten -Memoiren Ceite 194 u. 260 - von fich ergablt, wird man bergleichen nicht eben für unmöglich erflären). Bielleicht waren ihm bie Balber Dieffeite Rubnia aufgefallen.

Wie dem auch sei, die Behauptung wirft sehr erwunscht ein erklarendes Licht auf seine Unsichten. Da er die Gegend von Rudnia in diesem Sinn unwegsam glaubte, begreift man nun wohl warum er sich Rapoleon's Hauptmacht ein Mal und alle Mal auf der Straße von Voretschie dachte, und aus dieser eigenthümlichen Vorstellung gar nicht heraussonnte. Er meinte, während man sich in jenes unwegsame Gelände verlöre, werde Napoleon von Poretschie her Smolenss einenchmen, die Armee abschneiden u. s. w. (in seinen Memoiren erzählt nun Wolzogen er habe gemeint während man vorwärts marschire, könne Napoleon leicht durch rasches Vorschieben eines seiner Klügel, das russische Here von Smolenss abschneiden. Durch diese Wendung gewinnt es fast das Ansehen als habe er in prophetischen Geist gesservochen).

Was bie Thatsache anbetrifft, die Unwegsamfeit jener Gegend, widersprach Toll ihm geradezu; er durfte bas, benn er hatte fie wirklich erfundet auf einem raschen und weiten Ritt durch bas Gelande bas ber Schauplat ber vorgeschlagenen Operationen werden sollte. Es fam beshalb zu einem verlängerten Wortwechsel.

Barclan ber fich vor biefer Versammlung mit feinem General-Quartiermeifter gleichsam auf eine Linie gestellt fab, gab endlich nach, toch nicht im Rriegerath felbst fondern erft am Abend, nach einer befonderen Unterredung mit Toll und St. Brieft; er mußte, ba fo vielerlei Grunde ihm geboten Bagration fowohl als ben Großfürsten gu schonen; feine Lage aber wurde baburch naturlich nicht beffer. Indeffen gab Barclay feine Ginwilligung bod nur unter ber Bedingung baß man fich nicht weiter als auf brei Mariche von Smolenet entferne. Durch ein ungeftumes Borbringen, meinte er, murbe bie Urmee in eine fcmvierige Lage gerathen, und alle mit fo vieler Dube erworbenen Bortheile wurden wieder verloren gehn. Er bemerfte babei : "man habe es mit einem unternehmenten Felbherren zu thun, ber gewiß feine Belegenheit unbenütt laffen werbe feinen Begner zu umgehn und ihm baburch ben Sieg aus ben Santen zu winden." - Die gestellte Bedingung fette bem gangen Unternehmen gleich wieder fehr enge Grangen; und überhaupt ließen Barclay's Bemerfungen eine angitlich zögernde, ungenügende Ausführung einigermaßen voraussehen.

Co ergab es fich benn auch. Den 7. August sette fich bas heer gegen Rubnia in Bewegung. Bei Rrasnoi blieb, um bie Straße von

Dricha her zu beobachten, Newerowofy mit ber 27. Infanterie-Divifion, bem Charfow'ichen Dragoner-Regiment (vom IV. Reiter-Corps, zweiter Urmee) und 3 Rosaden-Regimentern fteben. Da bie 27. Divifion gang aus neugebildeten Truppen bestand, waren, um ihr mehr Saltung ju geben, zwei Regimenter berfelben burch altere von Rayewsfy's (VII.) Corps, namentlich von ber 26. Division, abgelöft worden. - Ein Infanterie-Regiment verweilte als Befatung in Smolenof. Gine Rojaden-Abtheilung unter bem G .= M. Rrasnow beobachtete bei Cholm Die Strafe nach Poretschie. Das gange übrige Seer zog in brei Colonnen vorwarts. Die zweite Urmee, nach Abzug ber Abtheilung unter Newerowsty, ohne bie Rosaden wenig über 30,000 Mann ftarf, jog burch bie Stadt auf bas rechte Ufer bes Dniepr herüber, und rudte bann auf ber Strafe bie fich am Ufer bes Strome bingiebt, ale linter Flügel bes Gangen bis nach Ratan vor. Die erfte Urmee, ohne bie Rofaden und gurudgelaffenen Commando's ungefahr 70,000 Mann ftart, zerfiel in zwei Colonnen, von benen bie gur Linfen (V. und VI. Infanterie-, III. Reiter-Corps) unter Dochturow auf ber geraben Strafe nach Rubnia bis Debritg (vorwarts Brifad-Bybra) vorging ; bie zur Rechten unter Tutschfow bem Ersten (II., III., IV. Infanteries, I. und II. Reiter-Corps) gunachit bie Strafe nach Boretichie bis Chufowo verfolgte, bann auf Rebenwegen in die Richtung nach Rubnia einbog, und bis Romalewsfon, in alcider Sobe mit Dochturow gelangte. Das Sauptquartier fam nach Brifas-Bydra. Jebe Colonne hatte ihren eigenen Bortrab. Abtheilung von 4 Jäger-Bataillonen und 16 Schwadronen mit 6 Befchuben, unter bem G. . D. Fürften Schachowston, wurde rechts nach Radplia entsendet; eine andere von 6 Bataillonen und 2 Rosaden-Regimentern, rudte linfe über Rufitnia auf Tichaburn, um Die Berbinbung mit ber zweiten Urmee zu erhalten.

Da man ben Feind zu überraschen bachte, sollten bie leichten Truppen ber Borposten-Rette heute, nach Toll's Plan, ganz unverrucht siehn bleiben. Auch machten sie nur eine unbedeutende Bewegung vorwärts, Platow bis nach Sarubenky.

Oberft Toll erfundete noch an bemfelben Tage von Neuem bas Belande fo weit als möglich vorwarts; am folgenden follte bie erfte

Urmee nach Infomo vorruden, bie zweite auf Nebenwegen in ber Rich = tung von Katan nach Rubnia bis Nabwa.

Ueber Nacht aber gestaltete sich Alles anders, benn Barclay, bestarft in seiner vorgefaßten Meinung, fand neue Beranlaffung sich aus einem, wie er die Dinge ansah, bedenklichen Hanbel zu ziehen, und zur Ausführung seines ersten, im Kriegsrath verworfenen Plans zusrüczusehren.

Er erhielt die Melbung daß der Bicekönig von Italien mit dem vierten Corps und dem ersten Reserve-Reiter-Corps des Feindes, versstärft durch die Kürasster-Division Defrance, bei Poretschie stehe. Wenn es sich damit auch wirklich so verhielt bildeten doch gewiß die genannten Heertheile keine Macht die sich im Rucken des rustischen Heeres nach Smolensk wagen durfte; gewiß war kein Grund sie zu fürchten, wenn nicht die Einbildungskraft, unter der Herrschaft jener vorgefaßten Meinung, Napoleon's Garden und Hauptmacht bahinter geschn hätte. Ein an sich sehr unbedeutender Umstand, der mehr als einen ganz zufältigen Grund haben konnte, bestärfte den Oberbesehlsshaber in diesen Ideen: die seinbilchen Vorposten wichen überall zurück, anßer auf der Straße nach Poretschie —: in seinen Angen ein Besweis daß hier die Hauptmacht des Feindes vereinigt war, und sich besreitete angriffsweise vorzugehn.

Wie er folgerte und was er eigentlich besorgte spricht er in dem Bericht an den Kaiser aus, in welchem er seine veränderten Plane anstundigt. "Mir scheint, sagt da Barclay, das Napoleon mit seiner Garde, einem Theil der leichten und der gesammten schweren Reiterei bei Witepst sein muß; wenigstens läßt sich mit Bestimmtheit annehmen daß diese Truppen zwischen Witepst und Poretichie stehen, denn im entgegengesesten Fall könnte die seindliche Abtheilung die sich bei diesem letzteren Ort besindet, und die nach den letzten Nachrichten ziemslich starf ist, und aus Fußvolk, Reiterei und Artillerie besteht, nicht dort bleiben. Da ich einen geschieften und listigen Feind mir gegensüber habe, der jede Gelegenheit zu benügen weiß, din ich in die Nothswendigkeit versetzt die strengsten Gesetz der Borsicht zu bevobachten, um so mehr da unser Hauptaugenmerk ist die nothige Zeit zu gewinnen,

während die Milig und die Borbereitungen im Innern bes Reichs in Stand gesett werden konnen. "

Weiter spricht bann Barclay seine Ansichten und Plane in seiner Rechtsertigungsschrift in folgenden Worten aus: "Unter diesen Umständen konnte ich nicht dem Feinde nach, vorwärts dringen, und die Urmee der Gefahr aussehen in ihrer rechten Flanke umgangen zu wersden. Ich beschloß vor allen Dingen meinen früheren Plan auszusführen um meine rechte Flanke zu befreien."

Dem gemäß mußte ein Theil ber ersten Armee schon am 8. August auf die Straße nach Poretschie hinüberziehen, nämlich das V. Insansteries Corps nach Stadna wo es als Rüchalt ausgestellt blieb; das II. und IV. Insanteries nebst dem I. Reiters Corps nach Lawrowo, eine halbe Meile weiter vorwärts, neben der Straße in gleicher Höhe mit Moschtschinky. — Der Rest (das III. und VI. Insanteries, II. und III. Reiters Corps) blied vorläusig unter Dochturow dei Prisas Bydra siehen, um dort die zweite Armee abzuwarten. Bagration, der seine Truppen an diesem Tage dei Katan ruhen ließ, wurde ein gela den die Stellung dei Bydra einzunehmen, die "vortheilhafter sei als die bei Smolenst, in der er den Keind bequemer beobachten, und seine Bortruppen verstärfen könne, auch der ersten Armee, und der Abtheis lung bei Krasnoi näher sei."

Erft auf ber Straße nach Poretschie war bem General Barclay wieder wohl. Noch an bemselben Tage schrieb er dem Kaiser: "Bon meiner neuen Stellung aus kann ich den Feind mit überlegener Macht in seiner linken Flanke angreisen, meine Berbindungen mit der oberen Duna wieder eröffnen, und die linke Flanke des Grasen Wittgenstein sicher stellen. Beide Armeen sind nur um einen Marsch von einander getrennt; die Straße nach Moskau und die ganze Strecke zwischen den Duellen der Duna und benen des Onieprs durch sie gedeckt. Diese Stellung gewährt unzweiselhafte Bortheile, und volle Freiheit mit Ersfolg nach den Umständen zu handeln."

Im heere freilich wurde diese Stellung, in welcher sich Barclay so sehr gefiel, gang anders beurtheilt; bie Anordnungen bes Feldherren machten sogar einen hochst ungunftigen Gindruck, und wurden von allen Seiten auf bas Bitterste getabelt. Bagration drang in seiner

Antwort auf die Nothwendigkeit die Bewegung gegen Rudnia fortzusfeßen; die linke Flauke des Heers, nicht die rechte sei bedroht, meinte er. Toll, der mit vollem Recht annahm daß die Hauptmacht des Feindes sich zwischen Witepst, Rudnia und Orscha besinde, sah in den angeordneten Maaßregeln die größte Gesahr; namentlich schien ihm die zweite Armee dei Wydra wie als Opfer hingestellt. Der Großfürst Konstantin vollends drach in der leidenschaftlichsten Weise los, und kannte keine Rücksichten; Vermolow war nicht weniger ditter in seinem Tadel, und überhaupt gebot sich Niemand Zurückhaltung, da der Großfürst den Ton angab. Das Wort Verrath! — das selbst in Beziehung auf Barclay gebraucht wurde, sprach ein Jeder ganz ohne Schonung aus, den Obersten Wolzogen, den geheimen Lenker der Dinge, und sein Versahren zu brandmarken.

Ein glückliches Gesecht steigerte noch die allgemeine Verstimmung. Platow, noch vor dem Abmarsch in die neue Richtung von Barclan dazu veranlaßt, übersiel am 8., als der Marsch nach Stadna bereits angestreten war, dei Insowo und Wolewo-Boloto die Spige des französischen Heeres — Sebastiani's Reiterei — mit einigem Ersolg, und machte etwa dreihundert Gesangene. Graf Pahlen, zu dem Barclan sich in Person begeben hatte, unterstügte ihn dadei mit der Reiterei des Vortrads der ersten Armee, der aus 32 Uhlanens und Husarens Schwasdronen (vom I. und III. Reiters Corps) und 8 Jägers Bataillonen des stand.\*) Da glaubte man denn zu sehen was dei raschem Vordringen und energischem Handeln erreicht werden könnte; Barclan schien das russische Seer um einen gewissen Sieg zu betrügen.

Die Art wie biefer Feldherr fich bem Kaifer gegenüber beshalb zu rechtfertigen fucht, verrath allerdings wieder eine gewiffe Untlarheit. "(Denfschrift.) In Petersburg ift in ben Gesprächen in Beziehung

<sup>\*)</sup> Danilewsth erzählt freilich Platow habe hier felbstftanbig gehandelt — : aver ohne Zweifel wußte er die Dinge beffer Er will nur Barclay in einem unsgunftigen Licht zeigen, und Platow zum flawischen Nationalbelten stenneln. (llebrigens irrt auch Wolzogen wenn er glaubt Barclay habe bie Offensive erft nach biefem Gefecht aufgegeben; Barclay felbst berichtet bie Dinge in bem Zusammen: hange in bem wir sie erzählen.)

auf biefe Begebenheit viel Tabel laut geworben, und besonders haben ber Fürft Bagration und feine Unhanger mich vielfach angeflagt. Einige Beit vorher, ale ihnen obgelegen hatte anzugreifen und Die Spige ber feindlichen Beeresmacht, Die ihnen ben Weg verlegte, jum Rudzug zu zwingen, ba griffen fie biefe nicht an; jest aber, ba fie feine Berantwortung mehr zu icheuen hatten, fprachen fie einzig und allein von Angriffen. Dein Benehmen bei Witepot beweift bag ich mich nicht bavor fürchtete mit bem Teinbe gusammengutreffen. führte aus mas bem Fürften Bagration obgelegen hatte auszuführen. 3d wendete mich gegen die Spite ber feindlichen Colonne, und hielt fie auf bis ich ben Ort erreicht hatte, ben ich zu besegen vorhatte. 3ch wurde auch bei Rudnig ben Keind entschloffen angegriffen haben, wenn er bort Stand hielt, tenn ich hatte hoffen burfen noch vor ber Bereinigung feiner gangen Macht einen Theil feines Beeres gu ver-Gine allgemeine Schlacht jenseits Rubnia, in ber Wegend von Liubowiczy und Babinowiczy hatte zu gar nichts gebient, auch wenn wir bas Schlachtfelb behaupteten. Gie hatte und einen Berluft an Leuten zugezogen bie nicht leicht zu erseben maren, ba unfere Referven zum Theil entfernt, zum Theil noch nicht gehörig ausgebildet Der Feind bagegen hatte weiter gurud und in feinen Flanken entfendet, Abtheilungen bie ibn fchnell verftarten fonnten. Wenn wir aber vollende gefchlagen wurden, und ber Keind uns von Boretichie ber in die Klanke und in den Ruden fiel - : ich weiß nicht was bann aus ber Armee, und fogar aus Rufland felbft geworben mare! -Das Schicfal bes Reiche bing, fo lange es feine andere Urmee gab biefe zu erfeten, von bem Ausgang ber Schlacht ab, welche bie mir anvertraute Urmee lieferte. Unter folden Umftanben bie Gicherheit bes Reichs bem trugerischen Streben nach Ruhm nachzusegen, ware Berrath gewefen. Bas haben wir an einen glangenden Feldzug zu benfen! Und liegt ob ben Feldzug gegen ben Ufurpator ber gefammten bewohnten Erbe mit ber Bernichtung bes Feinbes zu vollenben. Dies Biel war nicht anbers zu erreichen als indem man ben Rrieg in bie Bei Bitepef beabsichtigte ich zu ichlagen, und hatte es Lange gog. ohne Zweifel gethan, benn bort fonnte ich baburch ben vorgesetten 3med erreichen; ich ermubete ben Feind und hielt ihn auf, und verschaffte baburch bem Fürften Bagration bie nothige Zeit ohne Aufentshalt Smolenef zu erreichen. "

So viel er auch hier wieder von der Nothwendigfeit spricht ben Krieg in die Länge zu ziehen, ift es doch am Ende nur eine Schlacht jenseits Rudnia die ihm bedenklich dunkt, und auch die eigentlich nur wegen der Gesahr die von Poretschie her broht. Bei alledem glaubt man durchzusehen daß Barclay's Takt ihn doch sicher genug geführt haben wurde, wenn nur die Beschle des Kaisers, die Intriguen des Hauptquartiers, und das Geschrei der ganzen Armee ihn undeirrt ließen.

Bu Molemo, Boloto maren in Cebaftiani's Bohnung einige Bapiere erbeutet worben. Darunter ein Tagesbefehl in welchem Murat bem Beneral Cebaftiani melbete bag bie Ruffen im Begriff feien mit ganger Macht auf Rudnia vorzudringen, und ihn aufforderte fich auf bie Infanterie gurudgugieben. Bon einer Bereinigung bes frangonichen Beeres auf ber Strafe von Boretichie, Die Danilewofy hingufugt, ftand nichts barin. - Aber man erstaunte ben Feind fo vortrefflich unterrichtet zu finden. Man glaubte nun bie Beweise gegen ben ehrlichen Wolzogen in Sanden zu haben. In Wahrheit aber hatte ber faijerliche Flügeladjutant Fürst Lubomirefi ben ruffifchen Ungriffeplan unter ben jungen herren bes hauptquartiere ju Emolenet auf ber Straße besprechen horen. Er beeilte fich feine Mutter, bie in ber Wegend auf bem Lante lebte, burch ein frangofisch abgefaßtes Briefchen ju warnen - und ba Murat bei biefer Dame einquartiert war, fam bie Nachricht auf bem grabeften Wege an ben rechten Mann. Barclay aber murbe auch burch bies Befehloschreiben Murat's von Neuem in feiner Unficht bestärft; und bemgemäß murbe bie angeordnete Bemes Bagration brach fruh von Ratan auf und gung am 9. fortgefest. nahm bie Stellung bei Brifas-Bobra, indem er feinen Bortrab unter Baffiltichifow nach Bolofowaia verschob. Blatow wich von Infowo nach Gawrify gurud. Das III. und VI. Infanteries, II. und III. Reiter-Corps unter Dochturow marichirten in ben Nachmittageftunden von Wybra ab, und vereinigten fich am Abend bei Dofchischinky, wohin Barclay's Sauptquartier fam, mit bem Theil ber erften Urmee ber bereits auf ber Strafe nach Boretichie ftand. Co mar benn Alles in ber Stellung von ber aus ber Angriff beginnen follte.

Aber freilich, nachbem nun auch fur bies Unternehmen brei Tage verloren gegangen waren, fonnte nichts mehr baraus werben als ein Stoß in ben lecren Raum. Denn fo wie Napoleon von bem Gefecht bei Molewo-Boloto borte, befahl er baß Murat und Nen bie anrudenben Ruffen auf ber Strafe von Rubnia fo lange als möglich aufhalten follten; bie brei Divifionen bes erften Corps bie fich in ber Rabe von Bitepet befanden, und ber Bicefonig von Italien, erhielten ben Befehl fich bei Liosna mit Ney und Murat zu vereinigen ; Davouft follte feine eigene Abtheilung, Die Westphalen (Junot) von Oricha, Die Bolen (Boniatowefi) von Mohilem ber, und Latour-Maubourg's Reiter, zwischen Raffaffna am Dniepr, und Liubowiczy versammeln. Rur bie Infanterie-Division Dombrowefi, und eine Brigade leichter polnifcher Reiter (von Latour-Maubourg's Seertheil) blieben rechtshin entfendet um Bobrugef zu beobachten, und Die Abtheilung bes Generale Dertel bei Mogyr im Zaum zu halten. Es maren (ohne Latour-Maubourg's 4000 Reiter) über 185,000 Mann Die fo auf zwei Bunften - Liosna und Liubowiczy - vereinigt werben follten. In ber Richtung von Belifh über Boretichie nach Smolenst blieb gar nichts vom Feinde außer 3 Bataillonen 8 Schwabronen bie ber Bicefonig von Italien in Surafh zurudließ um Wingingerode zu beobachten ; bavon mußte fich felbft Barclay boch am Ende überzeugen.

Am 10. August nämlich wurden Arasnow's Kosaden von Cholm aus, Wingingerode's leichte Reiter aus der Gegent von Duchowtschina her, zur Erfundung gegen Poretschie in Bewegung gesetzt, und bericheteten bald daß sich ber Feind von dort zurückziehe, und zwar bis Trubislowo auf der Straße nach Witepst.

Um folgenden Tag lief die Nachricht ein daß der Feind in derselben Richtung bis Kolyschfty zurückgewichen sei. General Windingerode ging über die Düna, und am rechten User gegen Wittgenstein aufzusuchen. Wrasnow beobachtete mit seinen Kosacken die Strecke zwischen Kolyschfty und der Düna. Platow, der bisher bei Gawrify vor der zweiten Urmee gestanden hatte, nahm jest, mit den sieben Kosacken-Regimentern die er unmittelbar bei sich hatte, Krasnow's frühere Stellung bei

Cholm ein; Graf Pahlen rudte als Verbindungspoften zwischen beisen Armeen nach Luticha; Schachoffston ftand mit seiner Abtheilung noch immer bei Kasplia.

Daß bie erfte Urmee unter biefen Bedingungen nicht eine gang nublofe Bewegung vorwarts gegen Boretichie machte, ift fehr natur= lich. Ueber feine bamalige Anficht ber Dinge und feine nachften Plane äußerte fich bann Barclay, eben auch am 11. in einem Schreiben an Bagration, in folgender Beije: "Die Bewegungen ber erften Armee nach Smolenof hatten einzig jum 3wed auch bie zweite Urmee in bie Rabe biefer Stadt heranguziehen, und bem Feinde ben Weg in bas Innere bes Reichs vollständig zu verlegen. Da bies Biel erreicht ift, liegt ber erften Armee nun ob bie Berbindung mit bem Grafen Bittgenftein zu eröffnen, ber in ber Wegend von Bolopf gurudgelaffen wurde, und unterbeffen in folder Stellung ju bleiben, baß fie nothigenfalls ber zweiten Urmee, welche bie Strafe nach Mosfau zu beden hat, gu Bulfe fommen fann. " - Das Gefühl bag bie vorhandenen Rrafte jum Angriff nicht ausreichten, und bag man baburch auf bie Bertheis bigung angewiesen fei, zeigt fich wieber ichon in Diefen Worten, und fpricht fich bann noch bestimmter in bem Berlangen aus bag Tormaffom und Tichitschagow in Seite und Ruden bes Feindes thatig und entichloffen vorgeben möchten.

Dieses Gefühl bessen er nie ganz Meister werden konnte, so oft er sich auch, vom Kaiser und seinem Hauptquartier gehest und gespornt, zu einem heroischen Entschluß hinaufzuschrauben sucht, veranlaßt ihn am 12. August in einem Schreiben an Tschitschagow, auf die Grundsibee des ursprünglichen, Phull'schen, Operationsplans zurückzugehen, die er zu seiner Zeit bekämpft und verworsen hatte! — Erschreibt dem Admiral, den man damals gegen den Duiester herangesommen wußte: "Unter den gegenwärtigen Umständen ist es der ersten und zweiten Armee nicht erlaubt so zu versahren daß das Innere des Reichs, welsches sie beden, durch den geringsten Unfall in einem allgemeinen Tressen einer Gefahr ausgesetzt werden könnte, und darum ist ihre desenstve Lage eine beinahe unthätige. Die Entscheidung des Kriegs durch rasche Angrissbewegungen hängt unmittelbar von der Moldauischen und von der dritten Armee ab, und dies entspricht auch dem allgemeinen Kriegss

plan, bem ju Folge berjenige Theil bes Beeres gegen welchen ber Feind feine Sauptmacht wendet, ihn aufhalten foll, mahrend ber andere, ber eine geringere Bahl bes Feindes gegen fich bat, diefe über ben Saufen werfen, und ber Sauptarmee des Feindes in Flanke und Ruden geben 3ch habe beshalb ichon vor langer Zeit und mehr als einmal ioll. bem General Tormaffow Mittheilungen gemacht, und wunsche von Bergen bag Gie auf biefem Theil bes Rriegoschauplages burch Ihre Unfunft eine neue Thatigfeit bervorrufen mochten; ich bitte Gie beshalb auf bas allerbringenbfte : ware es nicht möglich, wenn nicht burch Bewaltmariche, boch auf Bagen, wenn auch nur einen Theil Ihrer Truppen fo schnell ale möglich in ber Richtung auf Robryn vorwarts au bringen, und bemnachft bann auch ben Reft ber Urmee, indem Gie fich zu gleicher Zeit in genaue Berbindung mit bem Ben. Tormaffon feten, um von ihm alle Ausfunft über bie Lage ber britten Urmee gu erhalten, Die ich felbst nicht in folder Bestimmtheit habe wie ich jum Rugen bes Dienstes mohl munichte. "

Es ift nicht zu leugnen bag Unflarheit und Wiberfprüche fich fteigern wie Barclay's Lage schwieriger und peinlicher wirt. es helfen ober bedeuten bag man bem Keinde ben Weg in bas Innere tes Reichs "vollständig verlegte" - bag man fich ihm gerate in ben Weg ftellte, wenn man boch nicht eine Schlacht annehmen, vielmehr ber Entscheidung ausweichen, und ben Rrieg in bie Lange gieben wollte? - Das Innere bes Reichs vor jedem Angriff ichugen, und ben Rrieg in die Lange giehen indem man ber Entscheidung ausweicht, biefe beiben Borftellungen bie fo feltfam verbunden und burch einander geflochten auftreten, fteben im vollfommenften Widerspruch und heben einander auf. Der Bebanke, baß bie Entscheibung eben weil in ber Beit, nothwendig auch im Raum weiter hinausgeschoben werben muß; baß, wenn man fie nicht auf ber Stelle annehmen will, gar nicht bavon bie Rebe fein fann bas Innere bes Reichs ju fcugen, vielmehr gar nichts Unteres übrig bleibt als tief in bas land gurudguweichen und ben Feind gleichsam babin mitzunehmen -: ber gewinnt auch jest noch fo wenig Boben ale fruher, jur Zeit ale Graf Liewen ihn zuerft im ruffifchen Sauptquartier aussprach. Wenn man Alles zusammen nimmt was Barclay anordnete und barüber außert, glaubt man freilich

einigermaßen zu übersehen, zu welcherlei Ergebniß er für jest in seinen qualenden Zweiseln gelangte. Zum fühnen Angriff sehlt ihm der Entsschluß; dagegen ift er, oder glaubt er sich wenigstens, bereit eine Bersteidigungsschlacht anzunehmen "um den Feind aufzuhalten" — aber die Grunde eines solchen Handelns sind in seinem Geiste keineswegs zu vollkommener Klarheit gediehen.

Auch ben Abmiral Tichitichagow mußte Barclay bitten, weil er ibm nichts zu befehlen hatte. Wie eng überhaupt ber Rreis mar in welchem er wirklich befehlen konnte, bas follte Barclay noch an bemfelben Zage in überrafchenber Beife erfahren. Un biefem felben 12. August nämlich marfchirte Bagration mit ber zweiten Armee von Brifas-Bodra nach Smolenst zurud, ohne Barclay weiter um feine Deinung zu fragen, ohne bie mindefte Rudficht auf beffen Blane und Unfichten. Unter feinen Grunden führt Bagration ben Mangel an gutem Baffer bei Brifas-Bydra ganz zuerft an, und biefe Rlage mag wohl nicht gang aus ber Luft gegriffen gewesen sein. Es war ein beißer, trodener Commer; Duellen und Brunnen verfiegten, bas ruffifche Beer fühlte ben Mangel an Trinfwaffer mehr als einmal brudenb genug; bas frangofifche, bas überall ichon ausgeschöpfte Brunnen und getrubte Bache fant, litt naturlich fehr viel mehr, und bas ichlechte Sumpfwaffer mit bem man fich behelfen mußte, mag nicht wenig beigetragen haben bie Ruhr zu verbreiten. Ferner befürchtete Bagration daß ber Keind ben linken Flügel bes gesammten Beeres umgeben und Newerowofy angreifen werbe, um fich bann ber Stadt Smolenof und ber Strafe nad Mosfau zu bemächtigen. Er ließ nur feinen Bortrab unter Baffiltichitow bei Bolotowaia fteben, und zu beffen Unterftugung bei Debritzy ben General-Lieutenant Rurften Gortichafom mit ber Divifion zusammengesetter Grenabier-Bataillone und acht Schwabronen Rebenher aber verbarg Bagration feineswegs bag ihn eigentlich blos leibenschaftlicher, auf bas Sochste gesteigerter Unmuth zu biefer Bewegung rudwarts frimmte -: recht eigentlich in bem Augenblid in welchem fich Barclan bereitete wieber vorwarts zu geben.\*)

<sup>\*)</sup> Danilewein läßt Bagration icon' am 9. nach Smolenef gurudmarichiren : ein gang unbegreiflicher Irrthum.

Die leichten Truppen die den Bewegungen des Feindes folgten, meldeten nämlich am 12., daß alle beobachteten Abtheilungen des feindlichen Heers über Rudnia hinaus wichen, und die ganze Macht Napoleon's sich in der Gegend von Babinowiczy, Liubowiczy und Dubrowna vereinige. "Ich schloß daraus," sagt Barclay (Denksichtis) "daß der Feind die Absicht habe und von dieser Seite her anzugreisen; vielleicht in der Hossung einen Theil der ersten Armee, die sich dis Poretschie ausgedehnt hätte, abzuschneiden (von Smolenst). Um diesem seindlichen Anschlag zuvorzutommen entschloß ich mich beibe Armeen in einer der besten Stellungen die wir im Lause des Feldzugs gefunden hatten, bei Wolosowaia zu vereinigen, und hier die Schlacht abzuwarten."

Auch Bagration wurde natürlich wieder aufgefordert vorzugehen. Barclay erwartete am 15., bem Geburtstag Napoleon's, angegriffen zu werden. "Greift der Feind und nicht an, dann suchen wir ihn seleber auf, "schried er dem Fürsten Bagration: "und um so zuversichtsticher da jest unsere rechte Flanke frei ift!" — Das machte, wie es scheint, in seiner Vorstellung einen großen Unterschied; nachdem die Gesahr von Poretschie her beseitigt war, konnte man es auf eine Hauptschlacht ankommen lassen.

Nach zwei Märschen nahm die erste Armee am 14. August Stelsung zwischen Wolosowaia und dem Kasplia See; Graf Pahlen, der an der süblichen Spige tes Sees das Dorf Waulina besetzte, bildete den äußersten rechten Flügel; Platow wurde die Insowo vorgeschosden; das Hauptquartier fam nach Gawrift, "Es war zu wünschen," äußert Barclay, "daß der Feind und in dieser Stellung angriff; alle Bortheile wären auf unserer Seite gewesen." — In der Erwartung eines solchen ernsten Zusammentressens mit dem Feinde mußte man nun auch von Neuem überlegen wo der Rückzug hingehen sollte, im Fall der Berlust einer Schlacht ihn nöthig machte. Da so viele einsstußreiche Leute von einem weiteren Rückzug gar nicht hören wollten, war man die jest noch zu keinem Beschluß in dieser Beziehung gekommen; und nichts war vorbereitet. Erst hier, am 14. August, wurde der Beschluß gefaßt die nöthigen Verpsegungsmaaßregeln für den möglichen Fall eines Rückzugs auf der Straße nach Mossau zu tressen.

Aber ber Entschluß hier eine Vertheibigungsschlacht zu liesern nachdem man eine anscheinend so günstige Gelegenheit versäumt hatte, wurde natürlich wieder allgemein und bitter getadelt. Auch Toll fonnte sich davon nichts versprechen; es war ihm ein schlechter Ersaß für seine Plane! — Auch sand man daß die Stellung für die vereinigten Urmen zu eng sei —: eine gar seltsame Bemersung, die wenigstend gewiß nicht von Toll herrührte. Aber man war nun einmal im Zug zu tadeln, und es läßt sich densen wie die bereits herrschende Berstimmung durch die Hin= und Hernärsche gesteigert werden mußte, die leicht vollsommen planlos erscheinen fonnten, und jedenfalls schwanzende Unentschlossenheit verriethen. — Wenn Barclay sich hätte auf faiserliche Besehle berusen können, die ihm Zaudern und Abwarten zur Pflicht machten —: wie leicht und sicher hätte er sich dann in einem bestimmten Sinn bewegen können! — wie leicht wäre es dann gewesien den Sturm zu beschwören, und Schweigen zu gebieten!

Die Bewegungen beider Armeen paßten wieder nicht ganz zu- sammen. Man wäre nichts weniger als beisammen gewesen wenn am 15. wirklich ein Angriff ersolgte. Bagration, eben erst bei Smolensk eingetroffen, konnte oder wollte nicht am 13. schon wieder einen starken Marsch machen. Er setzte sich zwar in Bewegung, aber wie es scheint erst spat am Tage und nur mit dem VIII. Infanterie-Corps (Borosbin) und der Reiterei; wie weit er kam ist nirgends gesagt. Rayewsky blieb mit dem VII. Corps dis zum folgenden Tag bei Smolensk, ohne daß dabei irgend eine strategische Absicht zum Grunde lag; wahrsscheinlich aus nicht sehr wichtigen Ursachen untergeordneter Ratur, die in den russischen Berichten nicht einmal angeführt werden. Und boch, daß er so, sast zussällig, in der Nähe blieb, schlug dem russischen Heer zu großein Glück aus!

Denn eben als bas russische Heer sich wieder gegen Rudnia vorsbewegte, schritt Napoleon zur Ausführung bes, wohl schon etwas früher entworsenen, Plans seine ganze Heeresmacht auf das linte Ufer bes Onieprs zu versehen, und auf der Straße von Orscha nach Smoslenst vorzudringen. Wie verschieden das Urtheil ausfällt je nachdem der eigene Standpunft ein anderer ist! — Buturlin, der in Jomini's Richtsteig den Schlüssel zu allen Geheimnissen und Rathseln der Stras

tegie zu besiten glaubt, nennt biefen Bug " bas ichonfte Manoeuvre welches Rapoleon im Lauf bes gangen Feldzugs ausgeführt hat" (le plus beau mouvement qu'il ait exécuté de toute la campagne) - : Claufewit bagegen findet bier "bas Unbegreiflichfte im gangen Relbsuge." Das ruffifche Beer felbft war allein ber Gegenftant aller Drerationen Rapoleon's; bes Sieges gewiß suchte er eine Schlacht, und glaubte weiter nichts zu bedurfen. Da fann fich Clausewis nicht erflaren warum Napoleon nicht lieber mit gesammter Macht über Rudnia gerade auf die ruffifche Urmee und Smolenef losging, anftatt eine feitwarts ausbiegende Bewegung zu machen, burch welche er einen bebeutenben Fluß, eine von Mauern und Thurmen umgebene, gegen ben fturmenben Ungriff mohl zu vertheibigente Stadt, überhaupt ichwierige Engniffe zwifchen fich und feinen Begner brachte. Wie fchwierig mar ber lebergang burch Smolenst auf bas rechte Ufer bes Dniepre auf bas Napoleon boch gurud mußte um feinen Teind aufzusuchen! - wie leicht fonnte Barclay fein Seer in Sicherheit bringen, ehe Napoleon bamit fertig mar !

Aber mahricheinlich fürchtete Napoleon nach feinen bisherigen Erfahrungen die ruffifche Urmee werbe wieder vor ber Enticheibung gurudweichen wenn er einfach gerade auf fie losginge - und hoffte bagegen Emolenof im Ruden berfelben gar nicht ober fcmach befet au finden ; fo fonute er barauf rechnen fein Beer bort wieber auf bas rechte Ufer hinüberzubringen ehe Barclay und Bagration von ihren unficher tappenden Bewegungen vorwarte gurud waren, und fie gerabe baburch unabweisbar zu ber ersehnten Schlacht zu zwingen, baß er ihnen bie Strafe nach Mostau und in bas Innere bes Reichs verleate. Es icheint alfo wohl bag er biedmal ausnahmsweise bie Wahrbeit fagt in bem Fabelbuch, welches er feinen Getreuen in St. Belena bictirt bat, benn bort werben ungefahr biefe Brunde fur fein Berfah= ren angeführt. Aber freilich bleibt trop biefer Erflarung noch mancher Ameifel zu lofen. Gerade in bem Mugenblid, in welchem ber Bug begonnen murbe, am 13. August, zeigte fich im Grunde wenig Ausnicht baß er gelingen fonnte. Es fame barauf an ju wiffen in wie weit Ravoleon bamale von ber Stellung bes ruffifchen Seeres unterrichtet war : wo er bie erfte Urmee vermuthete, und ob wirflich Baffiltschi=

fow's Stellung bei Bolofowaia ihm Bagration's Rudmarsch auf Smolenst vollfommen verbarg. Wie die Sachen jest stehen ift nur bas Eine vollfommen flar, baß ben französischen Generalen burchaus die Kenntuiß ber Dertlichkeiten fehlte, und baß bieser Umstand einen sehr großen Einfluß zu Gunsten ber Russen, auf ben Gang ber Ereigenisse übte.

Am 13. wurden bei Chomino und Rassassina die nöthigen Brücken über den Onievr geschlagen; Davoust, schon jenseits des Flusses, deckte die Arbeit. Noch an demselben Tage gingen Murat mit Nansouty's und Montbrun's Reitern, und Ney dei Chomino auf das linke User hinüber; Grouchy, und die drei früher bei der Hauptarmee zurückbehaltenen Divisionen von Davoust's Heertheil bei Rassassina; Junot rückte aus Orscha gegen Romanowo heran, Poniatowski erreichte diesen Ort im Marsch von Mohilew auf Krasnoi. Um 14. brach auf dem äußersten rechten Flügel Latour Maubourg von Rogatschew auf um über Mstislawl auf Smolensk zu marschiren. Der Vicekönig Eugen und die Garden gingen bei Chomino über den Oniepr, auf dem rechten User blieb nur Sebastiani's leichte Reiter Division, von Montbrun's Corps, jest unter dem Generallieutenant Pajol, mit dem Austrag auf dieser Seite gegen Smolensk vorzugehen.

Murat, bem Ney auf bem Tuße folgte, erreichte mit ben brei Reiter - Corps schon in aller Frühe Liaby, und erschien um brei Uhr Rachmittag vor bem Städtchen Krasnoi, das von einem ruistichen Bastaillon besetht, rasch erstürmt wurde. Newerowsky, der seine Insanterie hinter dem Städtchen aufgestellt hatte, und länger verweilte als gerathen war, weil er, wie es scheint, nur eine nicht bedeutende Abtheistung des französischen Heeres gegen sich im Anzug wähnte, sah sich nun in einer sehr üblen Lage, aus der er sich, wie besannt, in sehr rühmlicher Weise rettete. Seine wenige Reiterei wurde sogleich vollsständig aus dem Felde geschlagen; auch seine Artillerie, die sieden Geschütze verlor, mußte sich durch die Flucht retten; das Fußvolf, auf sich selbst augewiesen, zog sich, die zahlreichen Ansälle der französischen Reiterei abweisend, mit einer Fassung zurück, die man kaum glaubte erwarten zu dürsen, da diese Division zu zwei Drittheilen aus ganz neu gebildeten Bataillonen bestand; ein Umstand dessen oft mit Bes

munberung gebacht wirb. Doch fommt es wohl öfter, ja eigentlich fehr oft, vor daß gerade folche unerfahrene Truppen in ahnlichen Fallen gang Ueberraschenbes leiften. Wenn nur ber erfte, allerbinge febr gefährliche Moment, gludlich vorübergeht, ohne baß ein panischer Schreden Unordnung und Unheil veranlaßt, wenn Glud und Bufall wollen bag ber erfte Unfall bes Feindes abgewiesen wird, bann machft ben Neulingen ber Muth gang gewaltig, und ihre Buverficht wird um fo größer je weniger fie Erfahrung haben, je weniger fie bie Schwierigfeit ber eigenen Lage einsehen. Auch Die Dertlichfeit fam ben weis chenden Ruffen einigermaagen zu ftatten, Die fehr breite Boftstraße auf ber Newerowofn fich gurudgog, ift namlich zu beiben Geiten mit Graben und einer boppelten Reihe großer Birfenbaume eingefaßt -: fein übler Schut gegen planlose Reiter = Angriffe, Die Murat nicht burch feine Artillerie vorzubereiten verstand. Murat beschränfte fich barauf immer wieder von Reuem einzelne Regimenter, ja einzelne Schwadronen, in wilber Unordnung auf bie burch Graben und Baume gefchutsten Maffen bes ruffifchen Fugvolfs zu hegen, und dabei founte freilich nicht viel heraustommen. Uebrigens barf man fich bie Ordnung bes Rudzugs auch nicht wie auf bem Erercirplat benfen. Rewerowsty hatte aufänglich, ob Bataillon ober Regimenterweise miffen mir nicht, volle Quarres gebilbet; nach und nach aber brangte bie gange Maffe fich zu einer Colonne ohne Gliederung zusammen. Dorf mo ber Schut ber Graben und Baume eine Strede weit aufhörte, trat ein besonders schwieriger Augenblick ein ; es scheint fast als fei hier ber Schweif ber Colonne von ber Strafe abgebrangt und übel zugerichtet worden; jedenfalls fommt wohl ein bedeutender Theil bes Verluftes ben Rewerowell erlitt, auf biefen Augenblid. Rewerowsty hatte bie Borficht gebraucht ein Bataillon und zwei Geschütze voraus. aufdiden, um an einem Bach, binter einer Engniß einen Boften gu feiner Aufnahme bereit zu haben. Sier enbete bie Berfolgung, mahr= icheinlich wegen ganglicher Ermubung ber Pferbe; bas Feuer jener beis ben Geschüpe gab gleichsam bas Beichen bagu. Remerowety ber 1500 Mann, barunter 800 Befangene verloren hatte, fah fich gerettet, und lagerte bie Racht bei Rommia.

Ruffifcher Seite erreichte Barclan, wie ichon gejagt, Die bei Bolo-

fowaia gewählte Stellung; Bagration traf mit ber Infanterie bes VIII. Infanterie-Corps bei Nadwa ein; aus ben ruffischen Berichten läßt sich nicht mit Bestimmtheit ersehen, ob er nicht gar erst am 15. früh borthin gelangte. Die 2. Kurasser-Division, welche zu biesem Corps gehörte, war jedenfalls am 14. Abends weiter zurück gegen Katan, wir wissen nicht genau wo; Rayewsty, gegen Abend erst auss marschirt, biwachtete nicht volle zwei Meilen von Smolenst.

Melbungen famen von Newerowsky; noch in der Nacht ersuhren beibe Oberbesehlshaber, Bagration und Barclay, daß er bei Krasnoi von überlegener Macht angegriffen sei; aber seltsamer Weise versiel man tennoch in beiden Hauptquartieren nicht darauf, daß Napoleon mit seinem ganzen Heer auf tas linke Ufer des Dnieprs hinüber gegangen sein könnte, und begnügte sich fürs erste mit ziemlich lässigen Maaßregeln, mit denen man allenfalls gegen eine mäßige Abtheilung des französischen Heere ausreichen konnte. Navewsky erhielt von Bagration den Besehl nach Smolensk zurück, und durch die Stadt nach Krasnoi vorzugehen, um Newerowsky zu unterstüßen; nähere Vershaltungsbesehle konnte er selbst auf seine anstrückliche Anfrage nicht erhalten: wie es scheint glaubte man also, daß Newerowsky sich wohl bei Krasnoi selbst, oder ganz in der Nähe behanptet habe, und daß die Unterstüßung genüge das linke Dnieprs Ufer vollkommen sicher zu stellen!

Im Uebrigen vereinigte Bagration am 15. früh bei Nadwa bie unter Bassiltschifow und Gortschafow zurückgelassenen Abtheilungen mit dem VIII. Infanterie-Corps. Platow, durch 2 Bataillone Jäger und 1 Dragoner-Regiment verstärft, erhielt den Beschl dem Feinde über Telissenwo, in der Nichtung auf Lindowiczy zu folgen; Graf Bahlen sollte ihn unterstüßen. Zugleich entwarf Barclay einen gar seltsamen Plan, der entschieden beurfundet daß man sich mit durchaus irrigen Borstellungen beschäftigte, und Bagration, der sonst so ziemlich Allem und Jedem widersprach was von seinem Collegen fam, ging diesmal bereitwillig auf dessen Borschläge ein. Barclay verfügte nicht mehr und nicht weniger als daß der Fürst Bagration mit der gesammeten zweiten Armee bei Katan über den Dniepr gehen solle, um auf dem fürzesten Wege den französsischen Abtheilungen bort entgegen zu treten!

— "Im Fall es nothig sein follte, " schrieb er babei, "tann ich Sie verstärfen, und selbst werde ich bann bem Feinde folgen " — (natürlich gegen Liubowiczy hin).

Dem Kaiser melbete Barclay an bemselben Tage: "Die Bewesgungen bes Feindes gegen ben Oniepr und auf das linke User besielben, wodurch er beinahe die ganze Landstrecke zwischen bem Oniepr und der Düna verläßt, mussen in Berwunderung sehen; aber sobald ich mich von seinen wirklichen Absichten überzeugt habe, werde ich nicht ermansgeln meine Maaßregeln ben Umftänden gemäß zu nehmen, und die Armee in eine Stellung bringen in der ich, immer im Stande den Fürsten Bagration zu verstärfen, nichts desto weniger die Landstrecke zwissichen dem Oniepr und der Düna behaupten fann."

Durch bas VI. Infanterie-Corps bei Nadma abgelöft, marschirte Bagration auch wirklich in ben Nachmittagsftunden beffelben Tages nach Katan, wo zugleich mit Brüdenschlagen der Anfang gemacht wurde. Best anderten sich die Ansichten.

Muf bem linken Ufer bes Fluffes hatte Napoleon im Lauf Diefes Tages die Ruffen nicht gedrängt; Die Daffe feiner Truppen fonnte nicht schnell genug berantommen. Ravewoft, ber Newerowoft aufgenommen, fich brei Werfte por Smolenof, hinter einem Grund aufgeftellt, und feinen Bortrab noch brei Berfte weiter vorgeschoben hatte, Durfte ruhig fteben bleiben bis zur Racht. Erft nach vier Uhr Rach= mittage erichien Die Spibe ber anrudenden Frangofen im Ungeficht feines Bortrabs, ber fpater burch Umgehung feines linfen Flugels jum Rudzug genöthigt wurde, ohne bag es zum Gefecht gefommen ware. In ber Racht ging Rayewsty nach Smolenef gurud, wo er fich in ber Stadt felbit und ben Vorftabten mit Erfolg zu behaupten hoffte. -Rapoleon brachte die Racht vom 15. jum 16. in Korntnia gu; überhaupt von bem Thun ber ruffischen Urmee schlecht unterrichtet seitbem er bas alte, wirkliche Rugland betreten hatte, wo fowohl bie polnischen Juben als eine gewiffe halbgebilbete und gang verberbte Rlaffe bes Mittelftandes, und mithin Die Spione fehlten, erhielt er hier Melbungen bie ihn glauben machten bag Barclay Smolenet fchon feit brei Tagen geräumt habe. Das war ein fur bie Beschichte bes nachften Tages, und felbit fur ben Gang bes Feldzuge nicht unwichtiger Umftant, benn man glaubte nun frangofifcher Geits gunachft feine febr große Anstrengung nothig.

Smolenof in Bertheidigungoftand gu fegen, baran batte im ruffi= ichen Sauptquartier fein Menich ernstlich gedacht; nicht sowohl bes= balb weil man felbft mit Ungriffsplanen beschäftigt mar, als weil man ben Keind eben nur zwischen bem Oniepr und ber Dung, von Bitepet her erwartete, wie fich bas noch in Barclay's etwas naiver Bermunderung ausspricht. Der Buftand ber Stadt und ihrer Mauern ift aus Bleffon's Beschreibung hinlanglich befannt. Die alte, gewaltige Stadtmauer, 40 Ruß boch und 18 Ruß bid, mit ihren 17 theile vieredigen, theils zwölf = und fechzehnedigen Thurmen, fonnte freilich ohne alle Borauftalten nur wenig für bie Bertheibigung benütt merben, war aber auch bem Angriff unzugänglich, und gewährte ben Bertheibigern ben febr großen Bortheil, bag ber Rampf auf wenige Bunfte beschränft murbe, wenn ber Feind bis hierher vordrang : auf bie beiben Thore nämlich, und einige Deffnungen in ber Mauer, burch welche einzubringen gewiß feine leichte Aufgabe mar. Un ber Beftfeite ift die Mauer unterbrochen; ein baftionirtes Funfed, Erbban von ftarfem Brofil, von Beter bem Großen angelegt, fverrt bie Deffnung; ein flacher trodner Graben, und ein bebedter Weg ohne Ballifaben umgeben bas Bange, und weiter vorwarts gewähren bie Borftabte, an ber Ditfeite verichangt, und tief eingeschnittene Thaler, bie fich zu beiben Seiten von ber Sobe bes flach ausgebreiteten Gelanbes vor ber Statt, um tiefe berum ju bem binter ihr vorbeifliegenben Oniepr binabfenten, ber Bertheibigung gunftige Dertlichkeiten.

Sobald Murat's Reiter und Rey's Fugvolf am 16. fruh vor ber Statt eingetroffen waren, entspann sich ein Gefecht, bas indessen ben ganzen Tag ziemlich unbedeutenb blieb. Rawewsty selbst, ein sehr tüchtiger und verdienter Offizier, ber allerdings bem Heer und Rußland durch die Behauptung ber Stadt einen großen Dienst geleistet zu haben glaubte, äußert bennoch: "Ich schlug mich mit bem sesten Borsat nösthigensalls unterzugehen auf diesem Ehrenposten ber Rettung. Wenn ich aber auf ber einen Seite die wichtigen Folgen des Gesechts erwäge, auf der anderen den geringen Verlust den ich erlitt, bann sehe ich sehr flar daß der Erfolg nicht sowohl durch meine Anstalten bestimmt wurde,

als durch den geringen Nachbruck der Angriffe Napoleon's. " — Diese Worte führt namentlich Danilewsty an, und läßt nichts besto weniger bas unbedeutende Gesecht in seiner Beschreibung zu einem hartnäckigen Heldenkampf werden. Freilich aus leicht begreislichen Gründen. Er sindet so die Gelegenheit den nachherigen Feldmarschall Pastiewitsch, der damals als General Major unter Navewsty die 26. Insanteries Division besehligte, in einer sehr glänzenden Rolle ruhmgefrönt aufstreten zu lassen —: oder vielmehr er schafft diese Gelegenheit.

Bon ben nachmittageftunden an fonnte auch Raveweft mehr und mehr auf ausreichenbe Unterftugung rechnen. Sobalb nämlich Bagration bei Ratan erfuhr bag bie frangofische Armee bereits über Rorytnia hinaus gegen Smolenst vorgebrungen, und folglich feine Möglichkeit mehr fei ihr ben Weg babin zu verlegen, padte er feine Brude wieder jufammen, und marichirte eilend bas rechte Alugufer entlang nach Smolenof. Balb nach Mittag erichienen feine erften Truppen auf bem hoben Ufer hinter ber Stadt; nach und nach bie gange gweite Urmee. - Spater am Abend traf auch bie erfte Urmee hinter Smolenot ein. Sie war fruh, noch vor Tagesanbruch, nachtem Rayewofh's Berichte bem General Barclay bie Augen geöffnet hatten, von Bolofomaia und Nadma aufgebrochen, und hatte bie feche Meilen in einem Gewaltmarich gurudaelegt. Barclay's Seer marichirte in zwei Colonnen, von benen bie eine unter Tutschkow bem 1. (III. und IV. Infanteries, I. Reiter-Corps), auf bem ichon öfter bes nutten Wege über Luticha und Lawrowo Die Strafe nach Poreticbie erreichte, und auf biefer herangog; Schachofston's Abtheilung, bie bisher bei Rasplia ftant, folgte auf bemfelben Wege. - Die andere Colonne, unter bem Großfürften Ronftantin (bas II. und V. Infanterie- und II. Reiter - Corps) verfolgte ben geraben Weg über Brifas-Wybra und Schalomes. Dochturow, ber mit bem VI. Corps von Natwa auf dem fürzeften Weg über Tichabury und Rafitnia auf Smolendf jurudging , bilbete eine besondere Colonne. Graf Bablen ging mit bem Nachtrab bis Brifas-Bybra gurud. - Toll hatte bie Nacht vom 15. jum 16. nicht im Sauptquartier zugebracht. weiter vorwarts begeben, und übernachtete in einer verlaffenen Bauernhutte, in ber Abficht am folgenden Tage an ber Spipe bes Mariches gu

bleiben, und das Gelande gegen Liubowiczy hin zu besichtigen. Einer seiner Offiziere, der Lieutenant Stscherbinin, war nicht wenig verwunsbert, als er früh gegen Worgen vor die Thure trat, die Zäger die zu Platow's Abtheilung gehörten, im Rückmarsch gegen Wolosowaia vorbeiziehen zu sehen. Er weckte Toll, man warf sich rasch zu Pferde, und eilte nach Gawrify zurück— und da hier Barclay nicht mehr zu sinden war, ohne Ausenthalt weiter. Der ferne Kanonendonner von Smolenost her rechtsertigte ohne weitere Erörterungen ben Rückmarsch vollsommen, aber Toll meinte doch Barclay hätte bei alledem wohl seinen General-Quartiermeister können aufsinden lassen. — Uedrigenos traf er diesen General erst auf dem hohen Thalrand bei Smolenost wieder.

Es fragte fich nun was weiter geschehen follte, und ba ift es nicht ohne Intereffe aus Barclay's Denfschrift zu ersehen wie ihm Die Lage ber Dinge erschien, und was er beabsichtigte. Um so mehr ba Buturlin nicht genügende Ausfunft giebt, und ber Bergog Eugen von Bürttemberg gar feine. Danilewoft ber, wie man wohl ficht, febr gut unterrichtet ift, beschränft fich barauf einiges Material mitzutheilen, aus bem fich allenfalls errathen läßt was er feinen Beruf fühlt zu ergablen. Um wenigsten trifft bie in ber " Beschichte ber Rriege in Guropa feit 1792" aufgestellte Bermuthung gu. "Bahricheinlich, fagen bie Berfaffer, lag biefen Unordnungen (zur Bertheibigung von Emolenof) feine andere 3bee jum Grunde als: mit Bewinn einiger Tage bem Teinte beim Ungriffe ber Statt einen namhaften Menichenverluft ju verursachen, worauf baun bie Bewegung nach bem Innern fortgefest werben follte. " - Colche Abfichten wurden ohne Zweifel gum Grunde gelegen haben, wenn ein Rudzug weit hinein in die Brovingen Plan gewesen mare. Aber bavon war nicht bie Rebe. Barclay wollte bei Smolenof freilich nicht eine entscheibende Sauptschlacht annehmen, hatte aber bafur nur ben einen Grund bag bier fur bie ruffifche Urmee fein vortheilhaftes Schlachtfelb, und bie Rudzugslinie nach Mostau, mit ber man fich gleichlaufend aufstellen mußte, gefährbet fei. er bachte nur an einen Rudzug bis in bie nachfte vortheilhafte Stellung mit geficherten Berbindungen. Er burfte, wie die Stimmung im Seer sowohl als in ber Umgebung bes Raifers einmal mar, jest noch weniger als früher an etwas Anderes benten, und ftieß felbst bei ber Ausführung biefes Gebankens auf einen Widerstand, dem er auf die Länge nicht gewachsen war.

"Napoleon's Absicht war sehr einleuchtend, " sagt Barclan (Denksichtit). "Durch biese unerwartete Bewegung (nach Smolenes) trennte er und von der Armee des Grasen Tormassow, von allen süblichen Gubernien, umd sogar von Mossau. Bei der geringsten Saumnis ihm diese Bortheile wieder zu entreißen benütte er die so gewonnene Zeit, und konnte und mit dem Uebergang über den Dniepr vor dieser Stadt zuvorkommen. Was für einen Eindruck und Schrecken hätte die Nachricht von diesem Ereignis in Mossau und in den süblichen Gusternien gemacht und erregt! — Am meisten mußte man um die Ufraine und Kleinrußland besorgt sein."

Seltsam baß auch hier wieder bie geographischen Borftellungen Die Sauptrolle fpielen, und bemgemäß Napoleon's Abfichten, wie man fie fich wohl bem Beift feiner Rriegführung gemäß benten muß, und wie er fie auch felbft in feinen fogenannten Denfwurdigkeiten ausspricht, gleichsam in umgekehrter Ordnung erscheinen. Barclay verfällt nicht Darauf bag Napoleon ihm ben Weg nach Mostau zu verlegen fucht, bauptfächlich um ihn gur Schlacht zu zwingen -: er nimmt vielmehr an Napoleon werbe es auch wohl auf eine Schlacht antommen laffen um bas ruffifche Beer von Mostau und bem Guben abzufchneiben. Buturlin gefällt fich barin biefe, bem feindlichen Seerführer geliehenen Borftellungen weiter auszumalen und in eine miffenschaftliche Form zu bringen, und fpricht mit vieler Bestimmtheit in Napoleon's Namen. Daß eine Schlacht mit verfehrter Fronte, Die er im Bewußtsein ber Heberlegenheit die ihm ju Gebote ftand, und der Felbherrngroße bie er mitbrachte, allerdings magen burfte, entscheibenber werben mußte als eine blofe Frontalichlacht, mag allerdings auch in Napoleon's Berechnungen gelegen haben -: aber bas ift etwas gang Anderes, und mochte auch wohl nur als eine erwunschte Steigerung bes möglichen Gewinns in Unschlag tommen. Sauptsache war und blieb eine fiegreiche Schlacht an fich. - Auffallend find bann auch bie etwas bunffen Andentungen in Beziehung auf Rleinrußland und Die Ufraine. Sollte man bort polnische Sympathien befürchtet haben? - Das ift faum zu glauben; benn nach Allem icheint es als ob bies, wenigstens bamale, eine giemlich unnüte Sorge gewesen mare.

"(Barclay's Denfichrift.) Es wurde bemgemäß beichloffen baß bie zweite Armee in ber Nacht vom 16. auf ben 17. auf der Straße nach Dorogobush (Mostau) abmarschiren, die erste Armee aber biesen gegen die rechte Flanke bes Feindes ausgeführten Marsch beden sollte. Sie sollte den Feind aufhalten bis die zweite Armee Solowiewo-Peresprawa am Oniepr erreicht haben wurde. Gin Theil der ersten Armee sollte dann auf demselben Wege solgen. Dem Fürsten Gortschasow lag ob mit einem starten Nachtrab (von der zweiten Armee) die Bunkte bei Gedeonowo und Sabolotie bis zur Ankunst der Armee besett zu balten."

lleber bie Maagregeln bie gunachft genommen werben follten waren bie beiben Felbherren einig; fie bachten fich aber, wie fich balb genug erwies, gang verschiebene Dinge babei. Barclay wollte Emolenof nur halten bis man fich wieber ber Strafe nach Dosfau gehörig verfichert, und bem Feinde unmöglich gemacht habe fie zu verlegen, um bann auf biefer natürlichen Rudgugelinie Stellung ju nehmen. Bagration bagegen verlangte man folle fich in biefer Verfaffung, Barclay hinter Emolenof, er felbft hinter ber Rolodnia, gang in bas Unbestimmte hinaus behaupten. Rapoleon's Angriffe fonnten nur entweber auf Smolenet geben, ober auf bie Strafe nach Mostau; Die erften follte Barclay abwehren, Die anderen übernahm er (mit einigen und breifig tausend Mann!) abzuweisen; und in biefer Form schien ihm ein Widerstand möglich, ber bem Borbringen bes Feindes Grangen fegen - mit anderen Worten nichts Geringeres als ben Wendepunft bes Relbzuges berbeiführen fonnte! - Er fcbrieb bem Raifer am 17., als er fich in Bewegung feste : "Ich hoffe bag ber Rriegeminifter (Barclay) ba er bie gange erfte Urmee vor Smolenof bat, Smolenof halten wirb. und ich werbe, wenn ber Feind Berfuche macht vorbei, und auf ber mosfauifden Strafe weiterzugeben, ihn gurudichlagen. " - Man fiebt, Die Worte find nicht ohne Runft fo gestellt, bag fie Barclay's Berfonlichfeit als ben Begenftand bezeichnen, ber allein ben Erfolg zweifels baft macht, und zur Unflage werben, wenn biefer General Emolenef aufgeben follte. Rach einigen andeutenben Worten Barclan's gu schließen, mochte die Trennung ber beiden Armeen, und ein entscheidenster Rampf in solcher taktischen Trennung bem Fürsten Bagration hauptsfächlich beswegen genehm gewesen sein, weil er badurch selbstständig auf ein besonderes Schlachtseld versetzt wurde, wo der Ruhm eines etwanigen Erfolges ihm allein und ungetheilt bleiben mußte.

Bagration jog Rayewsty an fich, brach am 17. um vier Uhr fruh auf, und nahm Stellung an ber Kolodnia, wenig über eine Meile von Smolenof, auf ber Straße nach Mostau.

Die Bertheibigung ber Stadt wurde bem General Dochturow anvertraut, ber bazu sein eigenes Infanterie-Corps (bas VI.) — die zurückgelassene Division Newerowsky, die Division Konownigyn vom III. Infanterie-Corps und zwei Regimenter ber 12. Division vom VII. Infanterie-Corps unter seinen Besehlen hatte.

Auf bem rechten Ufer bes Dniepr's ordnete sich ber Rest ber ersten Armee in bedeutender Tiefe, auf ber Straße nach Poretschie; zunächst stausend bas II. und IV. Inf.-Corps rechts und links derselben, breistausend Schritt hinter ben letten Häusern der Petersdurger Borstadt von Smolenst, die sich auf diesem Ufer ausbreitet. Hinter diesen Trupspen stand die 1. Grenadier-Division, weiter zurück das Gardes (V.) Corps, und ganz zulett die Kürassiere; sämmtlich rittlings auf der Straße. Ungefähr in gleicher Höhe mit dem II. und IV. Inf.-Corps, aber in einiger Entfernung von denselben, bildeten das I. und II. Reiters Corps, eines hinter dem anderen, den rechten, — das III. Reiters Corps den linken Klügel. Zahlreiche Batterien wurden die an den hohen Thalrand des Oniepr vorgeschoden, und saßten während des Gesechts die seinblichen Truppen zum Theil mit großem Ersolg in Flanke und Rücken. Reben der stehenden, wurden zur Verbindung mit der Statt noch zwei Schiffbrücken über den Alus geschlagen.

Napoleon's Heer hatte sich schon ben Abend vorher und mahrend ber Nacht vor Smolenof gesammelt; Nen, Davoust, Boniatowssi, und Murat's Reiter bildeten einen weiten Halbfreis um die Stadt; die Garben standen als Rückhalt hinter der Mitte; der Bice-König Eugen und Junot, der sich in ganz unbegreiflicher Weise verirrt hatte, waren noch zurud.

Sachverftandige haben es mehr als einmal faft unbegreiflich

genannt bag Napoleon überhaupt angriff nachbem es ihm einmal nicht gelungen war bie Stadt vor bem ruffifchen Beer zu erreichen und zu befeten; bag er fich nicht barauf beschränfte fie zu beobachten, um ben Saupttheil feines Beeres oberhalb, bei Brubifchtichemo, über ten fluß und auf die Strafe nach Mostau ju fuhren. Dann batte er bie Schlacht in Sanden beren er bedurfte. Es fragt fich welchen Ginfluß bier eine unftreitig fehr mangelhafte Renntniß ber Dertlichfeiten geubt Und bann miffen wir burch Chambran's Beugniß, baß Navoleon, was freilich feltsam genug flingt, erwartete, bas ruffische Beer werbe burch Smolenef vorruden um in ber Cbene vor ber Statt eine Schlacht anzunehmen. Ginigermaagen fonnte er in biefer 3bee baburch bestärft werben , bag bie Ruffen ben Tag , um acht Uhr fruh, mit an fich unbedeutenden Unternehmungen begannen, bie allenfalls ale bie Ginleitung zu einem Angriff zu beuten waren. Gie fuchten fich einiger Bunfte in ber Rabe ber Stadt wieder gu bemachtigen, welche bie Frangofen am Abend vorher befest hatten. In folder Taufdung ließ Napoleon ben gangen Bormittag bes 17. ungenütt verftreichen. Erft um zwei Uhr fcbritt er zum Angriff, und nun entspann fich ein heißer, blutiger Rampf von welchem ber Bergog Eugen von Burttem= berg ohne Zweifel bas mahrfte Bilb entworfen hat, und ber am Abend bamit endete bag bie Ruffen bie Borftatte verloren und auf bie eigentliche Stadt beschränft murben, was nicht gerade ein großes Ergebniß genannt werben fann - am wenigften ein irgendwie enticheibenbes. Einen Augenblid freilich - etwa um vier Uhr - fah es aus als fonnte ber Keind auch bie Stadt mit Sturm erobern , mas benn allerbinge für bie Ruffen einen fehr großen Berluft an Mannschaft und Befchut nach fich gieben mußte. Dochturow's Berichte lauteten febr bedenflich : "er fürchtete, bei ber ganglichen Erichopfung feiner Truppen ju unterliegen." - Faft mare es ben Feinden gelungen mit ben aus ber Vorstadt weichenden Ruffen zugleich durch bas Malachowsfische Thor in bie Stadt zu bringen; ber bebedte Weg und ber Graben maren theilweise in ben Sanben ber Sturmenben. Die Barbe-Jager, bie 4. Infanterie-Divifion (Bergog Eugen von Burttemberg, vom II. Infanterie-Corps) und gulett bie Jagerbrigate (Botemfin) ber 17. Divifion (ebenfalls vom II. Corps) wurden gur Unterftugung in bie Ctabt

vorgesendet; die gefährlichen Angriffe auf die Thore und die Citabelle wurden glücklich abgeschlagen; dem Feuer des Geschüßes, das in besteutender Menge vereinigt, dem Sturm darauf neue Bahnen brechen sollte, widerstand das alte seste Mauerwerf. Ein Ausfall den der Herzog Eugen mit zwei Bataillonen aus dem Malachowskischen Thore wagte, führte zur Wiederbesetzung des bedeckten Wegs an dieser Stelle. Die Stadt ging in Flammen auf. Den Berlust der Aussen giebt Buturlin auf 6000 Mann an; Barclay schäft ihn wiederholt auf "mehr als 4000", wohl etwas zu gering, wenn man bedenkt daß die 4. Division allein 1300 Mann außer Gesecht hatte. Der Berlust der Franzosen muß, nach der Dertlichkeit und der Natur des Gesechtes, reichlich das Doppelte des russischen betragen haben.

Barclay glaubte Smolensk nicht länger halten zu bürfen; trot ber bewiesenen Tapferkeit waren bie Truppen in ber Stabt schon an biesem Tage in Gesahr gewesen; nun kam noch bazu baß ber Keind von ben Höhen am User, beren er sich im Lause bes Tages bemächtigt hatte, die Brücken über ben Oniepr beschießen konnte; bas war sogar bereits geschehen, und die Berbindung mit ber Stadt wurde badurch sehr mißlich. Auch schien ber Zweck erreicht; Bagration stand auf der Straße nach Moskau und hatte den nöthigen Borsprung. "Der Keind wurde ausgehalten," schreibt Barclay (Denkschrift) —: "und die zweite Armee mit so vielem Erfolg gedeckt daß sie nicht einen Mann verlor."

Dem Kaiser berichtete er wenige Tage nach bem Treffen: "Unser Zwed bei Bertheibigung ber Trümmer ber Mauern von Smolenst, bestand barin, bie Ausschührung ber Absicht bes Feindes Jelnia und Dorogobush zu erreichen, aufzuhalten, indem wir ihn hier beschäftigten, und badurch bem Fürsten Bagration die nöthige Zeit zu verschaffen Dorogobush ungehindert zu erreichen. Smolenst länger zu halten hätte durchaus feinen Bortheil gewährt; es fonnte im Gegentheil die ganz nuplose Ausscheinger tausend tapserer Soldaten nach sich ziehen. Darum entschloß ich mich nach der gelungenen Abwehrung des Sturms, in der Nacht vom 17. auf den 18. Smolenst zu verlassen, nur die Betersburger Vorstadt zu halten, und mit der ganzen Armee eine Stellung auf den Höhen Smolenst gegenüber zu nehmen,

indem ich mir das Ansehen gab als ob ich hier eine Schlacht anneh-

Dieser Ansicht entsprechend wurde Dochturom mit seinen Truppen spat am Abend, erft um, ober nach eilf Uhr, aus Smolenst zuruckgezogen; gegen vier Morgens erhielt benn auch ber Herzog von Burttemberg Beschl die Stadt zu räumen. Diese Anordnungen erzeten unter ben höheren Offizieren bes rususschen Herrschen, haben wir bereits gesehen. Run fam noch hinzu baß die zweitägige Beshauptung von Smolenst, besonders das allerdings ehrenvolle Gesecht am 17., in welchem man aber benn boch am Ende einen Theil seines Schlachtselbes, nämlich die Vorstädte, verloren hatte, im russischen Beer als ein ruhmvoller und höchst glänzender Sieg betrachtet und geseiert wurde; namentlich bei den Heertheilen die nicht im Gesecht gewesen waren, erhob sich Alles zu einer siegesmuthigen, begeisterten Stimmung.

Bum Uebersluß traf eben gegen eilf Uhr ein Schreiben Bagration's im Hauptquartier ein. Dieser General forberte barin auf bie Bertheidigung von Smolenst sortzusepen, um zulest zum Angriff überzugehen. Der leitende Gedanke babei war, man solle ben Feind seine Kräfte in vergeblichen Sturmen verbrauchen lassen, und wenn er ganz erschöpft sei, über ben Fluß und burch die Stadt zum siegreichen Anzgriff vordrechen, um ben Sieg zu vervollständigen. Der Inhalt bieses Briefs blieb kein Geheimniß. Unmittelbar barauf erfolgte ber eben erwähnte Besehl Barclay's die Stadt zu verlassen, und die Brücke zu verbrennen: ba burchbrach ber auf ben höchsten Grab gesteigerte allgemeine Unwille alle Schranken.

Biele Generale verlangten mit großer Heftigfeit, im Sinn bes Fürsten Bagration, die Vertheibigung von Smolenst, bie schon zwei Tage lang mit so glanzendem Erfolg gelungen sei, solle in das Unsbestimmte hinaus fortgesetzt werden; eine andere Partei ging in seltssamer Aufregung sogar noch weiter; sie glaubte die Kräfte und der Muth des Feindes, der mit so geringem Erfolg gefämpft habe, seien bereits erschöpft und forderte man solle die begeisterte, siegesfrohe Stimmung des Heeres benügen, von der Alles zu erwarten sei, über den Fluß und burch die Stadt vorgehen und den Feind unverzüglich angreisen —:

ein gewiß überraschend abenteuerlicher Gedanke, von dem man in ruhiger, nüchterner Stimmung kaum begreift wie irgend ein Mensch ihn fassen konnte. Un der Spige dieser Partei stand der Großfürst Konstantin, der sich maaßloß leidenschaftlich zeigte.

Der Großfürft und Bennigsen versammelten einige ber höheren, Geertheile befehligenden Generale die eben in ter Rahe waren, man begab sich in Masse zu dem General Barclay und suchte einen Widerruf ber eben erlassenen Beschle zu bewirfen: ein Schritt von sehr zweideutigem Charafter, ben die Herren sicher nicht gewagt hätten wenn nicht eben der Bruder bes Kaisers an ihrer Spige stand. Denn das Geshaben eines solchen, zum Theil leibenschaftlich aufgeregten Kriegsraths, der sich dem Feldherren ungerusen ausdräugt, streist ziemlich nahe an Meuterei. Aber der Zauber der gewohnten Kriegszucht wird solcher Bewegungen immer Herr, wenn sie nicht auf charafterlose Schwäche stoßen — und auf die tras man bei Barclay nie.

Bas und von ben Gingelnheiten Diefes leibenschaftlichen Auftritte mitgetheilt worben ift, magen wir nicht unbedingt ale ausgemachte Beschichte wieder zu erzählen. Diese Dinge fonnten ursprunglich nur einem fehr engen Kreis von unmittelbaren Theilnehmern befannt fein, und von biefen fuhlte fich naturlich feiner befonders veranlaßt fehr viel bavon zu ergablen. Es geht bamit wie immer wenn Die Ereigniffe folder bewegten Augenblide nach langen Jahren ergablt averben; Die Gingelnheiten bes Berichts ftimmen nicht immer zu bem, was fonft unzweifelhaft und offenkundig von ber bamaligen Sachlage befannt ift. Rur bas ift gewiß bag Barclan feine Kelbherru-Stellung mit ruhiger Festigfeit und Burbe geltend zu machen und zu mahren wußte, und bie Benerale, ben Großfürsten nicht ausgenommen, in ihre Schranfen gurudwies. Bulett wendete fich Barclan noch inebefondere an ben Großfürsten und eröffnete ihm : er habe bem Raifer Bapiere von folder Bidtigfeit zu überfenden, bag er fie nur beffen Bruder anpertrauen fonne : in einigen Stunden werde er bie Ehre haben fie Seiner faiferlichen Sobeit einhandigen gu laffen. \*)

<sup>\*)</sup> Naturlich fprach man auch in Betersburg nicht viel von biefer Scene, ba fie unbestraft bleiben mußte —: am wenigsten mit Fremben. Doch ergiebt fich baß Stein bavon wußte (Bert, Leben Stein's III., 112).

Toll, Denfwürdigfeiten. I.

Doch scheint das im Drang ber Umftande nicht sofort geschehen zu sein, und ber Großfürft konnte seinen Aufenthalt bei ber Armee noch um einige Tage verlängern.

Dem Kaiser gegenüber rechtsertigt Barclay sein Verfahren nicht ohne Bitterseit in solgenden Worten: "(Denkschrift.) In Beziehung auf die Verlassung von Smolenof haben gleichfalls besonders diesenisgen die sich damals fern von Smolenof befanden, und folglich an der Vertheidigung der verfallenen Mauern dieser Stadt keinen Antheil hatten, ungunstige Gerüchte und Deukschriften gegen mich verbreitett. Konnten sie vielleicht deshalb mit so vieler Frechheit (нахальство) tabeln?"

"Um ben Wiberspruch in Diesem Tabel nachzuweisen, ber ohne 3meifel feine Quelle einzig und allein in ber Bewohnheit hatte, Alles mas nicht von ten weisen Leuten felber herrührte, ohne weiteres fur verwerflich zu halten, will ich nur Folgendes erwähnen. Um 14. Mug. ichrieb ich beiden Urmeen vor bie Stellung bei Bolofomaia zu nehmen. und zwar weil fie in ber gangen Umgegend bie einzige mar, in ber es moglich gewesen mare ben feindlichen Angriff mit Bortheil zu erwarten. Diefe von mir verfügte Operation wurde getabelt ale ju fehr unberechenbaren Greigniffen unterworfen. Man fagte, bag ich bie gange Urmee in Gefahr bringe indem ich fie ber vereinigten Macht bes Feinbes entgegenstellte. Best bagegen, ba bie erfte Urmee von ber zweiten getrennt mar, verlangte man von mir, ich folle mich mit funfunt= fiebengig taufend Mann, hundertundfunfgig taufenden entgegen ftellen. - Um 17. wurden die heftigen Angriffe bee Keindes burch unfere tapferen Truppen gurudgeschlagen, bas ift mahr, aber biefer Tag foftete ber Urmee über 4000 Mann an Tobten und Bermundeten, und zwei Benerale" (Sfalon und Balla).

"Wenn es meine Absicht gewesen ware die Stadt noch langer zu halten, bann hatten die Truppen in Smolenst, die am 17.\*) eingestroffen waren, und seit vierundzwanzig Stunden in unnuterbrochenem Feuer standen, durch den Rest der Armee abgeloft werden muffen : das heißt durch den erlesenen Theil berselben, der fich im Ruckhalt befand,

<sup>\*)</sup> In ber Stadt Emolenet felbft namlich.

und bisher für eine allgemeine Schlacht aufgespart und geschont mor-Man hatte bann biefe Truppen einem Berluft von einigen taufend Mann aussegen muffen, und zwar in einer ichwierigeren Lage als am 17. August, benn ber Feind hatte die Sohen inne, von benen aus er bie Brude über ben Dniepr in ber Seite befdiegen fonnte, moburch er fogar bie Berbindung ber Urmee mit ber Ctabt abichnitt. Aber feten wir voraus bag ich Die Stadt gehalten hatte; ber Feind brauchte am 18. nur mit einem Theil feiner Urmee unterhalb Emolendf über ben Dniepr ju geben, und meine rechte Rlaufe ju bedroben, um mich ju zwingen, bie Truppen aus ber Stadt gurudzuführen. Dann mare biefe bem Feinde gang ploblich in die Sande gefallen, und ich felbft hatte, vollkommen ohne Rugen, wohl acht bis zehn taufend Mann verloren, ba ich mich in die Rothwendigfeit verfett gefeben hatte, entweder wider meinen Billen die Schlacht gegen einen überlegenen Feind anzunehmen, ober im Ungeficht beffelben ben Rudzug angutreten. - Die zweite Urmee hatte mit Leichtigfeit ben Keind ablenfen fonnen, wenn fie ihrerseite oberhalb Smolenef über ben Dniepr vorging, aber auf folche zusammenstimmenbe Maagregeln zu rechnen ift nicht möglich, befonders wenn zwei Urmeen unter zwei von einanber unabhangigen Befehlshabern gemeinschaftlich handeln jollen ; bas zeigte fich in ben Greigniffen bes 19. Augufte."

"Biele verfündeten mit überlauter Stimme daß beibe Armeen bei Smolensf verweilen, und den Feind angreifen mußten — wahrschein- lich um dem ganzen Kriege mit einem Male ein Ende zu machen. Ich begreife nicht was da, im Falle des Mißlingens aus der Armee gesworden wäre, welche den steilen Thalrand des Onieprs und die brensende Stadt im Rücken gehabt hatte. Alle diese Leute, die zu tadeln liedten, und nachzuweisen, was eigentlich hätte gethan werden mussen, würden sich wohl in einer sehr schwierigen Lage fühlen, und wohl sogar alle Gegenwart des Geistes verlieren, wenn sie sich an der Stelle des Oberbesehlshabers befänden, und auf ihre eigene Berantwortung hin die Bertheidigung nicht bloß einer Stadt, sondern auch des gessammten Reichs zu vertreten hätten. — Es ist leicht Anordnungen zu erdenken wenn man dabei die allgemeine Zweckmäßigkeit nicht mit umssaßt, und die Zukunst nicht berücksichtigt — besonders in dem Bewußts

fein bag wir nicht verpflichtet find fie auszuführen und die Folgen zu verautworten."

Der Gedanke, daß Bagration mit seinen breißigtausend Mann zum Angriff über ben Oniepr vorgehen konnte, ift freilich wieder ein Beweis daß man sich keineswegs immer in folgerichtiger Beise gegen-wärtig erhielt mit was für einem Feinde man es eigentlich zu thun hatte, und was durch bie Verhältniffe geboten war.

## Sechstes Kapitel.

Gefecht in der Betersburger Borstadt von Smolenst. — Barclay's Ruckjug auf die mostauische Strafe. — Treffen bei Lubino. — Toll's Antheil daran. — Stellung an der Ula; Bagration's Ginwendungen. — Abreise des Großfürsten Konstantin und Grafen Bennigfen. — Stellung bei Dorogobush. — Stellung bei Jarewo-Saimischtiche. — Rutusow's Anfunft beim heer.

Um Mitternacht enva brach bas ruffifche Beer aus feiner Ctellung unmittelbar hinter Smolenof auf um eine andere, ungefahr breitaufent Schritt weiter rudwarts, rittlinge auf ber Strafe nach Boretichie, mit bem linten Flügel bei Rrachotfino zu nehmen. Gleichzeitig gingen bie Truppen aus Smolenst nach und nach über ben Alus gurud; bie letten nach vier Uhr Morgens. Die Schiffbruden murben abgenommen, Die ftebende Brude gulett angegundet. Aber freilich ging es bei biefem Rudzug nicht zum ordentlichften ber. Da ber Feldberr, wie wir gesehen haben, in gang anderer Beise in Unspruch genommen war, hatte fich feine Zeit gefunden eine formliche Disposition ju entwerfen, ober bie nothigen Unordnungen im Gingelnen ju überbenfen und zu treffen. Richt einmal gehörig instruirte Colonnenführer fonnten zu ben einzelnen Abtheilungen gefendet werben ; ichon bei bem Rudmarich ber auf bem rechten Ufer haltenben Truppen ging es nicht ohne Stodungen und Zweifel ab, und in ber Betereburger Borftabt fowohl ale auf bem Thalrand blieb gar nichte fteben um bie aus Smolenet gurudfehrenben Truppen aufzunehmen. Dochturow seinerseits war eigentlich gar nicht in ber Lage umfassenbe und in jeder Beziehung befriedigenbe Anordnungen zu treffen. Es mochte schon sehr schwer sein auf der Stelle zu übersehen was Alles an Truppen während des Gesechtes nach und nach in die Stadt gekommen war, und wo der Kampf im Abendbunkel jede einzelne Abtheilung hingeführt hatte; was auf dem rechten User verfügt war, konnte er vollends gar nicht wissen. Doch wurde hier Alles sehr zwecknäßig eingeleitet; die Thore wurden verrammelt che man sie verließ; die einzelnen Beschlähaber erhielten einer nach dem anderen den Beschl die Stadt zu verlassen, und gingen in derselben Ordnung über die Brücken —: furz die Rube und Besonnnenheit in den Trümmern der brennenden Stadt verdient unter den obwaltenden Umständen alle Anerkennung.

Ronownigen, ein tuchtiger und umfichtiger Rrieger, ber ale ber vorlette über ben Strom gurudging, ließ bie Jager feiner Divifion, bas 20. und 21. Regiment, in ber Borftabt gurud, um Die letten Truppen aufzunehmen; Diefer Brigate ichloffen fich Die Bager ber 17. Divifion an, die bem Bergog Gugen von Burttemberg und ber 4. Divifion porausmarichirten. Alle aber bie 4. Division vorbei mar, jogen Ronownigyn's Jager ab, ba ihre Aufgabe erfult ichien. Rur bie Jager ber 17. Divifion blieben am Blug und in ber Borftabt - oben auf bem Thalrande ftand fur ben Augenblid nichts in schlagfertiger Ber-Freilich hatte Barclan, mahrscheinlich ichon etwas früher, befohlen unter bem General-Lieutenant Rorff eine Nachhut zu bilben, beauftragt bem Feinde Uebergang und Berfolgung zu wehren: aber fie follte aus Theilen ber aus Emolenst gurudfehrenben Truppen gebilbet werben, mas mohl nicht gang zwedmäßig genannt werben fann. Much war gur Beit noch nichts bavon gu Stanbe gefommen.

Das war um so schlimmer ba inzwischen weiter rudwärts eine sehr bebenkliche Berwirrung entstanden war. Die Truppen der 12. und 27. Division bogen aus, um Bagration nachzumarschiren, wie ihnen befohlen war. Im Uebrigen muß wohl, wie sich aus dem Geschehenen ergiebt, jeder einzelne Divisions-General, den steilen Abhang hinan auf die Hochstäche gelangt, die Richtung eingeschlagen haben, von der er vermuthete, daß sie ihn auf dem fürzesten Wege zu seinem Heertheil

führen werbe. Thatsache ift daß sich, wohl schon durch den llebergang über brei Brücken veranlaßt, mehrere Colonnen bildeten, die gar bald anfingen einander in der bedenklichsten Beise zu durchfreuzen — wozu das Bestreben jedes Generals seine auf mehreren Brücken zugleich übersgegangene Abtheilung wieder in sich zu versammeln, nicht wenig beisgetragen haben mag. Nun suchten auch Konownigen's Jäger ihren Heertheil guerfeldein wieder zu erreichen, die Berwirrung nahm zu.

Mit angestrengtester Thatigkeit war Toll bemuht hier Alles auseinander zu wickeln und in zweckmäßige Richtung zu bringen, als ploslich die Gefahr dringend zu werden schien.

Bon Seiten des Feindes glaubte man die Borftadt ganz verslaffen; der Marichall Ney sendete ein einziges, faum über 400 Mann starfes Bataillon Bürttemberger, dem erst später zwei Companien Porztugiesen folgten, durch eine Fuhrt über den Strom um sie zu besehen. Seltsamer Weise gelang es den 400 Bürttembergern die 4 Bataillone rufsischer Jäger unter dem Obersten Potemkin aus dem verfallenen Brückenkopf und der Borftadt zu vertreiben, den Thalrand hinan bis an den Kirchhof auf der Hochsläche vorzudringen, und auch diesen in Besit zu nehmen: was Alles auf Potemkin's Anstalten nicht das beste Licht wirft.

Barclay ber zur Stelle war, ließ sogleich Konownityn's Säger umtehren; aus eigener Bewegung führte auch Toll ein eben erreichbares Jägerbataillon herbei, ordnete Potemfin's Brigade zu neuem Angriff, und warf sich mit dem schon am Tage vorher leicht verwundeten. Ronownityn vereint, dem Feinde entgegen, der Anfangs natürlich sehr leicht bis an den Fluß zurückgetrieben wurde. — Durch eine Brigade von 4 Bataillonen Bürttembergern verstärft, wollen sich die seindlichen Truppen in dem verfallenen Brückentopf behauptet haben, und dies ist auch wahrscheinlich, obgleich alle russischen Berichte einstimmig aussagen, der Feind sei ganz über den Oniepr zurückgeworsen worden \*).

<sup>\*)</sup> Danilewölft berichtet bie Borftatt fei icon am fruhen Morgen in Brant gerathen. Das ift erwiesen falich, und wird nur ergahlt um ben überraschenden Berluft berfelben zu entschuldigen. Die ruffifchen Jager follen bie Sige nicht haben vertragen können!

Icht unter Korff's Befehle gestellt, wurde ber improvisite Nachstrab durch fammtliche Jäger bes II. und IV. Infanterie-Corps bis auf 14 Jägerbataillone, und weiter durch 16 Schwadronen Sumsche und Mariupolsche Husaren verstarft; er behauptete die Vorstadt, wo den ganzen Tag ein Plankler- und Artillerie-Gesecht, vom jenseitigen Ufer her unterhalten, dauerte.

Bermöge ber Fuhrten unterhalb ber Stadt erschienen im Laufe bes Tages auch einige leichte französische Reiter auf dem rechten User bes Onieprs, wurden aber mit Leichtigkeit wieder vertrieben, da ihnen Toll Truppen vom II. Corps entgegenführte. Der Herzog Eugen von Burttemberg, ber die gemachten Gefangenen befragt hat, berichtet bag co nur Fourageurs vom 11. husaren-Regiment waren.

Bei dem russischen Heer war natürlich Alles wieder in Die gehörigen Fugen gebracht, boch läßt sich das Genauere ihrer Stellung auf der Straße nach Boretschie nach den vorhandenen Nachrichten nicht genau ermitteln. Es scheint, daß ber linke Flügel des letten Treffens an das Dorf Krachotsino gelehnt war\*). In dieser Berfassung erwartete Barclay die Nacht um den Rückzug auf die moskauische Straße anzutreten.

Gegen Abend gerieth bie Petersburger Vorstadt in Brand — gewiß nicht absichtlich von ben Ruffen angezündet — und badurch wurde bem Gefecht ein Ende gemacht. Durch einen Fenerwall getrennt vom Feinde, benütten die Franzosen die Umstände, um sich in bem alten, verfallenen Brüdenfopf in der Vorstadt festzusehen, und schlugen bann während der Nacht ein Paar Schiffbrüden neben der stehenden, die wiederhergestellt wurde.

Der Fürst Bagration seinerseits brach früh am 18. mit ber zweiten Urmee (mit welcher sich bie Division Newerowsky wieder vereinigt hatte) aus seiner Stellung an ber Kolodnia auf, und marschirte auf der mosstauer Straße nach Solowiewos Bereprava zurud. Den Verabredungen — ben sehr bringenden und wohl begründeten Bunschen Barclay's

<sup>\*)</sup> Die vorliegenden Berichte find in vielfacher Beziehung fehr unvollständig ; fo fagt und feiner ber ruffifchen Schriftfteller an welchem Tage Bahlen's auf ber Strafe nach Rudnia gurudgelaffene Abtheilung wieder zu bem heer ftieß.

gemaß, hatte er, wie wir bereits gesehen haben, gunachft bei Bebeonomo. und bann weiter gurud bei Cabolotie (ben Fuhrten von Brubifchtichemo gegenüber) einen ftarten Rachtrab fteben laffen follen, um bie Strafe nach Mostau zu vertheibigen bis bie erfte Urmee wieber auf biefe berausgerudt fein wurde. Unftatt beffen ließ Bagration nur einen febr ichwachen Nachtrab gurud. Gegen Smolenef und Brubischtichemo wurden nur vier Rosaden-Regimenter unter bem (Rosaden-) General-Major Rarpow vorgefendet ; weiter gurud blieb ber Kurft Gortichafow mit ben Grenadier-Bataillonen Worongow's, und mit Baffiltschifow's Reiter-Brigate fteben, bas beißt mit etwa 3500 Mann! - und noch bagu befagten feine Berhaltungsbefehle feineswegs bag er bie erfte Urmee aufnehmen, Die Strafe halten folle: ibm mar vielmehr vorge= ichrieben ber zweiten Urmee zu folgen, febalb bie erften Truppen ber erften Urmee in ber Rabe fein murben. Diefe Anordnungen find mobl, aleich bem Rudmarich von Britas-Bybra nach Smolenet, fdmerlich etwas Unberes ale eine etwas tudifche und fehr verfehrte Ausgeburt leibenschaftlichen Unwillens. Dafür hielt fie benn auch Barclay. Beilaufig gefagt erfahren wir gar nicht wo benn eigentlich Gortschakow ben Lag über ftant. Buturlin erwähnt wohlweislich ber gangen, etwas bebenflichen Cache gar nicht, und Danilewofy hat nun einmal feinen Ginn fur bergleichen, in feinen Augen unwefentliche Dinge.

Napoleon hielt ben 18. über sein ganzes Heer in ber Nahe ber rauchenden — zum Theil noch brennenden, Trümmer von Smolenst versammelt. Schon am 17. Abends war es durch die Westphalen (Junot) verstärft worden; am 18. traf auch der Vicefonig Eugen mit dem IV. Armee-Corps bei Smolenst ein, von dem jedoch die Infanterie-Division Pino bei Korytnia zurückgelassen war.

Die fritischen Bemerkungen die über die Ereignisse bieses Tages gemacht worden sind, veranlassen zu mancherlei fruchtbaren Betrachetungen. So meint Clausewiß es sei bloße Bersäumniß daß die russsssche Armee nicht so wie sie Smolenst verließ, in der Nacht vom 17. zum 18., auch den weiteren Rüdzug angetreten habe; nachdem dies einmal versäumt war, habe man freilich die zur Dunkelheit des solzgenden Abends warten mussen. — Dagegen bedenke man: die russssche Urmee hatte am 16. einen Gewaltmarsch gemacht; in der folgenden

425

Nacht löste ein Theil berselben, nämlich Dochturow's Abtheilung, Ravewsky in Smolensf ab; ben 17. stand bas halbe Heer in andauernbem, angestrengtem und ermüdendem Rampf; in der Nacht zum 18. wurden diese Truppen aus Smolensf zurückgenommen, was unsmöglich früher geschehen konnte: sollte und konnte man sie unverzüglich weiter marschiren lassen? — Nach einem Siege, und wenn es vorswärts geht, kann man allerdings solche Anstrengungen von dem Krieger verlangen; er wird ihnen nicht erliegen —: schwerlich aber darf man dasselbe wagen wenn man nach langem und hartnäckigem Kampf das Schlachtseld ausgiebt, um den Schritt rückwärts zu wenden. Da könnte eine solche überstürzende Eile leicht sehr verderblich werden, und Alles darüber aus den Fugen kommen. In vielen Fällen möchten sich bald die moralischen Kräfte mehr noch als die physischen erschöpft zeigen.

Tabeln könnte man allenfalls baß nicht, sobald beschlossen war Smolenst zu verlassen, am Abend des 17., ein Theil der Truppen die keinen Antheil am Kamps hatten, z. B. das zunächft stehende IV. Infanterie-Corps, auf den Baldwegen die nachher Korff nehmen mußte, nach Gedeonowo entsendet wurde, um auf der Straße nach Moskau Stellung zu nehmen. Und zwar weil Barclay gar keine Ursache hatte sich blindlings auf den Fürsten Bagration zu verlassen, und ihm auch wirklich nicht traute. — Aber wenn man erwägt was im Hauptquartier vorging und in welcher Weise Barclay in Anspruch genommen worden war, wird man es nur allzu erklärlich sinden daß er nicht zugleich an Alles und Jedes dachte. Auch ist Mißtrauen eine Regung des Gemüchs der man so wenig gebietet als dem Vertrauen; die Forderung daß es in Beziehung auf einen gegebenen Fall in einem bestimmten Augenblick entstehe, ist streng genommen gar nicht zustässig —: und doch läge sie im Grunde in einem solchen Tadel.

Auch daß Napoleon im Lauf des 18. feine größere Thätigfeit entwickelte, ift getadelt worden; sogar bestimmter noch als das Benehmen seines Gegners. Hier ist nun aber wohl in Unschlag zu bringen daß die Franzosen nur mit schlechten Hulfdmitteln versehen, in ziemslich unbefannten Dertlichfeiten umhertappten; die vielen Fuhrten die der Dniepr besonders in diesem trockenen Sommer hatte, wurden erst

im Lauf bes Tages entbedt. Roch wichtiger ift wohl bag ber frangoniche Raifer von bem Thun ber ruffifchen Beerführer fehr fchlecht und mangelhaft unterrichtet mar. Er wußte nicht bag bie erfte und zweite Urmee fich getrennt hatten; bag Bagration an ber Rolodnia ftand; um fo mehr war er im Zweifel barüber welche Rudzugelinie bie rufniche Urmee halten werde: Die auf Dosfau ober Die Strafe nach Man fonnte freilich fragen: warum war er nicht beffer unterrichtet? - Bei ben Formen welche bie neuere Rriegführung angenommen bat, ift es mehr benn je von entscheibenber Wichtigfeit burch leichte Truppen und fuhne Parteiganger Berr bes Belandes gwischen ben beiben einander befampfenden Beeren zu bleiben, um ben Feind nie aus ben Augen zu verlieren; hier vollends waren bie Frangofen boppelt barauf angewiesen in biefer Beife bas Relb zu halten, ba fie alle Dorfer obe und verlaffen fanten ; Niemanden bem man Radgrichten abfragen fomte; meder Spione noch felbft Wegweiser und Rubrer. Die Aufgabe mare wohl ben zahlreichen Rosadenschwarmen gegenüber nicht eine gang leichte gemesen - : aber bag bergleichen nicht einmal versucht wurde ift gewiß nicht zu entschuldigen. Man bachte nicht an folche Thatigfeit, und felbft ber gewöhnliche Borpoftenbienft wurde gu jener Zeit im frangofischen Seer, wie befannt, außerst nachlaffig betrieben. Bie es Fehler giebt, welche Reulinge ichwer vermeiben, icheinen andere fich vorzugeweise bei einem Seer bem Die Ericheinungen bes Rriege gang alltäglich geworben fint, leicht einzuschleichen.

Wie aber die Sachen einmal standen, erflatt sich wohl natürlich genug daß an tiesem Tage von dem französischen Hauptquartier aus keine großartigen und entscheidenden Maaßregeln angeordnet wurden. Die Kritif macht sich oft die Sache leicht indem sie nicht streng zu ersmitteln sucht welche Ansicht von den gesammten Berhältnissen in denen man sich befand, in einem gegebenen Augenblick herrschend, und zu welchem Grade von Klarheit und Zuversicht sie gediehen sein konnte; oder an welche Bedingungen in dem besprochenen Augenblick das Handeln in einem bestimmten Sinn gebunden war. Doch kennt ein Jeder der auf irgend einem Kelde menschlicher Thätigkeit erfahren ist, den Ernst der Wirklickeit, und weiß wie immer und überall das wirkliche Handeln etwas gar Anderes ist als die bloße Vorstellung davon. Wir

follten nicht fo oft vergeffen bag es überall nur vielfach bedingt zur Erscheinung fommen fann.

Rur die folgende Racht (vom 18. gum 19.) war aber nun für bas ruffifche Beer ber Rudzug geboten; ihn unmittelbar auf ber gro-Ben Strafe auszuführen, mußte fehr miglich ericheinen, benn von Smolenof bie Chein-Dftrow gegenüber, ungefahr eine halbe Meile weit, gieht fie fich unmittelbar am rechten Ufer bes Dniepre babin, im Bereich bes Geschützeuers vom linfen ber. Budem mar am Abend Die Borftabt burch welche biefer Weg führte, theilweise in ben Sanben bes Feindes, und man mußte erwarten daß er bald eine ansehnliche Macht herüber bringen fonne; auch fragt fich ob ber Brand bereits. gang erlofden mar. Jedenfalls hatte bem Marid ein neues Gefecht vorhergeben muffen um fich wieder gang in Befit ber Borftabt gu fegen - : und wie viele Stunden ber Nacht maren bann noch jum Marich übrig geblieben? mahricheinlich mare ber Tag barüber angebrochen. - Auch war ber Weg welchen Barclay einschlug, von feiner Stellung aus, ftreng genommen fein Umweg, wenn man auch allerbinge fürchten mußte auf bemfelben nicht fo fcnell fortzufommen ale auf ber großen Beerstraße.

Den Tabel welchen Clausewiß ausspricht indem er bemerkt: Toll, von dem allerdings die Disposition zum Rückzug herrührte, habe sich vielleicht etwas zu sehr in Generalstabskünstelei verwickelt —: bieser Tadel trifft wohl hier nicht zu. Er scheint auch nur durch ungenügende Kenntniß der Thatsachen veranlaßt. Clausewiß glaubt nämslich der Gen. M. Tutschsow d. 3. sei mit seiner Abtheilung auf der großen Herstraße gegen Lubino zurückzeindet worden, und meint so gut wie diese Abtheilung habe auch eine bedeutendere Colonne den genannten Weg benüßen können. G. M. Tutschsow marschirte aber eben auch nicht auf der Herrstraße.

Die Armee wurde in zwei Colonnen getheilt, die sich nach zwei Märschen bei Solowiewa-Bereprawa wieder vereinigen sollten. Die erste unter Dochturow, aus dem V. und VI. Infanteries, dem II. und III. ReitersCorps und der gesammten Reserves Artillerie bestehend, machte den weiteren Umweg. Sie solgte zunächst der Straße nach Boretschie bis nach Stabna, und bog von bort oftwarts ab um auf

Rebenwegen Prudischtichy zu erreichen. Diese Colonne brach um 7 Uhr Abends auf. Die zweite welche ber G.-L. Tutschtow d. 1. beseschligte, und bei welcher sich Barclay selbst besand, bestand aus dem III., IV. und II. Infanteries und I. Reiters Corps; sie sollte zwei Stunden später, nämlich um 9 Uhr aufbrechen, nur bis Krachotkino auf der Straße nach Poretschie bleiben, und von dort in einer Art von Bogen über Polunewo, Gorbunowo, Shabino und Koschanewo die Straße nach Mostan noch vor Lubino wieder erreichen, und dann den heutigen Marsch die Bredichino fortsegen. Korff sollte mit Anbruch des Tages auf demselben Bege solgen; Platow mit seinen Kosacken von Smolenst bis Poretschie eine Kette bilden, deren einzelne Posten, wie sie dem Heere solgten, sich einander mehr und mehr näherten, um zulest bei Solowiewa-Pereprawa wieder eine vereinte Masse zu bilden.

Die Straße nach Moskau bachte man sich natürlich burch Bagrastions Nachtrab gedeckt und vertheidigt. Am Ende aber erwachte, wie man wohl sieht, in Barclay's Gemüth doch ein Mißtrauen — das die Ereignisse nur zu sehr rechtsertigten, und das ihn bewog selbst einigers maaßen für die Sicherheit der Straße zu sorgen, von welcher das Heild der Armee jest großen Theils abhing. Es wurde aus 6 Bataillonen der Division Konownism (dem Revalschen Infanteries, 20. und 21. Jägerregiment) vom III. Infanteries Corps, welches ohnehin die Spisse der Colonne bildete, dem Etisabethgradschen Husarens und 3 Kosakens regimentern nehst einer reitenden und einer Fußbatterie unter dem Gesnerals Major Tutschstow d. 3. ein Bortrad gebildet, der zwei Stunden früher als die Colonne selbst ausbrach (um 7 Uhr Abends) und auf dem Bege über Gordunowo u. s. w. die Heerstraße bei Zeiten erreischen sollte, um verfügen zu können was die Sicherheit des allgemeinen Marsches erfordern möchte.

Die Sache schien so wichtig baß ber General-Quartiermeister ber Armee, Oberst Toll, ben Auftrag erhielt mit bieser Abtheilung zu geben —: ein Umstand ben Danilewsty geflissentlich versch weigt, weil er sich nun einmal vorgenommen hatte ben Obersten Toll entweber gar nicht zu nennen, ober nur ganz beiläufig, bei Gelegenheiten wo man ihn allenfalls als eine unbedeutenbe Rebensperson konnte erscheinen lassen. Indem er Toll mit Stillschweigen übers

geht, fucht Danileweh nicht ohne Dube, und mit bedeutenbem Aufwand von Rhetorif, ben General Tutschfow - ber, wohl zu merten, jur Zeit als fein Wert erschien, Mitglied bes Reicherathe mar, jum Belben bes Tages zu machen. Diefer Diffizier, beffen Laufbahn ale General mit biefem Gefecht anfing und enbete, mag ein gang braver Mann gewesen sein, aber jo viel man weiß ging er in feiner Beise über bas gewöhnliche Daag eines brauchbaren Brigabe-Generals Unter allen Bedingungen liegt es gubem in ber Ratur ber Cache, bag ein General-Major ber feche Bataillone befehligt, ju einer ziemlich unbedeutenden Berfon wird, wenn ber General-Duartiermeifter ber Armee fich bei ihm befindet und ihn mit feinem Rath unterftust. Befondere wenn er, wie hier felbft nach Danilewely's Bericht ber Fall mar, gar feine naberen Berhaltungebefehle, feinen beftimmten Auftrag hat, und anftatt beffen barauf angewiesen ift an Ort und Stelle von bem General-Duartiermeifter zu erfahren, mas je nach ben Umftanben eigentlich feine Aufgabe fein wird. Toll wurde fur bie bei biefer Belegenheit geleifteten Dienfte burch ben Bladimir-Drben britter Rlaffe belohnt; und zwar fchlug Barclay ibn bagu vor. Auch in biefem Umftand offenbart fich einigermaagen bas eigentliche Berhältniß.

Der Marich biefes Bortrabe, auf ben Bald- und Keldwegen von Dorf zu Dorf, murbe nicht ohne Aufenthalt und Dube gurudgelegt, jo baß man wehl fah wie bie Saupt-Colonne felbft hier unter vielfachen Schwierigfeiten nur langfam fortfommen werbe. Namentlich waren bie Bruden über Graben und Gemaffer, nur fur leichte einfpannige Bauernwagen eingerichtet, ju fcmach fur bas Beichut und mußten alle Augenblide ausgebeffert werben. Dehr als gwölf Stunben vergingen ehe biefe, boch faum 4,000 Dann ftarte, Abtheilung eine Entfernung von etwa 23/4 Meilen gurudgelegt hatte; erft gegen acht Uhr Morgens (am 19.) erreichte fie biesseits Lubino bie Beerftrage - und fant fie von ruffischen Truppen verlaffen. Gortschafow war abmarichirt ber zweiten Armee gegen Dorogobush gu folgen, jowie ihm gemeltet murbe bag von Rojchavemo her Truppen ber erften Urmee im Unguge feien : eine unter ben obwaltenden Bebingungen wirklich recht eigenthumliche Bunftlichfeit in ber Ausfuhrung feiner Berhaltungsbefehle!

Toll führte die Abtheilung Tutfchfow's fofort bis auf gleiche Sobe mit Latischino gegen Smolenef vor, um ben Punft mo bas Beer auf bie Strafe ausmunden mußte hinter fich ju haben und zu beden. Fur feine Berfon ging er bann mit Tutichfom gufammen gur Erfundung, bis ju ben Rojaden bes Generale Rarpow vor, und hier erfuhren beibe baß biefer allein mit 4 Rojaden-Regimentern gurudgelaffen fei ben Reind gu beobachten. Gie fonnten bald mit eigenen Augen feben baß ber Feind aus Emolenof, ober vielmehr aus ber Betersburger Borftabt fich mit Seeresmadt beranbewegte ; jugleich melbeten bie Rofaden baß er bei Brudischtichemo Bruden über ben Dniepr ichlage. Tutichfow eilten gurud ju ihren Truppen und festen fich in Bereitichaft ben Beind zu empfangen. In ihrer Aufftellung vor bem Straganbach, ber zugleich, vermoge ber Wendung feines Laufe nach Weften, tem linfen Flügel zur Unlehnung biente, ein flaches Thal, einen fast ober gang ausgetrodneten Bach vor fich, wurden bie vier Jager-Bataillone rechte und linke ber Beerftrage im Webufch am Bach vertheilt; bas Befcunt fuhr auf ber Strafe felbft auf, Die es bis auf eine giemliche Entfernung beftreichen fonnte; bas Revalsche Infanteries, und bas Sufaren-Regiment blieben als Rudhalt; Die Rosaden breiteten fich auf bem linfen Ufer bes Straganbaches aus bie Begend von Brubifchtschemo zu beobachten.

Schon war viele Zeit gewonnen; benn eigentlich fonnte ber Feind langft ba fein; aber er war burch eine feltsame Berwickelung von Umsständen, die auf einem anderen Bunft ein hartnäckiges Gefecht herbeisführte, mehrere Stunden aufgehalten worden.

Bei ber Ausführung ber Disposition zum Marsch war man namslich im russischen Heere mit einer Fahrlässigseit zu Werke gegangen, die immer unverzeihlich bleibt, wenn sich auch allenfalls nachweisen läßt baß Aehnliches hin und wieder auch anderswo bei Rachtmatschen vorsgekommen ift. Bergebens suchen Buturlin und Danilewsky einen Schleier über diese Ereignisse zu wersen, und sie wenigstens unverständslich zu machen — weun auch die Bendung welche der Lestere nimmt, etwas feiner angelegt ift als Buturlin's handgreislich entstellter Bericht. Das I. Reiters und III. Infanteries Gorps brachen nämlich punttlich zur sestgeseten Stunde, um 9 Uhr Abends auf, und folgten der vors

geschriebenen Richtung. Graf Oftermann bagegen, (IV. Inf.-Corps) verspatete fich bermaßen, bag ber rechte Flugel bes ihm folgenben II. Corps, ber ben Schweif ber Colonne bilbete, fich erft nach ein Uhr in Bewegung fegen fonnte. Richt allein bag auf biefe Beife awifchen bem III. und IV. Corpe ein Zwischenraum blieb, ber einem Marich von mehreren Stunden gleichkam - : auch bie einzelnen Regimenter von Oftermann's heertheil marschirten, wie es scheint, nicht im Bufammenhang, fonft hatten fie fich unmöglich auf verschiebenen Wegen verirren fonnen, wie boch, nach einigen Andeutungen ju fchließen, mahrscheinlich geschab. Der Umftant bag bie fleinen Bruden haufig brachen, ber Zeitverluft ben bie Musbefferung berfelben bedingte, fonnte wohl eine folche Berftudelung ter Colonne berbeiführen. Irrmarich biefer Racht mußte übrigens wohl an Drt und Stelle fein Meufch fich Rechenichaft zu geben, fpater vollenbe mare jeber Berfuch bas Benauere zu erforfden gang hoffnungslos gemefen. Mur fo viel ift gewiß : ein Theil bes IV. Inf. Corps und bas gange II. welches ihm folgte, famen von bem Wege von Rrachotfino nach Gorbunowo irgendwie ab, auf Rebenwege bie rechts in ben Balb hinein führten, und bas Ergebniß mar bag biefe Truppen, nachbem fie fast im Rreise berum marfdirt waren, zwischen funf und feche Uhr Morgens, bei Bebeonowo, nur wenig über zweitaufend Schritte von ber Petereburger Borftabt, wieber aus ben Balbern berausfamen. Echon mar Rey über ben Dniepr gegangen; feine Truppen ftanben bereits in bichter Maffe jenseits ber Borftabt; man borte bei ben Ruffen gang beutlich bie Signalhörner feiner vorgehenden Schuten; bie Trommeln und bie Mufit beranrudenber Regimenter.

Bum Glud war Barclay felbst auf diesem Bunkt. Wie er dahin gerathen? — ob er schlasend im Wagen von seinem Kutscher bahin gebracht wurde, ber vielleicht hinter irgend einem Regiment bes IV. Corps hersuhr? — ob er von Gorbunowo her umgekehrt war um zu seinen was aus ben ausbleibenden Truppen geworden sei? barüber belehrt und Niemand. Aber Barclay zeigte hier daß er ein tüchtiger Kriegsmann sei, ber nicht leicht die Fassung verlor. Ueberraschung und Berwirrung scheinen nicht gering gewesen zu sein; ein Augenzeuge, der Herzog Eugen von Württemberg, berichtet von mehreren

Colonnen bie sich freuzten, die Barclay mit rauhen Worten wieder in eine ordentliche Folge und in die Richtung auf Gorbunowo zu bringen suchte; ja noch vier Stunden später, zwischen neun und zehn Uhr, ließ Barclay dem Herzog Eugen sagen: er müsse sich noch länger beshaupten, da noch mehrere verirrte Regimenter im Balde steckten. Die Division des Herzogs war beisammen; das müßten also Regimenter gewesen sein die zu vor ihr marschirenden Abtheilungen gehörten, und sich einzeln verirrt hatten, so daß der Herzog mit seiner Abtheilung an ihnen vorbei marschirt war? — (Doch waren, so viel man sehen kann, am Abend, als man bei Lubino die Herzoge erreichte, sowohl das II. als das IV. Insanterie-Corps — das letztere vielleicht mit einer Ausnahme — wieder ganz beisammen. Man mußich übrigens erinnern daß, da die sämmtlichen Igger unter Korff entsendet waren, die beiden Divissionen des II. Corps nur 8 Bataillone eine jede zählten; im IV. die eine 10, die andere 6 Bataillone.)

Bum unmittelbaren Cout gegen ben Feind hielt Barclay, fo wie bie Lage in ber man fich befant, offenbar wurde, zwei Regimenter ber 17. Divifion (Bieloferef und Willmanftrandt), eine halbe Schmabron Sufaren und 4 Befchute an, und fchob fie auf eine Unhohe jenfeits Bedeonowo vor, wo fich biefe fleine Schaar, unter bem Bergog Gugen, verstärft burch bas lette Regiment ber 4. Division (bas Tobolifische) balten follte bis Alles in Sicherheit ware. Das Wefen bes Buftanbes in ben man hier gerathen war zeigt fich auch barin, bag biefe beiben Regimenter ber 17. Divifion nicht etwa bie letten in ber Reihenfolge maren, fonbern bas erfte und britte, und bag fie verschiebenen Brigaten angehörten. Rorff erhielt ben Befehl, nicht wie er früher follte, um ben Feind jo lange ale möglich über bie Richtung bee Rudzuge ju taufchen, über Rrachotfino jurudzugeben, fonbern auf ben fürzeften Außpfaden und Karrenwegen burch ben Wald nach Gedenowo beranzufommen.

Glüdlicher Weise konnte der Feind all diese Berhaltnisse nicht übersehen. Bielleicht imponirte sogar bas plögliche Erscheinen russischer Truppen bei Gedeonowo; man wußte nicht recht was es bedeute, und was daraus werden follte. Und wie gar oft im Kriege geschieht, wurde

fo eine ber gunftigsten Gelegenheiten verfaunt die ruffifche Armee in Unheil und ichwere Berlufte zu verwickeln.

Die ersten Bewegungen ber Franzosen waren ziemlich unsicher. Um brei Uhr früh waren bie Brüden über ben Oniepr fertig; Rey ging hinüber, und in nordöstlicher Richtung über die Petersburger Borstadt hinaus, wo er zunächst anhielt —: zwischen ben Straßen nach Petersburg und nach Moskau, wahrscheinlich um sowohl die eine als die andere einschlagen zu können sobald man über die Bewegungen bes russtichen Heeres genügend aufgeklärt wäre. Murat sollte rechts von ihm mit zwei Reiter-Corps auf die Moskauer Straße zur Erfundung vorgehen; Grouchy links auf der Straße nach Poretschie. Dieser Letztere war angewiesen bis Stabna vorzugehen, und wenn der Feind bort versschwunden sei, weiter in der Richtung nach Duchowtschina einzubiegen.

Erft zwischen sieben und acht Uhr — also in demselben Augenblid in welchem Toll und Tutschlow der 3. die Heerstraße bei Lubino erreichten — wurde der Herzog Eugen vor Gedeonowo angegriffen. Danilewöhr sicht das Gesecht auf diesem Punkt als ganz unbedeutend darzustellen, und geht leicht darüber hin, als sei es nicht der Rede werth. Welch ein glänzendes Denkmal des Ruhmes — aere perennius — hätte er ohne Zweisel gerade hier dem Herzog Eugen, dem jugendlichen Hels den und nahen Berwandten seines Kaisers errichtet, wenn sein Werfzehn Jahre früher erschien! — Bor dem Tressen bei Kurtupe (1828) nämslich; vor allen Misverständnissen und gespannten Berhältnissen die ein gewisser Artillerie-General daraus zu entwickeln wußte, damit manches Bedenkliche das ihn persönlich betraf, in unausgeklärtem Dunkel bleibe!

Freilich verwendete zu allem Glud Rey nicht gleich seine ganze Macht gegen die kleine Schaar Ruffen, nach und nach aber bekam es ber Herzog mit einer steigenden seindlichen Uebermacht zu thun, bas Gesecht wurde hartnäckig und blutig — darüber sind alle Berichterstatter einig; es nahm dann eine bedenkliche Wendung als Ney, nach neun Uhr größere Massen in Bewegung setze, und konnte leicht mit einer gänzlichen Niederlage ber ruffischen Abtheilung enden. Doch ein gludsticher Angriff der Reiterei Korff's die eben eintras (und wie es scheint auch einiger Abtheilungen Elisabethgrad'scher Hufaren, die aus Tutschskow's Stellung vorgegangen waren), schaffte etwas Zeit; Korff rückte

endlich auch mit seinem Fußvolk heran, mit dem er hinter Gedeonowo aufmarschirte. Der Herzog Eugen konnte, etwa nach zehn Uhr, gludslich seinen Rudzug in der Richtung nach Gorbunowo antreten, und nahm auf Barclay's Beschl bei Haponowischina von neuem Stellung, um seinerseits wieder Korff auszunehmen. Dieser Lestere hatte noch einen Angriff zu bestehen, und als er abzog erlitten die letzten Batailslone einen wohl nicht bedeutenden Unfall und einigen Berluft. Noch vor Haponowischina ließ der Feind von der Verfolgung in dieser Richtung ab. Er wendete sich rechts gegen die Moskauer Heerstraße von der jest ein lebhastes Gewehrseuer herüber schalte.

Gegen zwölf Uhr waren nämlich Rey's Vortruppen vor Tutschfow's b. 3. Stellung zwischen Latischino und Toporowtschina erschienen; hielt das Gesecht bei Gedeonowo nicht auf, so konnte der Feind,
wie schon gesagt, füglich zum mindesten drei, auch wohl vier Stunden
früher mit Heeresmacht hier — und vielleicht in diesem Augenblick schon
herr der Straße dis Lubino und Bredichino hin sein, was bedenkliche
Berwickelungen herbeisühren mußte. Denn man sagt und zwar nichts
Zuwerlässiges darüber wo und in welcher Versassung sich zur Zeit als
das Gesecht begann Tutschkow's des 1. (III. Ins...) Corps besand,
aber aus Rebenumständen ergiebt sich daß es, nach einem etwa fünfzehnstündigen Marsch, erst gegen 12 Uhr (gewiß nicht früher) die
Heerstraße erreichte. Man sieht wie das Gesecht welches der Herzwog
Eugen ehrenvoll bestand, nach mehr als einer Seite hin sehr wichtigen

Der schwachen russissischen Abtheilung unter Tutschsow bem 3. und Toll kam zu statten baß die Ueberlegenheit bes anrückenden Feindes nur sehr allmälig fühlbar werden konnte, wie gewöhnlich wo ein Gesecht ohne eigentlich erwartet zu sein, sich aus dem Marsch entwickelt. Newhatte hier zunächst nur eine seiner Divisionen (Razout) zur Berfügung; und auch deren einzelne Regimenter langten natürlich nur eines nach dem andern an. (Die beiden andern Divisionen gingen in dem zes brochenen Gelände links der Strafe vor.) Das Treffen begann mit einer Kanonade; dann entwickelte sich ein Plänklerzesecht das, wie es in solchen Fällen zu sein psiegt, zunächst hauptsächlich Erkundung der seindlichen Streitkräfte zur Absicht haben mochte; als dann das Gesecht

ernsthaft und das Gewicht der feindlichen Uebermacht drückend murde, konnte Tutschkow der 1. die beiden lesten Regimenter seines Heerstells (Leibgrenadier und Gr. Araktschenws-Grenadier) umkehren lassen, um dem Nachtrab unter den Besehlen seines Bruders zu Hülfe zu eilen. Das III. Inf.-Corps war also ganz auf der Heerstraße, und in der Richtung nach Bredichino, lange ehe der Nachtrab sich genöthigt sah seine erste Stellung aufzugeben; das zeigt sich noch bestimmter darin daß die beiden genannten Regimenter, auf den erhaltenen Besehl, aus der Gegend von Lubino um fehrten. Mit dieser geringen Unterstützung gelang es der ausdauernden Tapserkeit des Nachtrabs sich bis drei Uhr Nachmittags in seiner ersten Ausstellung zu behaupten.

Benothigt um biefe Beit über ben Straganbach gurudgumeichen, fant er bier fin einer febr feften Stellung neue Mittel bes Widerstandes; Barclay erichien bald felbft auf bem Rampfplat ; zeigte fich wie immer im Ungeficht bee Feindes, fest und befonnen, ordnete bie Berftarfungen wie fie anlangten, und lieferte ein blutiges Befecht an bem nach und nach alle Truppen ber brei bier gurudgebenben Infanterie-Corpe entweber thatigen, ober boch ale Rudhalt zum Schlagen bereit aufgestellt, mittelbaren Untheil nahmen. Dabei gereichte ben Ruffen fehr jum Bortheil daß bei bem Feinde die Ginheit ber Leitung burchaus fehlte. Da= poleon ber an biefem Tage fein ernfthaftes Wefecht mehr erwartete, ba Die ruffische Urmce zu feinem Leidwesen wieder nicht Stand hielt, verweilte lange in Smolenof, begab fich erft fpat am Tage auf eine Unhohe bei Biajowna, faum eine halbe Meile von ber Stadt und fehrte gegen Abend in bieje gurud, immer noch in bem Wahn bag Rey es nur mit einem Nachtrab zu thun babe. Rep ber mit feinen brei Divifionen auf der Beerstraße heranrudte, und erft gegen Abend, wie es icheint auf mehrmalige Forderung, zwei Divifienen (Gubin und Morand) von Davouft's Seertheil als Berftarfung erhielt; - Murat ber fich mit Nanfouty's und Montbrun's Reiterei rechts ber Strafe ausbreitete wo er bie Niederung und bie Balber zwijchen biefer und Bubleiema vor fich hatte - und Junot ber bei Brudischtschewo über ben Dniepr ging, waren von einander unabhangig, und ihre Bewegungen ftimmten nicht recht zusammen.

Barclay hatte bein Marschall Ney zunächst nur 17 Bataillone

entgegenzustellen — gewiß kaum 8000 Mann. — Best nämlich, zwisschen drei und vier Uhr, kamen endlich die ersten Truppen des IV. Inf. Corps aus den Wäldern dei Tischinino hervor. Die Lüde zwischen diesem und dem III. Infanterie-Corps hatte sich also seit dem Ausbruch durch den Zug in die Irre und zufälligen Ausenthalt so vergrößert daß sie iest einem Marsch von mehr als vier Stunden gleich kam. Auch scheinen die Truppen des IV. Corps, wenn sie auch wieder beisammen waren, doch nicht in ganz ordentlicher Reihenfolge marschirt zu haben, denn von den drei Regimentern die zunächst herbeigezogen werden konnten, gehörten zwei (Rylöf und Catherinburg) der 23., das dritte (Zelets) der 11. Division an. — Bon dem III. Corps zurückgesendet, traf auch ein (zusammengesestes) Grenadierbataillon (von Konowenipyn's Division; der 3.) auf dem Kampsplaß ein.

Cechgebn Stude Weichung, barunter 8 3molfpfunder, Die eben vom IV. Infanterie = Corps anlangten , wurden nebft 6 Bataillonen (Leibgrenabier = Regiment, Catherinburg, Jelets) auf Die große Strafe gestellt; 2 (Infanterie = Regiment Reval) befetten als rechter Flügel ben Balb vormarts Dorinn; 6 Bataillone mit 4 Studen Gefchut (20. und 24. Jagers, 1 Grenadier-Regiment Araftichenen, 1 Grenadiers Bataillon) ben buschigten sumpfigen Grund links ber Beerftrage; 3 (3n= fanterie = Regiment Rulof, 1 Bataillon Araftichenen) endlich ftan= ben noch weiter links in und hinter bem Beholz von Bubleiema. 3miichen biesem Dorf und Siniamina marichirten 26 Schwadronen Sufaren (mit 4 Stud Befchut) unter bem Grafen Drlow-Deniffom in vier Treffen auf. Rorff hatte nämlich, fo wie er Saponowisching und ben Bergog Gugen wieder hinter fich hatte, feine beiden Sufaren-Regimen. ter vorausgeschickt; fie muffen wohl jum Theil im Trab maricbirt fein, ba fie jest ichon eintrafen ; 2 Schwabronen Ifiumicher Sufaren hatten fich unterwegs mit ihnen vereinigt, und hier ftieß auch noch bas Elisabethgrab'iche Regiment zu bem Trupp. Die Rosaden ftellten fich zuerft vor ber Reiterei auf, bei Bumschinino und Martino. Diefe Stellung ber Reiterei mar, ba fie Gumpfe im Ruden hatte, besonders fo lange fie nicht burch Fugvolf unterftugt werben fonnte, etwas gemagt, aber burch bie Rothwendigfeit geboten.

Rey fant, wie es scheint, Bebenfen bie fehr ftarte Stellung hinter

dem Straganbach anzugreifen ehe feine Berftärfungen angelangt maren, und suchte fürs erfte bas Gesecht hinzuhalten; bas Schützengesecht und bas Feuer bes Geschützes brach nicht ab.

Erft als feine Berftarfungen, nämlich bie Divifion Bubin von Davouft's heertheil, heran waren, b. h. um funf Uhr Abends, unternahm Ren nachbrudliche fturmente Ungriffe auf bie Stellung ber Ruffen; unt zwar mußte Bubin in zwei Colonnen gegen bie Sauptbatterie auf ber Beerftrage vordringen ; bie Division Razout von Rey's eigenem Seertheil, ebenfalls in zwei Colonnen gegen ben fumpfigen Grund gur linten ber ruffifchen Stellung. Geine beiben anberen Divisionen (Lebru-bed-Effarte, und bie Burttemberger) - behielt Ren ale Rudhalt jurud; bie erftere bieffeite bes Straganbaches, hinter Gubin, Die andere auf feinem rechten Flügel, bem Beholg von Bubleiema ge= genüber. In biefer Form wurde ber Angriff gwischen funf und fieben Uhr mit ichlechtem Erfolg mehrfach wiederholt. Gubin und Ragout waren zusammen am Tage biefes Treffens ungefähr 14,000 Mann ftart, also ben 12 ruffischen Bataillonen auf die fie unmittelbar ftießen gewiß um bas Doppelte überlegen - : bennoch wurden fie jebesmal mit großem Berluft gurudgeschlagen. Der tapfere und geachtete Beneral Gubin verlor bier bas Leben. \*)

Auf bem linken Flügel ward die Reiterei unter Orlow-Denissow in ein Gesecht verwickelt, welches die Russen für ein sehr glauzendes und ruhmvolles halten, weil sie glauben es mit Murat's gesammter Reiterei zu thun gehabt zu haben. Das ist aber nicht der Fall. Mustat's Reiter waren weiter zurud. Junot freilich, mit seinen 14,000

<sup>\*)</sup> Wolzogen erhielt im Lauf bes Gefechts von Toll ben Auftrag eine Batterie in eine zweckmäßige Stellung zu führen, und fieht in dieser sehr natürlichen Anords nung nichts Geringeres als ein schwarzes Complot — einen hinterliftigen Anschlag auf sien Leben!! — Ein solcher Auftrag sollte boch einen Generalstades Dffizier nicht in dem Grade aus der Fassung bringen. — Sielt sich Wolzogen etwa als frategischer Abert für zu fostbar um den Geschren des Kampfes ausgesetzt zu werden, gleich anderen Offizieren seines Nanges? — Man fann nur bedauern daß er sich, in seiner Eitelseit verlegt, zu solchen, doch wirklich unwürdigen Dingen hinreißen läßt. — Uebrigens täuscht ihn sein Gedächniß mehrsach in Beziehung auf dies Gesecht; er irrt sich namentlich was die Ordnung anbetrifft in welcher die verschiebenen Insanteries-Corvs des russischen Geeres in der Narschelonne auf einander solgten.

Beftphalen im Marich von Brudischtschewo gegen bie mostauische Beerftrage, hatte bem Befecht ichon febr fruh eine raich enticheibenbe Bendung geben fonnen; benn ichon ale Tutichfom b. 3. fich noch ienfeite bes Straganbaches hielt, batte er gwifden Tebentoma und Martino eine Anhohe erreicht, von welcher aus er bereits tie Beerftrage übersehen fonnte. Blieb er in biefer Richtung im Marich, fo fonnte von ruffifcher Seite gar nicht baran gebacht werben bie Stellung hinter bem Straganbach zu nehmen und zu halten; Tutschfom b. 3. mußte gleich viel weiter gurudgeben ; fein Rudgug murbe fogar febr miflich; es war bie Frage ob er noch zu rechter Zeit und ohne Nieberlage über Rofina hinausfam, und bie Dinge fonnten fich überhaupt bebenflich fur bie Ruffen gestalten. Aber felten geschieht im Rriege Mues was geschehen konnte. Junot's Thun und Treiben in biefen Tagen macht ce mahrscheinlich bag er, wie einige frangofische Beugen Diefer Begebenheiten andeuten, ichon jest ju Beiten an ter Bemuthefrankheit, an bem truben Bahnfinn litt, in bem ein Jahr fpater fein Leben endete. Auftatt ohne Aufenthalt vorzugeben verbarg Junot feine Truppen in ben Balbern bei Tebenfowa; und als er fpater wieber etwas porrudte, war es nur um an einem fleinen Bach und Sumpf wieder anzuhalten - ba fich unterbeffen Drlow=Deniffom's Reiterei ibm gegenüber entfaltet batte. Murat fprengte befanntlich für feine Berfon, mit einer fleinen Bebedung zu Junot beran, und fragte verwundert warum er nicht vorwarts gebe? - aber Junot wußte mancherlei Ausreten; befontere hatte er nicht ben austrudlichen Befehl fich in ein Gefecht einzulaffen. Bergebens fuchte Murat ihn burch Bureden und Scherz im Bachtftuben . Ton alter Cameradichaft zu etwas zu bringen; Junot ließ fich nur mit Dube bewegen ein Bataillon und eine Companie leichter Infanterie vorzusenden, von benen bie lettere, Die fich, wie es scheint, etwas unvorsichtig aus bem Gebuich in Die Chene pormagte, einem raichen Angriff bes Mariupols ichen Regimente erlag. \*) - Auf erneuertes, tringenbes Bureben

<sup>\*)</sup> Danilewofty macht aus Diefer Companie zwei Regimenter. Ueberhaupt ges rath biefer Schriftfteller in einen feltfamen Widerspruch mit fich felbft, indem er

Murat's sendete Junot später, gegen funf Uhr, jur Zeit als Ney's Unsgriffe ernsthaft wurden, auch seine Reiterei vor; aber diese — nur 12 Schwadronen — fonnte natürlich nicht mehr thun als den Feind beschäftigen. Die Kosaken stäubten zwar vor ihrem ersten Angriffe ausseinander, und riffen das Sumsche Husaren-Regiment in ihrer Flucht mit sich fort — : aber durch einen Angriff in die Flanke der verfolgensten Westphalen stellte Orlow-Denissow das Gesecht wieder her. Es folgten wiederholte Angriffe hinüber und herüber, ohne sonderlichen Ersolg; und da den Russen hier eine sehr bedeutendelleberlegenheit zu Gebote stand — 26 Schwadronen gegen 12 —, kann es für sie wohl nicht sehr schwierig gewesen sein das Gesecht zu halten.

Am Straganbach bagegen, wurde es, wie der Abend nahte, doppelt blutig und ernsthaft. Glücklicher Weise waren noch ehe die Krisis des Kampses eintrat die sammtlichen Truppen des IV. Infanteries Corps herangesommen, so daß nur das II. noch auf den Nebenwegen zurück war, und um die Stellung sicher halten zu können, dis auch dies die Hertraße erreichte, hatte Barclay auch das ganze III. Infanteries Corps von Bredichino her, sammt dem I. Neiters Corps wieder auf das Schlachtseld umkehren lassen. Das Grenadiers Regiment Cathes rinoslaw (2 Bataillone) verstärfte den rechten Flügel bei Gretschichy und Doriny; Konownityn rückte mit den 6 Bataillonen seiner Division über die noch nicht versügt war (Regiment Murom, Tschernigow, Kaporie) heran, die Mitte zu unterstügen — die Insanteries Regimenter Bernau und Bolost, vom IV. Infanteries Corps wurden mit einer reitenden

zwar bei jeber einzelnen Gelegenheit die Verluste ber Franzosen in hergebrachter Beise vergrößert, dieselben im Gangen bagegen, während dieser Periode bes Feldzugs in einem kaum glaublichen Verhältniß vermindert. Erop ber gangen Regimenter die bei jeder Gelegenheit zusammengehauen, oder durch das russusche Bayonet mit Stumpf und Stiel vertigt werden, trop der unerhörten Verluste welche bie französsische Armee durch Krankheiten und Marodiren leibet, und die er selbst mit vielem Talent höcht malerisch schiebert, berechnet er boch den Gesammte Berlust diese heeres, von bem llebergang über den Oniept bei Rassaffina die Borodins, auf nur 15,000 Mann —: damit es bei Borodins noch 170,000 Mann fart erscheinen kann, woran ihm, des vollkandigen Essets wegen, sehr viel gelegen ist.

Batterie von 12 Geschüßen, nach dem linken Flügel gesendet, um Drslow-Denissow's Reiterei zu unterstüßen, was eben dringend nöthig wurde; — das Infanterie-Regiment Kerholm, wie ausdrücklich besmerkt wird, das einzige des IV. Corps das jest nicht in erster Linie verwendet war, nahm als Rüchalt, bei Lukanowo Stellung, auf dem Höhenzug der den diesseitigen (rechten) Thalrand der Jerowenka bildet; links neben diesen beiden Bataillonen dehnte sich auf densselben sansten Anhöhen das I. Reiter-Corps die Duchowskoie aus, in einem Tressen ausmarschirt um zahlreicher zu scheinen, aber im Grunde nur als Decoration, da es die Sümpse vor sich hatte, die es von Orlow-Desnissow's Reitern trennten. Die drei Grenadier-Regimenter Pawlowsk, Taurien, St. Petersburg (6 Bataillone) bildeten jenseits der Jerowenka, vor Lubino, den letzten Rückhalt.

Wir wiederholen hier diese Einzelnheiten der Aufstellung um darauf aufmerksam zu machen daß über ein Regiment des IV. Infanterie-Corps alle Nachweisungen sehlen, nämlich über das Infanterie-Regiment Selenginst, das noch dazu, da man links abmarschirt war, eigentlich an der Spize des IV. Infanterie-Corps marschiren mußte. Das ist ganz verloren; wo war es geblieden? — War es etwa in Folge der Verwirrung während der Nacht, aus seiner Stelle in der Marschreihe gekommen? — langte es erst später mit dem II. Infanterie-Corps oder mit Korff an? — es wird eben nirgends erwähnt und wir sind außer Stande diese Fragen zu beantworten.

Spåt, um 7 Uhr erneuerte Ney seinen Angriff mit seiner gessammten Macht. Die Burttemberger wurden herbeigezogen Gubin's jest von Gerard besehligte Division zu verstärken; Ledru wurde zu Razout, und mit ihm gegen die sumpfige Niederung vorgesendet, so daß Ledru und die Burttemberger aneinander vorbeimarschiren mußten. Die ganz ermüdeten russischen Truppen (Leibgrenadier, Zelets, Catherinburg) wichen — wie Angenzeugen berichten ziemlich schnell, auch die Artisserie suhr ab, was Alles solcher lebermacht gegenüber nicht zu verwundern ist. Barclay, dem nun das gesammte Geschüß auch des IV. Insanterie-Corps zu Gedote stand, vereinigte das Feuer mehrerer Batterien gegen die vordringenden Franzosen; bald rückte Konownigyn mit seinen sechs frischen Batailsonen heran, ging seinerseits zum Ans

griff über, und es fam ju einem in ber Birflichfeit bochft feltenen Greigniß, ju einem wirklichen Sandgemenge, einem langeren, bartnadigen Rampf Mann gegen Mann. Die Ruffen wollen bie Frangofen wieder gang über ben Bach gurudgeworfen haben, und zwar was bestimmt nicht mahr ift - fehr schnell und in regelloser Alucht. Wie fonnten wohl 6 Bataillone einen fo vollständigen Sieg über vier frangofische Divisionen erfechten! Die Frangosen ergablen fie hatten fich endlich auf ben Sohen jenseits bes Stragan behauptet, und bas ift auch wohl gang entschieben ausgemacht; bie Berichte einzelner Truppentheile, namentlich ber Burttemberger, bie vorliegen, laffen Darüber feinen Zweifel. Doch behauptete fich Konownigen feinerseits bochft mahrscheinlich vor Rofina, mas ihm wohl bie nun gang entschieben hereinbrechente Racht möglich machte. Bang fpat fam es auf bem rechten Flügel, bei Gretschichy, mit Truppen Gubin's noch ju einem besonderen Gefecht, bas in der Dunfelheit ohne eigentliche Enticheidung aufgehört zu haben scheint. Tutschfow b. 3. ber jest bort befehligte, gerieth babei am Enbe biefes fur ihn ruhmvollen Tages, ba er fich zu weit unter bie Schugen vorwagte, verwuntet in Befangenichaft. Bahrend biefer Abendgefechte war ber Schweif ber ruffifchen Marich-Colonne endlich aus ben Balbern beraus und berangefommen.

Um sieben Uhr Abends nämlich war Baggehusswubt nach einem achtzehnstündigen Marsch mit den vier Regimentern der 17. Division, und zweien der 4. diesseich Tischinino angelangt, und hatte sich auf den Höhen an der Zerowenka, diesen Bach im Rücken, hinter der Mitte und dem rechten Flügel der Linie am Stragan aufgestellt (der Herzog Eugen v. Württemberg hatte nämlich, bei Shukowo eingetrossen, das Willmanstrandtsche und Bieloserssische Regiment wieder zu ihrer Division geschickt, und war dagegen durch ein Regiment seiner eigenen Division verstärft worden, das ihn wahrscheinlich dort erwartete). — Korff der später anlangte, stellte sich hinter Baggehusswudt auf, diesen links überragend, so daß er mit seinem linken Flügel die Moskauer Herschraße erreichte. Ganz im Dunkeln tras der Herzog Eugen mit den letzen 4 Bataillonen ein, marschirte an Baggehusswudt vorbei, und diwachtete die Nacht ihm zur Linken, dicht an der Hersfraße (wie

ben heranmarich berichten Buturlin und Danilewoth auch bie Aufftellung biefer Abtheilungen burchaus irrig).

Auf bem linfen Flügel zeigte fich noch zulest mas Junot bier in jeder Periode bes Rampfes bewirfen fonnte. Der weftphalische Ben .= Lieutenant Dos nämlich erbat fich boch julest um 7 Uhr bie Erlaubniß zu einem Ungriff ber bier bem Befecht eine Benbung gab. Freilich frimmen auch bier wieber bie beiberseitigen Berichte nicht, boch ift bie Orlow-Deniffow fagt - ober vielmehr Wahrheit leicht zu ermitteln. Danilewen läßt ihn fagen, mas nicht gang baffelbe ift - fein linfer Alugel fei umgangen und lebhaft beschoffen worden. Das ift nicht wohl möglich, und von frangofischer Seite weiß Riemand etwas bavon. Danilewoft zeichnet bann vollende auf feinen fleinen Blan bes Treffend eine Colonne bie von Ren's Seertheil berfommt um biefe Um= gehung auszuführen, mas natürlich gang aus ber Luft gegriffen, und an fich höchft abenteuerlich ift. Der General Dochs bagegen ergablt (mas Logberg bestätigt) er habe mit zwei westphalischen Garde-Bataillonen ben Bald vor Bubleiema, und ein zweites babinter liegendes Behölz erobert. Das ift ohne Zweifel bie Bahrheit, und Danilewsty möchte hier, wie ihm auch fonft begegnet, ben Bericht feines Bewährsmannes migverftanden haben. - Das Greigniß war, wie beide Theile berichten, daß Drlow-Deniffow, ba er ben bisherigen Stuppunft feines rechten Flügels verloren, feine Berbindung mit ber ruffifchen Sauptmacht gefährdet fah, ben Boben raumen mußte, welchen er ben Nachmittag über vertheibigt batte. Linfe rudwarte ichwenfent nahm er eine neue Stellung mit bem rechten Flügel gegen bie Rudfeite bes jumpfigen Bebufches welches anfänglich bas 20. und 21. Jager-Regiment vertheibigten, mit bem linfen an bie Gumpfe gelehnt bie er früher im Ruden batte. Die 4 Bataillone und 12 Ranonen um Die er gebeten hatte, verftarften ibn in biefer, mit ber wenig über taufend Schritt entfernten Beerftrage, gleichlaufenben Stellung; bas Bernauische Regiment bilbete ein Biered in ber Mitte berfelben; bas Bologfische rudte auf ben rechten Flugel ber Reiter, wo bie 12 Beichube auf einer vortheilhaften fleinen Unbobe auffuhren (gewiß bem General Ddis gegenüber; war ter nicht über Bubleiewa vorgebrungen fo mußte Diefe Batterie bier volltommen überfluffig fein, und Danilewoft liefert fo, indem er die getroffenen Gegenanstalten berichtet, ben entscheidenden Beweis baß die Angaben ber westphälischen Generale richtig finb). Um acht Uhr fielen auf bieser Seite die letten Schuffe.

Auf Seite ber Frangofen traf bie Divifion Morand gu fpat ein um noch Untheil am Gefecht zu nehmen. Gie mar von Smolenof aus in norböftlicher Richtung vorgesendet worden. Wie weit fie gefommen mar ale fie ben Befehl erhielt umgutehren, und Ren auf ber Beerftrage zu verftarfen - : barüber fonnten ihre Rubrer ichmerlich genau Ausfunft geben, mahricheinlich bis in bie Balber nordwarts von Tovorowtschina. Chambray bedauert daß man fie gurudberufen habe, und meint fie batte einen entscheidenten Erfolg berbeigeführt wenn man fie in ihrer erften Richtung ließ - : eine Unficht Die wohl nur aus Untunde ber Dertlichfeiten und ber bei bem ruffischen Beere obwaltenden Berhaltniffe , bervorgegangen ift. Gine Stunde fpater batte Morand bie mostauer Seerstraße im Ruden ber ruffifchen Aufftellung erreicht, fagt nämlich Chambran. Das geschah gewiß nicht; vielmehr mußte Diefe Divifion wohl, wenn fie im Vorruden blieb, irgend wie auf bas II. ruffifche Infanterie-Corps ftogen, und fonnte fich leicht, zwischen feindlichen Colonnen, in ein fur fie felbft bebentliches Wefecht verwidelt feben.

Fassen wir die Ergebnisse bes blutigen Tages zusammen, so ergiebt sich daß die Ruffen am Abend in der Mitte und auf dem linken Flügel in eine Lage versett waren, welche die Fortsetung des Kampses jedensfalls unmöglich gemacht haben würde —: sie hatten aber auch gar keine Beraulassung ihn fortzuseten. Mit Achtung gedietender Tapserskeit hatten sie sich gegen eine namhafte Ueberzahl behauptet die alle Truppen dieser Colonne auf der moskauer Heerstraße vereinigt waren: der Zweck des Kampses war vollfommen erreicht. Die Franzosen hatten die geringen ersochtenen Bortheile — wenn man das ja so nennen will — viel zu theuer ersauft, und weder Gesangene noch Trophäen aufzus weisen. Sie verloren an diesem Tage über 8000 Mann; der Berlust der Russen wird von Einigen auf fünfs, von Anderen auf sechstausend Mann augegeben. Im Ganzen hatte Napoleon's Heer seit dem Ueberzgang über den Oniepr bei Nassassina in den Gesechten, nach Chamsbray's gewissenhaften Bericht, 19,000 Mann verloren; das russische

wie eine ziemlich zuverlässtige Berechnung lehrt, ungefähr 14,000 Mann.

In ber Nacht wurde nun, auf Seiten ber Ruffen, zuerst die fammtliche Artillerie zurucgesendet; am 20. um vier Uhr fruh brachen bann
bie sammtlichen an ber Jerowenka vereinigten russischen Truppen auf,
und marschirten nach Solowiewa- Pereprawa, wo sie sich wieder mit
ber Colonne Dochturow's vereinigten. Theils noch am Abend desselben
Tages, theils am 21. gingen die Truppen ber ersten Armee hier auf
vier Schiffbruden über ben Oniepr. Nur ein Nachtrab der aus fammtlichen Kosaden und 32 Schwadronen Linien-Reiterei (Sum-, Mariupol-, Elisabethgrad-Husen, Polnische Uhlanen-Reg.) unter Platow
bestand, blieb senseits des Flusses, an welchem auch unmittelbar hinter
bem llebergangspunkte 12 Bataillone Jäger mit einer reitenden und
einer halben Sechspfünder-Batterie unter bem G.-M. Baron Rosen
zu bessen Unterstützung bereit standen.

Bagration war mit ber zweiten Armee am 20. bis nach Michaislewka zuruckgegangen, und setzte am 21. ben Marsch bis Dorogos bush fort.

Alle Bewegungen bes russischen Heeres hatten von jest an nur ben einen Zwed: ein vortheilhaftes Schlachtfelb zu suchen, auf bem man ben Angriff bes Feindes erwarten könne. Denn die Stimmung im Lande und im Heer war nun bereits eine solche geworden daß ein Jeder die solange schon von allen Seiten geforderte Schlacht, wenn nicht aus anderen Gründen, boch als ein nothwendiges Uebel wollen mußte. Schon von Smolenst aus, wir wissen nicht an welchem Tage, hatte Barclay einige Offiziere des Generalstades entsenbet das ganze Gelände rüchwärts längs der Mostauer Heerstraße zu erfunden. Deren Meldungen bezeichneten zwischen Smolenst und Gshatst zwei günstige Stellungen: bei Uswiät an der Usha (zwischen Solowiewa-P. und Dorogobush) — und bei Zarewo-Saimischtsche (jenseits Dorogobush). Man hatte also nun bestimmte Punkte im Auge. Der Oberst Toll ging fortan in der Regel dem Heer um einen Tagmarsch voraus um dessen nächste Stellung zu wählen und zu ordnen.

Die russischen Berichte sagen einstimmig bag bie erste Armee am 21. hinter ber Usba eintraf; Sosmann verlegt bas Eintreffen bort in

feinem Tagebuch auf ben 22., und was entscheidend sein möchte, Barclay selbst nennt in seiner Denkschrift biesen letteren Tag. Buturlin
zufolge wurde wenigstens bas Hauptquartier erst am 22. in die Stellung hinter biesem Bach verlegt. Bon Solowiewa bis an die Usha
find ungefähr 4½ Meile; da nun die Truppen theilweise erst am 21.
über ben Oniepr zurückgingen, ist wohl Barclay's Angabe die richtige.

Toll fand die Stellung an der Usha sehr gunftig. "Sie war in der That sehr vortheilhaft aber man kann nicht sagen sehr stark," sagt Clausewis. "Mit dem rechten Flügel am Dniepr hatte sie ein kleines Flüschen, die Usha, vor der Fronte. Diese ift unbedeutend und fließt in keinem eingeschnittenen Thal, bildet aber doch immer ein Zugangs-hinderniß, wobei die flache Abdachung der Ränder der Wirkung der rufsischen Artillerie sehr vortheilhaft war. Die Gegend vor der Fronte war im Allgemeinen offen und gut zu übersehen, im Rücken war sie etwas verbeckter, gab also Gelegenheit seine eigene Aufstellung zu versbergen." — Nur der linke Flügel hatte keine eigentliche Anlehnung.

Wie wir aus einem fleinen theoretischen Auffat erseben, ber uns vorliegt, laffen fich Toll's Unfichten in Beziehung auf die Verwendung ber Truppen, bejondere in einer Bertheidigungoschlacht, in folgenden einfachen Gaben gufammenfaffen : ber Gieg bleibt in ber Regel bem, ber julest noch einen gur Berfügung ftebenben Rudhalt übrig hat, und ihn im enticheidenden Augenblid überrafchend auftreten lagt; baraus ergiebt fich die Regel ber Stellung jur Schlacht eine verhaltnismäßig geringe Ausbehnung, aber besto größere Tiefe ju geben, um burch eine Dehrzahl hinter einander aufgestellter Treffen bas Gefecht lange nahren gu fonnen. - Ferner ift bei ber großen taftifchen Ausbildung und Beweglichfeit ber heutigen Urmeen überhaupt nicht mehr mit fo vieler Bus versicht und besonders nicht in solchem Umfange als früher auf Naturhinderniffe, ale Stuppunfte ber Flugel ju rechnen, unter allen Bedingungen alfo rathfam fich wo möglich fo einzurichten bag bie rudwärtigen Treffen bie vorberen ju beiben Seiten überragen, und ben umgebenben Reind feinerfeits in ber Klanke faffen konnen. Wo namentlich ein Flugel befondere ber Umgehung ausgesett fcheint, mußman ihn nie badurch ju fichern fuchen bag man ihn in einen Safen gurudbiegt, fondern burch einen weiter rudwarts aufgestellten Rudhalt, ber barauf vorbereitet ift

bem umfaffenben Angriff bes Feinbes durch einen Gegenangriff in seine Klanke zu begegnen.

Diesen Grundsagen gemäß hatte Toll auch die Berwendung ber Truppen in ber Stellung an ber Usha gedacht; nur die erste Armee sollte sie unmittelbar vertheidigen, die zweite etwa eine halbe Meile (4 Werste) weiter zuruch gegen Dorogodush eine Reservausstellung nehmen, ben linken Flügel überragend, ben sie auf diese Weise beckte, indem dadurch zugleich die Mittel gewonnen wurden in überraschender Weise zum Angriff überzugehen. Clausewiß, dem Toll seine Ideen an Ort und Stelle mittheilte, konnte sie, vorausgesest daß überhaupt eine Schlacht geliesert werden sollte, nur billigen, und ging lebhast darauf ein; — auch Barclay billigte diesmal ganz unbedingt die Vorschäge seines General-Quartiermeisters, und war entschlossen zum entscheiden- ben Kanpps.

In tiefem Ginne wurde Bagration aufgeforbert von Dorogobufb bis an bie Ufha gurudgufehren. Aber bas Wefuhl bag man tem Feind nicht gewachsen fei, behauptete baneben, wenigstens im Beifte bes Feld= berren, fein Recht. Bieles weit Greifende hatte ichon im Drang ber Umftante aufgegeben werten muffen; fo mußte man auch jest wieder bem Plan entsagen aus Milizen ein neues zahlreiches Seer zu bilben bem bie Linien-Bataillone unter Miloradowitich als Rern bienen foll-Barclay forberte biefen General jest auf mit allen brauchbaren Truppen, die er bei Raluga, Mofhaist und Wolofolamst habe, nach Biasma vorzuruden. Man bachte nicht baran fich vor ber Schlacht burch biefe Schaaren zu verstarfen, benn fo lange fchien bie Enticheis bung nicht mehr aufzuschieben -: Miloratowitich follte bei bem ge= nannten Orte einen Rudhalt bilben auf welchen bas Beer fich im fchlimmften Fall zurudziehen fonne, und ber bie in ber Schlacht erlittenen Berlufte ju ersegen biene : ein Beweis bag Barclay nicht eben unbedingt auf einen Sieg rechnete! - In bemfelben Ginne fchrieb er an den Grafen Roftopfdin, Rriegs-Gouverneur von Mostau, und bat ihn bringend die Ausruftung ber nachften Miligen fo viel als moglich zu beschleunigen, bamit fie balb einen Ersat gewährten fur ben gu erwartenden Berluft. Unter bemfelben Tage (22.) feste Barclay auch Bittgenftein und ben Grafen Tormaffon von feinem Entichluß in

Kenntuiß, und forberte ben Letteren auf mit größter Thatigkeit auf ben Ruden und die Verbindungen bes Feindes zu wirken; von der britten Armee hange jest bas Schickfal bes Baterlandes ab. — Daß Tormaffow am 12. bei Gorodeczna, Wittgenstein am 18. bei Pologk geschlagen war, wußte Barclay noch nicht.

Aun 23. traf Bagration auf bem bezeichneten Bunkte in ber Rahe ber ersten Armee ein, nachdem er bei Dorogobush unter bem G.M. Siewers eine starke Abtheilung Fußvolf und Reiterei auf dem rechten Ufer des Onieprs zurudgelassen hatte um diese Stadt zu beden. — Zu gleicher Zeit wich von der anderen Seite der Nachtrab unter Platow und Rosen vor dem anrudenden Feinde bis in die Hauptstellung des Heeres zurud.

Napoleon eutsendete nämlich bie Division Bino (15 Bataillone vom 4. Corps, Italiener) und Bajol's Reiter = Divifion (von Mont= brun's Corps) gegen Poretichie um Wingingerobe zu beobachten. Die Divifion Laborde, 10 Bataillone von ber jungen Garbe, blieb ale Befatung in Emolenof. Das übrige Seer erhielt bie Richtung auf Dosfau. Murat (mit Nanfouty's und Montbrun's Reitern), Davouft und Ren, die ihm auf bem Buge folgten, fo wie weiter gurud die Barben, welche am 23., und bie Weftphalen, bie am 24. aus ber Wegent von Smolenof aufbrachen, rudten auf ber großen Beerftrage beran, Die übrigen Truppen rechte und linfe gur Seite : ber Bicefonig Gugen folgte querft ber Strafe nach Duchowtschina bis Pomogailowa, ging bann auf Duerwegen auf Die Straße von Duchemtschina nach Dorogobush über, und follte auf tiefer am 25. bei Gaffelie eintreffen : gleichzeitig mit Groudm's Reitern, Die bis Duchowtschina vorgegangen waren, und von bort wieder einleuften. - Auf ber anderen Seite bielt fich Poniatowefi, ber über Belfino marfchirt war, in gleicher Sobe mit ber Sauptcolonne, und nicht über 11/2 Meilen von ber Seerstraße. -Latour-Maubourg jog weiter rechts, nachdem er vier Tage bei Dibrino ftill gelegen, über Mftistam auf Jelnia und follte ben 28. bort eintreffen.

Mit Tagesanbruch am 22. gingen Abtheilungen von Murat's Reitern burch Fuhrten bei Solowiewa-Pereprawa über ben Duiepr, und gleich barauf wurde mit bem Schlagen zweier Bruden ber Aufang

gemacht. General Rosen ging, auf Platom's Befehl, mit ben Jägern und der Linien-Reiterei bes Rachtrabs in eine gunftige Aufstellung bei Michailewka zurud. Bor bieser erschien ber Feind ber durch bie sandigen Kiefernwälder folgte, um vier Uhr Nachmittag, und da es zuerst natürlich nur Reiterei war die sich zeigte, konnte Rosen hier ein nicht ganz unbedeutendes Gesecht bis spat Abend hinhalten.

Den solgenden Tag gegen Mittag rudte der Nachtrab bei dem russissischen Herer ein, Abends auch die Kosacken; die vordersten französsischen Truppen waren in der Nahe; man erwartete in Kurzem die ersehnte Schlacht. Latour "Maubourg's Reiter mitgerechnet zählte Napoleon's Heer am 23. August noch 155,675 Streiter (wie est scheint jedoch ohne Pajol's leichte Reiter-Division) — der Abgang betrug also im Ganzen seit dem Uebergang über den Oniepr nicht weniger als dreißigtaussend Mann! — eine ungeheure Zahl in so wenig Tagen! — Zieht man von dieser Jahl nun noch die entseudeten Divisionen Laborde (4500 M.) und Pino (8000 M.) ab, so ergiebt sich daß die zur Schlacht verwendbaren Truppen

111,478 Mann Fußvolf und 31,697 Reiter 3usammen 143,175 Mann

betrugen (wobei bie Artillerie mitgerechnet ift). Das ruffische Heer hatte nach Abzug ber Abtheilung unter Siewers gewiß nicht über 90,000 Mann unter ben Waffen —: ein Machtverhältniß bas mahrslich selbst in einer vortheilhaften Stellung keinen gunstigen Erfolg hoffen ließ.

Bur Wagniß fam es nicht, benn ganz überraschender Beise wollte Bagration, ber die Zeit her immersort Schlachten verlangt und jeden Schritt rudwärts leidenschaftlich getadelt hatte, als er für seine Berson am 23. zu Barclay fam, von einer Schlacht in dieser Stellung durchs aus nichts wiffen! — Er fand sie ganz verwerflich; schon eine undebeteutende Anhöhe jenseits der Usha, dem rechten Flügel gegenüber, sollte sie als dominirender Bunft ganz unhaltbar machen; besonders aber war dem Fürsten um seine linke Flanke bange, so weit er auch zurückstand, und ihm zusolge mußte man befürchten umgangen und an ben

Dniepr gedrangt zu werben. Toll, bem an ber Cache und nur an ber Cache lag, feft in feinen Unfichten, wollte naturlich feine 3tee nicht gleich aufgeben, fuchte ben Furften zu überzeugen und mibersprach -: barüber brach Bagration in bie außerfte Seftigfeit aus, und brobte bem Dberften Toll mit Degrabation jum gemeinen Colbaten, indem er ausrief : " herr Oberft, 3hr Betragen verbient bag man Ihnen bie Flinte auf ben Ruden giebt!" - Nebenber erflarte er bei Dorogobufb fei eine viel beffere Stellung. Das glaubte ihm nun zwar Barclay nicht, ba bie vorausgesendeten Generalftabs-Dffiziere nur Ufwiat und Barewo-Saimifchtiche genannt hatten, aber er fab fich in ber ungludlichen Lage nachgeben zu muffen, ba er burchaus feine wirfliche Autorität über Bagration hatte. Wie follte er, ber jungere General, biefen gleichsam unter ben Oberften Toll ftellen! - Barclay ergab fich um fo eher in bas Unvermeibliche, ba Wingingerobe und ber Rosaden-General Rrafnow melbeten bag ber Bicefonig Eugen (Grouchy) fich von Duchowtichina nach Dorogobufh wente.

(Bas mogen nun Bagration's eigentliche Grunde gewesen fein, eine Schlacht in biefem Augenblid und an biefer Stelle um jeden Preis zu hintertreiben? - Gine Bermuthung liegt fo nahe bag man fich ihrer taum ermehren fann. Schon feit langerer Beit, bas heißt von bem Augenblid an wo bie erfte und zweite Beft-Armee fich bei Emolendf vereinigten, wurde mit großem Gifer baran gearbeitet ben General Barclan zu "ffurgen" wie man bas nennt. Dermolow und Bagration waren bie Sauptpersonen und Fuhrer in biefem Getreibe, und bie gange ungufriebene Urmee ftimmte ihnen bei. 3m Allgemeinen eben weil fie unzufrieden war. Diefer und jener, wie g. B. ber Fürft Rubaschem und General Bennigfen hatte babei bann auch noch perfonliche Zwede im Muge, und mancher andere betheiligte fich bei biefen Dingen in ber Soffnung fich baburch mit bem Großfürften Konftantin aut zu ftellen. Bagration glaubte wirflich, gleich ben Uebrigen baß Ruflands Beere in verberblicher Beife geleitet wurden; er glaubte an Berrath; er glaubte außerbem bie Blane feines perfonlichen Chrgeizes burch Barclan burchfreugt; er hielt fich fur perfonlich beleibigt, und war, wie wir gefeben haben, auf bas außerfte gereigt. Dermolow Toll, Denfmurbigfeiten. I.

suchte biese leitenschaftliche Stimmung noch zu steigern, und ihren Neußerungen eine zwechmäßige Richtung zu geben. Bagration zurnte, bas hauptquartier sei so von Deutschen angefüllt, baß ein Russe ba nicht leben könne, und erklärte mehr als einmal in seiner Erbitterung, er wolle bas Commando niederlegen und die Armee verlassen. Dersmolow mißbilligte ein solches Borhaben, mit scheinbarer Strenge in der schmeichelhaftesten Weise, und nanute es einen Frevel wenn Bagration, Russlands geseierter held, die hoffnung der Armee und bes Baterlandes, sich zurucziehen wollte. Er migbilligte auch daß der Fürst seine Kräfte in unnügen Reibungen mit Barclay verbrauche. Er solle suchen Barclay zu verdrängen, und sich beshalb nach Betersburg wenden.

Bagration übersendete dem Kaiser seinen ganzen Brieswechsel mit . Barclay; die eigenen Borschläge und Barclay's Antworten; die letzteren von einem Commentar begleitet, der natürlich darauf berechnet war die ganzliche Unbrauchbarfeit des Mannes in das gehörige Licht zu stellen. — Er richtete an den Kaiser die Bitte es möge der Obersches Linem anwertraut werden, da es mit zwei von einander unabshängigen Feldherren nicht gehe. Er schried dem Grasen Araftschewem, Alerander's Bertrauten (am 10. August) — : "die ganze Armee bittet mich einstimmig daß ich den Oberbesehl übernehmen soll; ich habe aber darauf gar nichts geautwortet, weil darüber nur der Wille des Monarchen zu entscheiden hat." — Uebrigens benehme er sich gegen Barclay wie ein Untergebener; auch habe er ihm verziehen.

Das Alles genügte bem General Dermolow nicht. Er selber thue was er könne, betheuerte er in seinen Briefen an Bagration: er schreibe immer von neuem nach Petersburg, aber er werbe, als ein junger Mann, wenig beachtet, seine Stimme nicht gehört. Bagration muffe ganz offen und mit Nachtruck zu dem Kaiser sprechen — was natürlich heißen soll er musse, wenn nicht vielleicht den General Barclay selbst, doch jedensalls seine Rathgeber, geradezu als Landesverräther denunciren, und den Oberbeschl unumwunden für sich selbst in Ansspruch nehmen. — So weit glaubte Bagration doch nicht gehen zu können. Er seste auseinauder was er alles bereits gethan und gesagt habe, und fügte hinzu: "Wenn ich ihm (dem Kaiser) geradezu schriebe

baß er mir ben Oberbefehl über beibe Armeen geben foll, fo wurbe er glauben baß ich bas nicht meiner Talente ober meiner Berbienfte wegen verlange, fondern einzig und allein aus Chraeig. "

Juguischen war bereits — am 17. August — in Betersburg, auf faiserlichen Besehl ein besonderer Rath zusammen getreten, der die litsachen des unbefriedigenden Ganges der Dinge beim Heere ermitzteln sollte. Es ist die Frage ob Bagration, funf Tage daraus, nicht vielleicht bereits unter der Hand davon unterrichtet war. Wie dem auch sei, Thatsache ist daß gerade in diesen Tagen die Intrigue besonders thätig war. Wie wir auch aus Danilewsth ersehn wurde der Kaiser überschüttet mit Briefen, in denen über Barclay's Unfähigseit und Unschlüssigseit gestagt, und berichtet wurde, wie er durchaus das Bertrauen der Armee verloren habe und Alles einen verderblichen Gang nehme, weil jede günstige Gelegenheit zur Schlacht versäumt werde. Und natürlich glaubte man nun, nachdem Smolenst, wie man die Sache ansah, in so unverantwortlicher Weise verlassen worden war, viel entschiedener ausstreten zu können als früher.

So schrieb Bagration schon am 19. August, in bem Augenblick wo bas heer ben neuen Rudzug antrat, bem Grafen Araftschewew: tie ganze Armee sei in Berzweiflung barüber baß ber wichtige Punkt Smolenst ohne alle Ursache aufgegeben wurde; bieser neue Rudzug sei schimpslich, ein Schandsleck für die Armee. Wenn man nur eins sach Stand hielt, hätten bie Franzosen sich wieder zurüdziehen müssen, weil es ihnen vor Smolenst — an Wasser sehlte. Ja Bagration schwört bei seiner Ehre, Napoleon sei vor Smolenst so in der Falle gewesen, daß er sich nicht herausziehen konnte ohne die Hälfte seiner Urmee zu verlieren, wenn man nur nicht freiwillig das Feld räumte! —

"Ich bin nicht schuld" fügt er hinzu, " baß ber Minister (Barclay) unentschloffen, seige, thöricht, langsam in seinen Handlungen ist und alle schlechten Eigenschaften hat. Die ganze Armee wehklagt und schimpft auf ihn." Best möge man nur Moskau in Acht nehmen, ba Barclay selbst ben Feind in so meisterhafter Weise nach ber alten Hauptstadt bes Reichs führe. An diesen Bink schließt sich bann die Unklage: "einen großen Verbacht hat die ganze Armee gegen den Herrn

Flügel-Abjutanten Wolzogen. Er, sagt man , ift mehr für Napoleon als für uns, und er ift es ber bem Minister alle Rathschlage giebt. "

Tage barauf richtete auch Graf St. Prieft einen Brief an ben Raifer, in bem er ebenfalls, wenn auch naturlich in befferen Formen, gang unbegreiflich finden wollte, bag man Smolenof verlaffen habe, und ben 22. - am Tage por ber oben erwähnten leibenschaftlichen Scene - fertigte and Dermolom einen Brief an ben Raifer ab, ber naturlich in bemfelben Ginn gehalten war. - Gelbft ein englischer Abenteurer von etwas zweideutigem Charafter ließ fich jest zu biefen Intriquen gebrauchen. Das mar ber englische General-Lieutenant Sir Robert Bilfon, ber wenige Tage fruher in Auftragen feiner Regierung bei ber Urmee eingetroffen war; allen hoberen ruffifden Offizieren vielfach befannt, ba er schon ben Feldzug 1807 in Preußen mit ihnen lleberzeugt bag es nicht zur Schlacht fommen werte, gemacht hatte. verließ er nun bas heer wieber um nach Betersburg gum Raifer 21leranter zu eilen. Geltfamer Beife nahm er ein Empfehlungofdreiben von Barclay mit, wie er und felber ergablt, und baneben von Seiten ber "gangen Urmee" b. h. aller hoheren Befehlehaber, bie bringente Aufforderung tem Raifer "tie Wahrheit" vorzustellen (the earnest entreaty of the whole army to expose the truth to the Emperor). Der Auftrag ben er willig übernahm, war junachft und vor Allem an Barclay's Befeitigung zu arbeiten. Dann aber auch hielt er es für geboten bem Raifer von bem Rangler Rumanbow zu fprechen, ber fich ftete, und felbft noch in ber allerletten Beit frangofisch gefinnt gezeigt hatte, und ben - Wilson fagt nicht wer - im Berbacht hatte, baß er auch auf die Leitung bes Relbzuge einen verberblichen Ginfluß übe. Burbe Gir Robert aufgeforbert auch gegen ihn aufzutreten , fo fann bas nur von fehr vereinzelten Stimmen gefcheben fein , benn bie Urmee beschäftigte fich im Allgemeinen fehr wenig mit bem Rangler; bie Erbitterung beren Gegenftand Barclay und feine vermeintlichen beutschen Rathgeber waren, ließ fur Unberes nur wenig Raum. -Richt wenig ftolg barauf folder Geftalt bem Raifer gegenüber " bas Organ ber Armee " zu fein , muß Gir Robert mahrscheinlich am 21. - moalicher Beife am 22. August abgereift fein, benn er traf bie zweite Armee bei Dorogobush, und erhielt bort auch von Bagration, Boronhow und anderen, bieselben Aufträge "(the same injunctions)\*).

— Daß die Gegner Barclay's in der Armee alles aufboten um ben Erfolg bieser Manoeuwre sicher zu stellen, liegt in der Natur der Sache. Burde aber in diesen Tagen eine Schlacht geliesert, noch bazu in einer Stellung die Barclay aus freiem Antrieb, ohne Juthun Bagration's gewählt hatte — dann waren die Herren fämmtlich Lügen gestraft!

— Und wenn nun vollends der Ersolg ein gunftiger war — wo blied bann die Hoffnung Barclay entfernt zu sehen! — Dazu durste es also nicht sommen.)

Bemuht ben Frieden im Sauptquartier fo lange als möglich gu erhalten ober wieder berguftellen, melbete Barclan nicht fogleich ben eigentlichen Grunt warum Die Stellung an Der Ufha verlaffen murbe, und ließ auch jest noch feine Rlage über Bagration laut werben. "Der Berluft ber erften Urmce in ben letten Schlachten ift febr bebeutent," ichrieb er bem Raifer: "Aus biefem Grunde und auch in Erwägung beffen bag bie Urmee fur ben Fall eines ungunftigen Erfolges gar feine Berftarfungen hinter fich bat, febe ich mich genothigt Gure Dajeftat um ben Befehl gur Bilbung eines Referve-Corps zu bitten, bas mir gur Berftarfung bienen, und auf bas ich mich auf ber Dostauifchen Beerftrage gurudziehen fonnte. 3ch habe in Diefer Beziehung ichon an Miloradowitich geschrieben; unterbeffen werde ich, um bie Wechselfalle jedes übereilten Unternehmens ju vermeiben , im Berein mit bem Fürften Bagration mich bemühen einer Sauptichlacht auszuweichen. Inbeffen, wir find in einer folden Lage baf ich zweifle ob mir bies gelingen wird, aber ich hoffe auf Gott, auf Die Berechtigfeit unserer Sache und bie Tapferfeit unferer Rrieger." - Dhne eine Ahnung Davon zu haben arbeitete Barclay burch folche ichonenbe Briefe feinen Keinden in bie Sande! - Es ift ichabe bag Danilewofy nicht gerathen findet auch bie gleichzeitigen Schreiben Bagration's und Dermolow's pollständig mitzutheilen; ichon aus bem mas feither bavon befannt geworten ift, lagt fich jo ziemlich erfeben wie fich biefe und Barclay's

<sup>\*)</sup> S. R. Wilson Personal diary etc. I. 131; 388.

Briefe, bei einem entschiedenen Gegensat in ter Gestinnung und ben Absichten, in Beziehung auf gewiffe Beschuldigungen gegenseitig zu bestätigen schienen. Und nun muffen biese Papiere noch einem Gesichtschreiber wie Danilewoft als Waffe gegen Barclay's Andeufen bienen!

Einen wirklichen Unterschieb hatte es übrigens faum gemacht wenn gleich bamals bem Raiser und seinen Rathen bie Wahrheit bestannt geworden ware; benn schon am 20. war Kutusow zum Obersbeschlöhaber ernannt worden, und gerade am 23. machte er sich auf ben Weg zur Armee.

(Barclay fonnte bavon noch nicht unterrichtet fein, und ba er nicht antere wußte ale bag er fur ben ferneren Erfolg verantwortlich bleiben werbe, fuchte er, eben in bem Augenblid wo er fich abermals bem Billen bes Fürften Bagration fugen mußte, nach Mitteln bie eigene Autorität wenigstens fur fünftige Falle und im Allgemeinen fefter gu Er erzwang jest endlich bie Abreife bes Großfürften Ronftantin, um baburch ber Opposition mit ber er zu fampfen hatte, eine ihrer machtigften Stugen zu nehmen. Tag und Stunde wenn bies geschah, ift nicht gang leicht zu ermitteln, ba - nur Dermolow's Denhwürdigfeiten ausgenommen - alle befannt geworbenen ruffifchen Quellen, es vermeiben von tem Greigniß gn fprechen. Woltemar v. Lowenstern, Barclan's Abjutant, nennt in feinen (handschriftlichen) Memoiren leiter ben Tag nicht mit Beftimmtheit; aus feinem Bericht geht nur hervor bag bie Abreife bes Großfürsten nach bem Treffen bei Lubino, und vor bem Rudzug nach Wiasma erfolgte. aufolge mare ber Großfürft bem General Rutufow icon am 23. August nur eine fleine Tagereise vor Petersburg begegnet; aber bas ift mohl ein Brrthum; es ift faum möglich. Dermolow, bem auch Bogbanowitsch folgt, spricht in feinen Demoiren ale fei ber Großfürft am 22. noch bei ber Urmee gewesen. Darauf ware an fich eben auch nicht mit Buverficht zu bauen, ba Dermolow's Aufzeichnungen nichts weniger als zuverläffig find. Doch wird fein Bericht in Diefem Fall mittelbar burch Gir Robert Wilson's Tagebuch bestätigt. Gir Robert hatte Die Urmee mahricheinlich am 21. - vielleicht am 22. verlaffen, und reifte von Widsma über Subsow nach Torshof, wo er auf die große Heersftraße von Moskau nach Betersburg kam — und auf dieser wurde er, 300 Werst von Betersburg — also etwa bei Wyschny-Bolotschof — von dem Großfürsten Konstantin eingeholt. So weit man dem General nachrechnen kann, scheint das am 24. August gewesen zu sein. Zedenfalls hatte der Großfürst das Hauptquartier erst nach Sir Robert verlassen; — am 22. oder — wie eigentlich wahrscheinlicher ist — erst am 23. nach den Seenen zwischen Bagration und Toll.

Bas die Bedingungen anbetrifft unter benen er seine Reise antrat, so erzählt Löwenstern: "Barclay entschloß sich, nach reislicher Ueberlegung, ben Kopf ber Hybra anzugreisen, und ben Großsürsten von ber Armee zu entsernen. Ich erhielt ben peinlichen Austrag bem Großfürsten ben Brief zu überbringen, ber ihn von bieser Nothwendigfeit in Kenntniß setzte. Ich hatte Besehl sein Hauptquartier nicht eher zu verlassen, als nachdem ich ihn hätte in seine Reisse-Calesche einsteigen sehen, und bann sofort barüber zu berichten."

"Der Oberft Oljuwiem war ber einzige von bem Gefolge bes Großfürsten, ber bie Ghre hatte ihn zu begleiten, sein gauzes haus und fein Stab blieben bei ber Armee."

"Der General Vermolow, ber burch biese unerwartete Abreise seine Hauptstüße verloren hatte, begann von bem Augenblick an ben kuschenden Hund zu spielen. Alle die Herren fühlten baß ein Mann ber die Genergie gehabt hatte ben Bruber bes Kaisers von ber Urmee wegzuschiden, mit ben Uebrigen nicht viele Umstände machen wurde."

(Après mure reflexion il résolut d'attaquer l'hydre par la tête, et d'éloigner le grandduc Constantin de l'armée. Je fus chargé de la commission pénible de porter au grandduc la lettre qui l'informait de cette nécessité. J'avais l'ordre de ne quitter son quartier-général qu'après l'avoir vu monter dans sa calèche de voyage, et d'en faire immédiatement mon rapport.

Le colonel Olsouvieff fut le seul de la suite du grandduc qui eût l'honneur de l'accompagner, toute sa maison et son état major restèrent à l'armée. Le général Yermoloff, ayant perdu, par ce départ inattendu, son principal appui, commença dès-lors à faire le chien couchant. Tous ces messieurs sentirent qu'un homme, qui avait eu l'énergie de renvoyer de l'armée le frère de l'Empereur, ne ferait pas beaucoup de façons avec les autres.)

Dag Dermolow sofort ben Ton anderte, läßt sich aus bessen eigenen Memoiren genügend erklaren. Er fonnte sich nicht benken bag Barclan einen so fühnen Entschluß ganz auf eigene Verantwortung und Gesahr auszuführen wagte, und er vermuthete es geschehe mit geheimer Zustimmung bes Kaisers.)

Gleich nach ber Abreise Konstantin's verbreitete sich übrigens im Hauptquartier, und balb im weitesten Kreise bie recht wie gestissentlich in Umlauf gesetze Kunde: ber Großfürst eile nach Petersburg um bem Kaiser bie Augen zu öffnen über Barclay's Unfähigseit wie über ben verberblichen Gang ber Dinge, und um seine Entsernung und bie Ernennung eines anderen Oberbesehlshabers zu bewirken.

Der Oberst Kurst Aubaschem folgte bem Großfürsten auf bem Fuß, und auch Graf Bennigsen brach fast zu gleicher Zeit auf, um nach ber Hauptstadt zu eilen. Alle Versuche bieses Generals sich unsmittelbar im Hauptsquartier selbst Geltung zu verschaffen, waren versgeblich gewesen; er mochte wohl fühlen baß bieses Treiben zu nichts führen founte, und baß nach ben Auftritten bei Smolenst, nach ber Abreise bes Großfürsten, seine bisberige Stellung überhaupt nicht mehr haltbar sei. Dagegen zeigte sich in Petersburg ein fruchtbares Feld für neue Intriguen. Wahrscheinlich wurde bort ein neuer Obersbefchlshaber ernannt; Bennigsen achtete es seinem Interesse gemäß zu ben bort Anwesenden und Thätigen zu gehören.

Die Armee ging inzwischen, in ber Nacht vom 23. zum 24. nach Dorogobush zurud. Sier nahm bie erste Armee vor ber Stadt Stelslung, mit Ausnahme bes II. Inf.-Corps, bas auf bas rechte Ufer bes Oniepres entsendet werden mußte. Die zweite Armee, zu welcher Siewers wieder mit seiner Abtheilung stieß, stellte sich links ruckwärts 11/3 Meile von ber ersten, bei Brashino wieder auf. — Der Nachtrab

unter Platow und Rofen ging am 24. bis auf eine halbe Meile von ber Ufha jurud.

Was nun diese Stellung bei Dorogobush andetrifft, so meldet Clausewis, ein ganz unparteisischer Zeuge, daß sie nach seiner lleberzeugung abscheulich war: "Sie hatte vor der Fronte gar kein Hinderniß des Zugangs und keine freie Aussicht; das ziemlich weitzläuftige, winklige und bergige Dorogobush hinter dem rechten Flügel, und einen Theil der Truppen, nämlich das Corps von Baggehusswit jenseits des Onieprs, in einer noch viel schlechteren Stellung. Der Verfasser war in Verzweiflung wie er diesen Wechsel sah, und Oberst Toll in stiller Buth."

Barclan untersuchte bie Stellung gleich am Morgen - und bachte naturlich nicht einen Augenblid baran bier eine Schlacht zu liefern. "Ich fant in ihr bie fchlechtefte unter allen bie wir im Laufe bes gangen Feldzuges eingenommen hatten," erflart Barclay (Denfichrift) "und zwar weil 1) ich ein ganges Corps auf bem rechten Ufer bes Dnieprs gegen ben Bicefonig von Italien verwenden mußte - 2) weil ich ben Reft bes heeres über Bebuhr ausbehnen mußte, um mich rechts an ben Dniepr zu ftugen, und zugleich mit bem linfen Alugel Soben gu befeten auf benen Truppen unumganglich nothig waren. " (Beilaufig bemerft : Danilewofy berichtet, Die beiden Feldherren Barclay und Bagration hatten bieje Stellung ju eng gefunben!!!) - " Dennoch blieben vor biefer Stellung in ber Entfernung eines Studichuffes beherrichente Unhöhen, von benen aus ber Feind unfere Aufstellung erfunden und und mit feiner Artillerie vernichten fonnte. - 3) In geringer Entfernung von (binter) ber Fronte, befand fich bie Stadt mit ihren hölgernen Bebauben, auf einem von Schluchten gerriffenen Boben. - 4) Die zweite Urmee mußte fich in einiger Entfernung aufstellen, acht Werft von ter erften, auf bem Bege von Jelnia nach Biasma. - Bielleicht ichien Die Stellung bei Dorogobufh gerade biefes letteren Umftanbes wegen vortheilhaft, ba bie zweite Urmee in ihr getrennt und unabhängig von ber erften war, und einigermaßen burch fie gefchütt."

Db es wirflich bies abgesonberte Feld bes Ruhmes mar, bas ben

Fürsten Bagration lodte, bas muffen wir bahingestellt sein laffen. — Wir hören nicht baß Bagration, als es zur Sache kam, irgend mit Nachbruck auf einer Schlacht bei Dorogobush bestand, wie man nach allem Borangegangenen entschieden erwarten mußte; gerade badurch wird es wahrscheinlich baß er die angebliche Stellung bei diesem Orte überhaupt nur vorgeschüßt hatte um eine Schlacht zu verhindern, Barsclay von der Usha wegzubringen, und einige Tage für bessen Absehung zu gewinnen. Bunderbar aber ist es zu sehen wie selbst diese ihrer Natur nach ziemlich unsauberen Intriguen dem russischen Seer zum Heil geriethen, indem sie eine neue Verzögerung der Schlacht herbeisführten.

Barclay bachte nun bis in die zweite bezeichnete Stellung bei Barewo-Saimischtiche zurückzugehen. In der Nacht vom 24. zum 25. in drei Colonnen ausbrechend sollte das Heer zunächst in zwei Märschen die Gegend vom Semlewo erreichen. Die erste Colonne (die zweite Urmee) ging von Brashino nach Boshan, am 26. nach Luscht zurück; die zweite (aus dem III., IV., V. und VI. Ins. Gorps bestehend) nach Tschatobotowo, und mit dem zweiten Marsch nach Semlewo; die dritte (das II. Insanteries und I. Neiter-Corps und 3 Kosacen-Regimenter) nach Konuschsino, dann nach Asaassischen Das is Gegend hier offener wurde, blieben das II. und III. Neiter-Corps zurück, den Nachstrab nöthigenfalls zu unterstützen.

Am 26. bestand bieser Nachtrab (12 Bataillone, 32 Schwadronen und Platow's Kosacken) an ber Doma, hinter Dorogobush, ein
ziemlich heftiges Gesecht gegen Murat. — Da auch Winkingerode mit
seiner Abtheilung aus der Gegend von Duchowtschina zurückging, und
sich jest zwischen Duchowtschina und Bieloi besand, wurde an demselben
Tage der General Krasnow mit drei Kosacken-Regimentern auf die
Straße von Wiäsma nach Duchowtschina entsendet um die Verbindung
mit ihm zu erhalten. Der G.-M. Schewisch sollte mit 2 Bataillonen,
8 Schwadronen Oragoner dieser Abtheilung bei Krasnoi als Rückhalt
dienen.

Bielleicht burch bas Drudenbe feiner Lage, burch bas allgemeine Gefchrei bazu veranlaßt, beschäftigte fich Barclay um biefe Zeit mit

bem Bedanken bie Cache noch vor Barewo-Caimifchtiche jur Enticheis bung zu bringen. Toll, und ber General-Major Trouffon, Chef ber Ingenieure bei ber erften Armee, wurden am 25. nach Biasma voraus gesendet mit bem Auftrag : "bort eine Stellung aufzusuchen und fie fo zu befestigen baß ein Seertheil von zwanzig- bis fünfundzwanzigtausend Mann fich bort gegen ben Reint behaupten fonne, mahrent bie erfte und zweite Urmee, auf biefen Bunft geftust, angriffdweise operirten." - Dem Fürsten Bagration theilte Barclay mit bag Miloratowitsch und bie mit ihm heranrudenten neuen Truppen bestimmt feien ben Ort ju vertheibigen , und bem Raifer melbete er am 26. : " Es icheint baß nun ber Augenblid gefommen ift in welchem ber Rrieg eine erfreulichere Bendung nehmen fann, ba ber Feind, unerachtet feiner Unftrengungen alle Rrafte zu vereinigen, fogar Poniatowefi's Corps, bas Rogaczem, Mobilem und bas gange von ihm befette Belande verlaffen hat um fich Napoleon zu nähern, boch in bem Maage wie er vorwaris geht, auf jedem Schritt und in jedem Gefecht mit und ichwacher wirb. Dagegen werben unfere Truppen burch bie Referven verftartt welche Miloradowitich nach Biasma heranführt. Best ift meine Absicht zwanzig= ober fünfundzwanzigtaufent Mann bei tiefer Stadt Stellung nehmen zu laffen, und fie jo gu befestigen bag biefer Seertheil baburch in ben Stant gefett werbe einen überlegenen Feint aufzuhalten, bamit ich meinerseits mit besto größerer Buversicht angriffsweise operiren fonne. Daran hinderten bis jest wichtige Grunde: vor allen ber bag bie beis ben Urmeen, jo lange fie nicht burch Referven verftarft waren, beinabe Die einzige Streitmacht Ruglands gegen einen überlegenen und liftigen Feind ausmachten. Folglich war es nothig bie Urmee nach Möglichfeit zu erhalten und nicht einer Nieberlage auszuseten, um ben Absichten bes Feinbes, ber feine gange Macht ju einer entscheibenben Schlacht vereinigte, entgegen zu handeln. Wir find bis jest fo gludlich gewesen unseren 3wed zu erreichen ohne ben Feint aus bem Muge zu verlieren. Bir haben ihn bei jedem Schritt aufgehalten und werden ihn mahricheinlich baburch zwingen feine Dacht zu theilen. Das ift bann ber Augenblid wo unfer Angriff beginnen muß. "

Much vor biefem Forum mußte Barclan fein beständiges Mus-

weichen forgfältig erflaren und entschuldigen ; von einer leitenten Rud= jugbibee bes Raifers war nach wie vor nicht bie Rebe. - Den Feind tachte man fich, wie aus Allem bervorgebt, in zwei Colonnen getheilt: unter bem Bicefonig Eugen, welcher über Blagoma und Beresti beranrudte, von bem man alfo mobl erwartete bag er unterhalb ber Stadt über ten fleinen Fluß Biasma geben, und auf beffen rechtem Ufer vor ber Statt ericheinen werbe - : und unter Napoleon felbft, auf und futlich neben ber Sauptftraße. Gegen bie eine tiefer Maffen - obnftreitig gegen ben Bicefonig - follte Biasma vertheitigt werben, mabrent man felbit bie andere quariff, und man hoffte mobl auf feine große Ueberlegenheit zu ftogen. Bon wem ber Blan berrührte - ob von Toll, in teffen Beift bergleichen allerdings mar - : barüber miffen wir nicht Ausfunft zu geben. - Uebrigens fonnte man fich auch nicht lange mit biefem Bebanten tragen , tenn noch am 26. fehrte Toll mit ber Nachricht gurud bag bei Biasma feine haltbare Stellung eingurichten fei, und jenfeite biefer Stadt, bem Bunfte wo mehrere Stragen fich freugen, mar jo etwas nicht mehr ausführbar; bort ließen fich bie verschiedenen Abtheilungen bes feindlichen Seeres nicht mehr getrennt Es blieb also nichts übrig ale eine Bertheitigungeschlacht bei Baremo-Saimifchtiche.

(Bon Seiten Bagration's und seines Anhangs scheint sich — so weit die Alfen bekannt geworden sind — während dieser Tage stets dasselbe Spiel zu wiederholen. Sie nennen es schimpklich daß man sich zu nichts entschließen könne — daß man stets ausweiche — daß man namentlich die überaus vortheilhafte Stellung bei Dorogodush verlassen habe ohne Kamps; sie verlangen im Allgemeinen stets laut und leidenschaftlich eine Schlacht. Im Besonderen aber, im einzelnen Fall, sehen wir sie dann wieder eben so entschieden bemüht die gesorderte Schlacht zu hintertreiben, sobald sie Barclay dazu entschlossen glauben. So wollte Bagration auch zum voraus schon von einer Schlacht bei Jarewo-Saimischtsche nichts wissen. Er schrieb (am 28.) seinem Verbündeten Vermolow, so wie dem General Barclay selbst, man musse ohne Ausenthalt die Gsharst zurüczehen — eine passende Stellung werde es da wohl geben — seine Gründe sind daß man sich dort mit

ben heranrudenben Berftarfungen vereinigen — und, wie er darafteristisieher Weise hinzufügt : bag bort auch ber neue Oberbefehlshaber einstreffen fonne. \*)

Barclan bagegen blieb babei, wie bisber fo auch jest, nur bis in Die nachfte ihm befannte gute Stellung zu weichen; bas beißt eben nur bis Baremo-Caimifchtiche. Dorthin ging nun ter Rudzug ohne weiteren Aufenthalt (ben 27. nach Biasma, wo fich bie erfte und zweite Urmee nabe vereinigt aufstellten; ben 28. nach Reborowofoic; ben 29. nach Baremo-Caimischtiche). - Der Nachtrab batte am 27. bei Bielomirefoie an ber Dfima, nicht weit von Semlewo, ein bigiges Gefecht gegen Murat, und bielt überhaupt ben nachrudenten Reind auf jetem Schritt auf, wo bie Dertlichfeit fich irgent gunftig zeigte; besondere feitbem Platow nach Mosfau abgerufen, und Ronownison, ohne Wiberrebe einer ber tuchtigften Generale ber ruffischen Armee und wohl auch jener friegerischen Beit überhaupt, noch am 27. Abente, auf austrudlichen Befehl bes Raifers mit ber Führung biefes Nachtrabs beauftragt war. Den Bergang beschreibt ber General Sofmann in folgenten Worten, Die feitbem auch von anderen Schriftftellern wieber angeführt worben fint. "Sauptfachlich wurden biefe Rudguge burch Edelone reitender Artillerie ausgeführt, Die fich unter bem Schus gablreicher Cavallerie in freiem, und leichter Infanterie in coupirtem Terrain abloften. In vortheilbafter Aufstellung beichof fie ben Feind fo lange bis er überlegene Artillerie bagegen auffuhr, feine Colonnen trop ihred Berluftes immer weiter vorbrangen ober bis auf einen gewiffen Grad bie Aufstellungen ber ruffischen Arrieregarbe tournirt batten. Dann wurde raich abgefahren und bem zweiten Echelon bie Wieberbolung überlaffen. Bon bem Umgeben wurde man hierbei burch bie Rojaden ficher und zeitig benachrichtigt. Die mobile, trefflich bespannte reitende Artillerie fonnte allenthalben in größter Geschwinbigfeit folgen; bie Bulverfarren wurden gewöhnlich bis auf einen pro Beidung gurudgeichidt. In einer bagu ichon ausersebenen Stellung wurde bann nachmittags gewöhnlich fester Stand gehalten und biermit bas Tagewerf geenbigt. "

<sup>\*)</sup> Beilage VIII. v. w.

Durch bie 3. Inf.-Divinon (12 Bataillone) und bas II. Reiters Corps (16 Schwatronen) auf 24 (?26) Bataillone und 48 Schwastronen verstärft, zog sich ber Nachtrab in bieser Beise bis auf  $2^{1/2}$  Meile von Zarewo-Saimischtsche zurud. — Napoleon war an bemsselben Tage mit ber Hauptmasse seines Heeres in und um Biasma; sein Bortrab weiter vor, Konownishn gegenüber; ber Bicefonig Eugen bei Nowoie, Boniatowsfi bei Bofrowsfoie.

Bei Barewo-Saimischtiche zu ichlagen war nun Barclan fest ent= ichloffen, fo ichwer ihm biefer Entichluß auch noch immer fallen mochte. " Um 29. trafen beibe Urmeen bier ein, " fagt er (Dentschrift). " Die Stellung war fehr vortheilhaft. Die beiben Armeen waren bier auf einem nicht fehr großen Raume aufgestellt, und hatten ein offenes Belande vor fich auf welchem ber Reind feine Bewegungen nicht verbergen fonnte; 12 Werft von biefer Stellung, hinter Bibatof, murte eine andere, gleichfalls vortheilhafte gefunden. Der Beneral Miloradowitich berichtete baß er am 30. mit einem Theile feiner Referven bei Bihatof eintreffen werbe. Das Alles waren binreichente Urfachen um fich bier auf eine entscheibente Schlacht vorzubereiten. 3ch war fest entschloffen fie an tiefer Stelle angunehmen ; benn im Kall eines Diflingens fonnte ich mich noch in ber Stellung bei Bihatef halten. 3ch hatte bort bie auf meine Bitte burch ben General Miloradowitich herangeführten, aus 12 Bataillonen, 8 Schwabronen und einigen Artillerie-Companien bestehenten Berftarfungen gefunden. Den Gubernatoren von Tula, Drel, Tichernigow murte befohlen bie in biefen Brovingen gefammelten Borrathe von Lebensmitteln und Pferbefutter nach Raluga gu ichaffen. Den Ingenieuren beiber Urmeen murbe fogleich vorgeschrieben in ber Fronte und auf ben Flanken einige Redouten zu errichten. Den Nachtrab welcher ben Befehl erhalten hatte ben Feind aufquhalten, hatte ich bereits burch bie 3. Divifion und bas II. Reiter-Corps unter bem G.- Ronownigen verftarft. Und nach ber Abberufung bes Benerale Blatow nach Mosfau übernahm ber Beneral Ronow= nigyn auf allerhöchsten Befehl bas Rommanto über ben gefammten Rachtrab. "

Die beiben vereinigten Urmeen gablten bei Baremo-Saimischtiche,

ohne bie Kojaden, noch 95,734 Mann unter ben Baffen. Sie hatten also seit ihrer Bereinigung bei Smolenof ungefähr sechozehns bis fiebzehntausend Mann verloren: bas heißt faum einen Mann anders als im Gefecht: ein ehrenvoller Beweis von Ordnung, streng bewahrter Kriegszucht und guter Haltung.

Die anrudenden Berstärfungen waren auch hier wieder, wie bei Driffa und Smolenof, bedeutend schwächer als man erwartet hatte. Man rechnete, wie wir gesehen haben, auf zwanzig- bis funfundzwanzig- taufend Mann —: anstatt beffen famen unter Miloradowitsch nur 15,589.

Im Ganzen also standen 111,323 Mann zur Verfügung. Gar seltsam aber ist es daß Barclay gar bis jest nicht daran bachte biese Verstärfungen noch vor der Schlacht zum Heere heranzuziehen. Er wollte sie als einen sogenannten strategischen Rudhalt bei Gshatst stehen lassen: eine etwas unflare Vorstellung. Die Anordnung deutet darauf daß Barclay sich die bevorstehende Schlacht denn doch auch diesmal überwiegend als eine verlorene dachte, nach der man in der Rabe einen Anhalt brauchen werde.

Uebrigens nahmen die Dinge eine ganz veränderte Wendung, benn noch am 29. traf ber Fürst Kutusow als neu ernannter Obers befehlshaber zu Zarewo-Saimischtsche ein; Barclay und Bagration sahen sich ihm untergeordnet.

In ter Antwort auf bas kaiserliche Schreiben, in welchem ihm biese neuen Anordnungen bekannt gemacht wurden, sagte Barclay: "ich bin nicht gesonnen mich jest, wo die entscheibenden Augenblick heran nahen, über die Operationen der Armee die mir anvertraut war, weitläuftig zu erklären. Der Erfolg wird lehren ob ich irgend etwas Besseres für die Rettung des Reichs hätte ihun können? — Wenn ich mich durch blinden, thörichten Chrgeiz leiten ließ, dann vielleicht hätten Eure kaiserliche Majestät Berichte von Schlachten empfangen, und bennoch befände sich der Feind unter den Mauern von Woskau, ohne einer Macht zu begegnen die hinreichend und im Stande ware sich ihm zu widersesen. "— "Ieder treue und redliche Diener seines Herren und bes Vaterlandes" fügte er hinzu: "muß bei der Nachricht daß

ein neuer Oberbefehlshaber über bie sammtlichen Heere ernannt ift, bewollmächtigt alle Operationen auf ein Ziel zu leiten, eine wahrhafte Freude empfinden. Genehmigen Sie, gnädigster Herr, den Ausbruck ber Breude bie mich erfüllt. Ich erhebe Gebete zum himmel daß ber Erfolg ben Absichten Eurer kaiserlichen Majestät entsprechen möge. Bas mich anbetrifft, so wünsche ich nichts Anderes als mit Aufpopferung meines Lebens meine Bereitwilligkeit zeigen zu können bem Baterlande in jedem Rang und in jeder Stellung zu bienen. "

Bei Borobind bewies bann biefer tief gefrantte — redlich gefinnte Ehrenmann bag bies nicht leere Worte waren.

# Beilagen.

Beilage I.

Bu Geite 48.

Alle bis auf die neueste Zeit herab von öfterreichischer Seite veröffentlichten Schilderungen ter Schlacht bei Novi sind bekanntlich sehr ungenügend. Sie ftellen den Bergang so dar als habe Suworow sich auch hier wieder wie ein arger Thor benommen, als habe sich in seinem gangen Thun und bassen und an biesem Tage nichts geltend gemacht als ein flupider, gedankenloser Starrsunn, als sei dem gemäß in allen seinen Muordnungen gar kein Sinn und Zusammenhang gewesen. Wit hülfe der Actenstück bie das Petersburger Archiv bewahrt, ift es nun dem General Wilfiutin gelungen ein hinlangliches Licht über die Ereignisse des Tages im Großen und Gangen zu verbreiten. Suworow's Schreiben an Kray und Melas liegen nun

gebruckt vor und laffen feinen Zweifel über feine Abfichten.

Alle Einzelnheiten hat Miliutin, wie er felbst gesteht, freilich nicht aufzutlären vermocht. Es bliebe ta wohl noch Ein und Anderes zu berichtigen. Auch in Bezziehung auf Kosenbergs Heertheil. — Miliutin berichtet nämlich, um Wittag, als Melas aufgefordert wurde an der Serivia vorzurücken, habe Nosenberg den Befehl erhalten, gleichsam an dessen Erelle, bei RivaltasdisSerivia Setellung zu nehmen, und dort die weiteren Anordnungen des Feldmarschalls zu erwarten. Doch fügt er selbh hinzu daß über diese Magknahme kein Actenstüt vorliegt, und daß Komarowski's Tagebuch in Beziehung auf Rosenberg, im Grgentheil, Abweichendes bezrichte, nämlich dieser General sei dei Righizzolo zurückzelassen worden. Miliutin bemerkt freilich dazu, Komarowsky's Darstellung sei im Allgemeinen nicht zuverlässig und voll von Irrthümern und Fehlern, aber was wir den Aufzeichnungen Toll's entnehmen konnten, liefert den Beweis daß gerade Komarowsky's Angaben diesmal im Wesentlichen die richtigen sind.

Arregeleitet durch die früheren Darftellungen ber Schlacht, in benen namenttich die Zeitbestimmungen febr mangelhaft find, hatte ich in ber erften Ausgabe diefes Werfes die Bermuthung ausgefprochen, Rofenberg fonnte in einem Augenblick herbeigerufen worden sein, wo die Schlacht bedenklich zu stehen schien, und — Stut-

terbeim's Angaben folgent - Die Bemerfung bingugefügt :

"Da Rofenberg herbeigerufen wurde, ift es boppelt auffallend bag bie 5600 Mann, Die bei Spinetti im Rudhalt ftanten, nicht einen abnlichen Befehl erhielten.

Diese Abtheilung scheint vollständig vergeffen worden zu fein, und bas ift charaftes riftifch fur ben Inftand, ber fich mitunter bilbet, in Augenblicen, wo Alles etwas

aus ten Rugen fommt."

Sier war ich, gleich meinen Borgangern, einem Brrthum verfallen. Aus ben genaueren Ermittelungen bie wir tem Gen. Miliutin verbanfen, geht nämlich herz vor baß es einen solchen Ruchstalt bei Spinetti gar nicht gegeben bat; benn von öfterreichischen Truppen befand fich, am Tage ber Schlacht, nur bie 3263 Mann ftarfe Abtheilung bes Generals Alcaini auf bem rechten Ufer ber Scrivia, und bie ftanb nicht bei Spinetti; fie war mit Rosenberg's heertheil vereinigt und folgte beis fen Bewegungen.

## Beilage II.

#### 3n Ceite 69.

Die verichiebenen befannt gewordenen Berichte über bas Gesecht an ber Teusselbrude find so ungenau, jum Theil so ungwerläffig, und so voll Witersprücke, bas es kaum möglich scheint über alle Umstände volle Gewißheit zu erlangen. Die haben im Tert ben Hergang nach ben Anfzeichnungen Voll's erzählt: eines unmittelbaren Zengen ber sich an ber Spige ber russischen Colonne, bei ben Jägern besand — und nachdem wir Alles verglichen haben was neuertings befannt geworden ift, mussen wir seinen Bericht nach wie vor gang entschieden für ben im Wesentlichen richtigen halten.

Nach ben Berichten bie Missiutin gesammelt hat, ware ber untere Ausgang aus bem Urner Loch von Seiten ber Franzofen mit einer Abtheilung Fußvolk und einer Kannen besetzt gewesen; ein erfter Bersuch ber Ruffen in ben Tunnel einzubringen, ware durch bas Kener bieses Geschützes bereitelt worden; erft die Umgehung durch Trubnisow's Golonne hatte die Franzosen veranlaßt die Bertheibigung ber Kelsens Galerie auszugeben, ibr Geschütz in die Renß zu fürzen, und sich zurückzuziehen,

woranf bann ter Debenbogen ber Teufelebrude gerftort worten mare.

Allein für tiese ganze Darftellung scheint fein Zeugniß eines unmittelbaren Zeugen vorzuliegen, sondern in letzter Inflanz kaum mehr als die von dem Staatestalb Auch versäßte Relation —: t. h. der Bericht eines Maumes der nicht dabei war, und von militairischen Dingen nichts verstant. Und an sich ist diese Darftelslung nicht wahrscheinlich. Namentlich ist wohl kaum zu glauben daß die Franzosen, die hier nur über so geringe Mittel gebieten konten, es darauf ankommen ließen od sie mährend des Gesechts, während eine Abtheilung der Ihrigen einen Nückzug von wenigen hundert Schritten aussührte, Zeit finden würden tie Brüste zu zersören.

Rach bem Gang ben das Gefecht ten Abend vorher genommen hatte, fonnten bie Frangofen an ber Brüde wohl faum Gefcous baben, und bann war es boppelt naturlich baß fie von einer Bertheibigung bes Urner Loch's gang abfahen, fich im Bewußtein ber Schwäche über ten Ainf guruckzogen, und bie Brüde gerflorten fo weit fie fonnten, um ben Feind burch ein in machtiges hinderniß aufguhalten, wie

ber Abgrund und ber Bilbitrom maren.

Auch fimmen tie aus französischen Quellen geschörften Darstellungen Somini's und Roch's darin, daß bas Urner Loch gar nicht vertheibigt wurde, mit Toll's Gragablung vollständig überein, und biese Uebereinstimmung hat jedenfalls ihr Gewicht, so fehlerhaft auch bie Berichte der französischen Schriftleller übrigens allerdings find.

## Beilage III.

#### Unternehmungen des Generals Korfakow am 7. October 1799.

Ueber bie Ereigniffe bei bem heere bee Generale Rorfafow ift von ruffischer Seite bieber so wenig befannt gemacht worben, baß ber briefliche Bericht eines Augengeugen — (bee Gen. Lieut. v. Staal, ber bamale ale junger Offizier bei bem Dragoner-Regimente Gubowitsch biente) — vielleicht nicht gang ohne Interesse buttete.

"Ueber alle Beichreibung wehe thut es uns baß wir bas Rriegetheater verlaffen muffen ohne erft ben Flecken abzumaichen ben Korfafem burch feine geringen Generalbe Talente ber rufufchen Chre und unferem ungludlichen Corps zugezogen hat."...

"Berzweiselte Tapferteit und Buth fochten (bei Schlatt) gegen ben geübtesten und ichlaueften Feind ben Europa jest bat, und ohngeachtet die vortrefflichen französischen Generale und ihre mörderische Artillerie ihr möglichftes anwendeten, musten sie boch ben tapferen Ruffen weichen, die das (bei Jurich und Baden vergossene) Blut ihrer Kameraden sürchterlich rächten. Wir ersochten ben ichönsten Sieg; sept aber sing ein gang anderer Kampf an; wir mußten die Ungeschisslichkeit unseres commantirenden Generals büsen, und verloren eine Schlacht nachdem wir den Feind Tunden Wegs gejagt hatten; alle gemachte Beute an Kanonen und Fahnen ging wieder verloren, und unsere Infanterie verlor dazu noch 4 Kanonen und 7 Fahnen. Mörderisch war dieser 7. October bei Schlatt, jenseits des Rheins, links von Schaffbausen, nach dem Bodense zu, und eine halbe Stunde von dem Kloster Undelfingen. — Bei Jürich war unser Regiment nicht, bei Schlatt famen auch wir ins Gesecht, und unser General (Graf Gudowicks) war so glücklich eine Kanone zu nehmen; die einzige die unsern Gord erwer erobert ist."

Den Morgen um 9 Uhr geschah ter Angriff, und um Mittag waren wir ichen brei Stunden, bis gu bem Rlofter Antelfingen an ber Thur vorgerudt. Dies that ber rechte Flügel unferes Corps (er bestand aus 19 Bataillone Infanterie, 35 Gecabrons Cavalerie, und 10 Ranonen von ber Felbartillerie, Die Regimenteftude nicht mitgerechnet). - Der linte Rlugel ging bei Diefenhofen über ten Rhein um bort anzugreifen. Unterbeffen machte ber feindliche Dbergeneral Daffena eine geichicfte Bentung, locte ben rechten Flügel unferer Armee immer weiter vorwarte, und rudte gegen ben linfen Flugel auf bas Stabtchen Diefenhofen mit brei ftarfen Colonnen Infanterie, einer gablreichen Cavalerie und ber gangen leichten Artillerie ver, une ben Rückzug in bas Lager abzuschneiben, und mahrend ber rechte ruffifche Flügel immer vorrudte, ben Brudentopf bei Buffingen einzunehmen, und fo bem gangen Corps ein Ente gu machen. Die Tapferfeit unferes linten Mlugele ben unfer braver Regiments : Chef commantirte, vereitelte ten Blan, und rettete bas Corps vom Untergang (ber linfe Flügel bestant aus 6 Bataillonen Infanterie und 10 Escatrone Cavalerie ohne Ranonen, auch unfer Regiment mar bier), Mangel an Infanterie nothigte unferen General Die erfte Cocabron unfered Regimente unter tem Dajor Berngroß abfigen gu laffen, fie attaquirte gu Fuß mit bem Bajonet Die feindliche leichte Artillerie, und nahm eine Ranone. Dajor Falf von unferem Regiment ftieß auf 4 Ranonen, und ließ fie umwerfen und bie Raber gerichlagen, weil er fie nicht mitnehmen tonnte. Unfere Cavalerie auf tem linten Flugel attaquirte in Front mit bem größten Ungeftum ; felbft bie frangofifchen gefangenen Offiziers fagen fie hatten noch nie eine fo beftige Cavalerie:Attaque ausgehalten. Da ber rechte Flügel retirirte und Rorfatow befahl Die Brude bei Diefenhofen abzumerfen, mußte ber linfe Flügel fich über ten Rhein ins Lager gurudziehen, und fonnte nur eine feindliche Ranone mit fich nehmen, und fogleich murbe bie Rheinbrucke bei

Diefenhofen abgetragen."

"Der rechte Flugel jog fich in ben Buffinger Brudentopf gurud, ber am linten Rheinufer liegt, und unfere Chiffbrude bedte. - Um 1/28 Uhr Abende maren mir total gefchlagen, und hatten nur ben Brudenfopf noch am jenfeitigen Rheinufer ; ber rechte Klugel rubte eben in ben Schangen, mabrent bie Cavalerie anfing fich über bie Schiffbrude in bas Lager ju retiriren, ale um 10 Uhr bas fürchterlichfte Lauffeuer anfing, bas nur burch ben Ranonenbonner und bas muthente Beidrei ber Frangofen unterbrochen murbe. Die feindliche Armee fturmte ben Brudenfopf aber fie murbe mit Berluft von 400 Dann gurudgeschlagen. Das Feuer bauerte eine gange Stunde - : fein ichoneres Schaufpiel febe ich nie mehr! Denfen Gie fich theuerfter Freund, eine buntle Octobernacht, und nun gwolf Bataillone Infanterie und zwanzig Ranonen bie mabrent einer gangen Stunde ein lebhaftes und unun: terbrochenes Lauffeuer machten; man fah bie gange Form ber Schangen burch bas Reuer bom fleinen Bewehr beichrieben, und biefe icone feurige Linie murte nur burch bie ichnell aufeinander folgenden Kanonenichuffe unterbrochen. - Da unfere Gecabron die Nacht vor ber Schlacht auf dem rechten Flügel auf den entfernten Borpoften geftanten batte, und auch auf tem nämlichen Flügel unter tem Commanto tes Tataren Benerale Baranofofy ine Reuer fam, ftanten wir eben in ter Change bart am Rhein, ale ber Sturm anfing, und bin ich alfo bie gange Beit Bufchauer ge-Schon mat ter Anblid wie zwei frangofifche Bomben einen Augenblid fruber, ebe fie in ten Rhein fielen, platten, ten majeftatifchen flug in Unrube brachten, und an bas fteile jenfeitige Ufer mit fürchterlichem garmen anprallten. -Um 1/212 fehrten wir in unfer Lager jurud und genoffen nach einem fehr beißen Tage endlich einige Biffen, Die uns fehr gut fchmedten." -

"Bir haben Befehl erbalten uns hier au ber Grenze von Mahren 14 Tage aufs zuhalten um wieder neue Krafte zu sammeln ; ganz Deutschland sagt wir halten Winterquartiere und geben im Frühling wieder an ben Mein — unde unser Wonsch bat uns unsere Warschreute nach Bolen geschieft. Das Leptere wünscht feiner von uns, und das Erstere varschere und bestere Theil, selbst Unsere

Generale."

Aus biefem gewiß zuverlässigen Bericht geht hervor baß die Macht welche Korfatow zu jener "Accognoscirung" verwendet, eine viel bedeutendere war als die
officiellen Zeitungsberichte angeben, benen alle Schriftseller seither folgen nußten.
Auch schweigen die officiellen Berichte, man mochte sagen in berkömmlicher Beise,
über die verlorenen Kanonen und Kabnen.

## Beilage IV.

## Operationsplan 1812.

Die friegerischen Borbereitungen von Seiten Ruflands und Die Bereinigung feiner Truppen auf verschiedenen Buntten, find gewiffe Borgeichen eines unvermeib-

lichen Rrieges mit Franfreich.

Die gegenwärtige Auffiellung ber ruffifchen Truppen langs ber weftlichen Granze, von ber Umgegend von Sawl, bis zu ber Umgegend von Lugt, bie in ber Lange eine Ausbehnung von ungefahr 800 Werft umfaßt, und bie Anlage ber verschiebenen Magazine langs biefer Linie, berechtigen zu bem Schluß baß biefe Auffiellung nur die Arleichterung ber Berpflegung zum Bwed hat, nicht aber die zwedmäßigfte in Beziehung auf ben Beginn bes Krieges ift. Denn ber zwischenaum zwischen beiben

Armeen ift fo groß, bag ber Keind, wenn er feine Sauptmacht bei Baricau vereinigt und außerbem zwei Seiten-Corps hat, eine innere Operationelinie gwischen beiben gewinnen fann (obgleich bas VI. 3nf. : Corps ale Obfervatione: Corps zwischen ihnen aufgestellt ift) - er fann fo jede Berbindung gwifden ben beiben Armeen abschneis ben, und eine jede von ihnen einzeln mit Ueberlegenheit angreifen und vernichten (разбить). - 3ch brauche hier nicht zu erörtern wie vortheilhaft ber angriffemeife geführte Rrieg ift, tenn ich muß zu meinem Bebauern bemerfen bag ber gunftige Augenblid ben Rrieg angriffemeife gu fubren, fur une vorüber ift. Erftene weil bie Frangolen Beit gehabt haben Die Berpflegung einer Armee gwifchen ber ruffifchen Brange und ter Beichfel unmöglich ju machen, unt alle Borrathe an Lebensmitteln und Futter in ten befestigten Orten an und jenseits ber Beichsel - in Barichau, Moblin, Thorn, Grauteng, Marienwerber und Dangig, nebft ber neuen Festung Bamoec - in Sicherheit zu bringen ; und zweitens weil fie Beit gewonnen haben fich 220,000 Dann ftart bei Barichau zu versammeln, weil fie also eine überlegene Macht gegen eine unferer beiten Armeen vereinigen fonnten, ta biefe aus ber gegenmartigen Aufftellung auf zwei Operationelinien vorruden mußten: Die eine von Bilna über Grotno nach Barfchau, tie andere von Lugt über Bladimir nach Marichau.

In Betracht biefer Umftante nehme ich an bag uns wenigftens fur ben Ans fang nichts übrig bleibt ale ben Krieg vertheibigungeweise zu fuhren, wozu ich

folgenden Blan vorschlagen murbe.

Die gegenwärtige Auffiellung ber Armee bietet ben Bortheil taß ber Feind aus ihr unieren eigentlichen Operationsplan nicht errathen fann. Wahrscheinlich wird er, durch unsere ausgebente Stellung bazu veranlaßt, feine hauptmacht, etwa 160,000 Mann start (!) in der Umgegend von Warschau versammeln, und auf der stürzelten und für ihr vortheilsaffeiten Operationslinie auf Brest-Litoussly, oder auf Briansl, Slonim und weiter vorgehen, um durch diese Bewegung das VI. Inf. Gerps zum Kuchzug zu zwingen, und die Berbindung zwischen der ersten und zweiten Armee aufzuheben. Um den unheilvollen Folgen verzubeugen, denen alsbann beide Armeen ausgesetzt wären, ist es nöthig sie einander in folgender Ordnung zu näbern.

Das I. Corps bes G. . Q. Grafen Wittgenstein, 18,000 Mann ftarf, rudt aus ber Gegent von Sawl nach Kowno. Die Aufgabe bieser Abtheilung ift die Bewegung bes Feindes langs bem Niemen zu beobachten, Litthauen durch seine Etellung unmittelbar zu beden, und jeden seinblichen Bersuch auf Eurland (wenn der Feind nach bem Uebergang über den Niemen sich etwa entschließen sollte gegen Libau oder Mitau vorzugeben) burch Bebrohung seiner Berbindung mit dem Nies

men zu hintertreiben.

Die erfte Beftarmee, aus bem II., III., IV. und V. Infanterie-Corps, nebst bem I. u. II. Reserve-Cavalerie-Corps bestehend, 80,000 Mann ftarf, rudt in fol-

genter Beije aus ihrer gegenmartigen Stellung vor :

Das II. Corps, in drei Tagen bei dem Fleden Boguflawifzfi vereinigt, rudt über Bodwarifzfi, Sumelifzfi, Daugi und Merecz nach Grodno, wo es, ohne Raftstag, in neun Tagen eintrifft und ein Lager bezieht.

Das III. Corps, in zwei Tagen bei Rown: Trofi vereinigt, nimmt feine Rich: tung über Orann, Marcinfancy, Jegiorn auf bas Dorf Romotow, wo es ben fechften

Tag eintrifft und ein Lager begiebt.

Das IV. Gorps wird, mit Ausnahme bes 1. und 18. Jager Regiments bie nach Obelst und Krynti fommen (an ber Granze bes Grobno'ichen Gouvernements und Bialystocksche Gebiets) um Mosty (am Niemen) verlegt, wo es ben fünften Tag verfammelt fein kann.

Das V. Corps in feche Tagen bei Bilna vereinigt - (außer ben Truppen in

Digmiann, Smorgonn, Wileyfa, Rurgenec, Olizann, Demenizitn, Clowienst und Wologina, Die fich in Difgifift verfammeln und bort ben Reft bes Corps erwarten) marichirt über Baradomin, Difgifzty, Kamionfa, nach Dubno ), wo es ben 7. Tag eintrifft und ein Lager bezieht.

Das I. Referve: Cavalerie: Corps, in einem Tage bei Uciann versammelt, mar: fdirt über Wilfomir, Boguilawiistn, Potwariistn, Daugi nad Grotno, wo es

fich am breigehnten Tag mit bem II. Infanterie-Corpe vereinigt.

Das II. Referve-Cavalerie: Corpe vereinigt fich in brei Tagen bei Bieliga, und

marichirt in vier Tagen nach Bolfowief, wo es ein Lager begiebt.

Aus allen biefen Lagern auf bem rechten Ufer bes Niemen, und bei Wolfowist fann bie erste Armee auf verschiedenen Wegen, innerhalb einer verher berechteten Beit, an einem bestimmten Tage die gewählte eigentlich frategische Ansstellung im Gebiet von Bialostod erreichen. Nämlich bas II. Infanterie: und I. Gavalerie: Corps von Grodne in zwei Märschen Suchowola — bas III. und V. von Komotow und Dubio in brei Märschen Koriom — bas IV. nehft bem II. Gavalerie: Corps von Mosty und Wolfvenist aus in vier Märschen Bassistow (bei Bialostock). — Das Jamptauartier ber ersten Bestarme fommt nach Sofolia (zwischen Bialostock und Breit-Litowsty brei Meilen von jedem biefer Orte).

Die genannten Stellungen bei Suchowola, Kericon unt Waifiltow, fint alle brei febr vertheilbaft, und in gleicher Beije für ein heer von vierzig bis jechzigstausend Mann angemeffen. Und da die Entfernung von Suchowola nach Waifultow undt mehr als 43 Berft (612 Meile) beträgt, ift es leicht die ganze Armee, nach Umftanden, auf welchem ber beiden Endpunfte biefer ortlichen Linie es nothig fein wird, in zwölf Stunden zu vereinigen. Die Vereinigung in der Mitte wirte nur

feche Stunden Beit erforbern.

So wie die Armee tiefe Stellungen eingenommen bat, entfentet fie ftarfe Abtheilungen, nach bem Bngoba benannten Krug nicht weit ven bem Fleden Genientz; nach bem Krug Tatarv gegenüber Tyforgyn, und nach dem Vorwerf Chorofigge und bem Fleden Suraz; biefe vier Poften find burch eine Kette von Kofadenvoften langs ber Gränze (b. b. am Bobr und Narew) mit einander verbunden.

Das VI. Infanterie-Gerves, verfammelt fich, 18,000 Mann ftart, um Brusann, und marichirt in fechs Tagen über Kameniec-Litewsty, Wyfictoseltiewst und Semiätiift nach Grano und Drobnejin (am Bug) we es, als allgemeiner Bortrab beiber Armeen ein Lager bezieht; eine Abtheilung tiefes Corre wirt nach Cicchanowice

entfenbet.

Die zweite Bestarmee, welche aus bem VII., VIII., IX. und X. Infanteries Corps, und aus bem III. und IV. Reserves Cavaleries Corps, gusammen ungefahr 30,000 Mann ftarf, besticht, nabert sich gleichzeitig mit ber erften ber Grange; nämlich:

Das VII. Infanteries und III. Cavaleries Corps marichiren nach Siemiatisch und beziehen bort ein Lager. Das VIII. und X. Infanteries Gorps nach Nemirom — bas IX. Infanteries und IV. Cavaleries Corps nach Breitetiemsch. Das hauptguattier ber zweiten Armee kömmt nach Wyffore-Litowsk.

Die Referve: Observatione: Armee bee Generale von ter Infanterie Grafen Tor: maffow, 40,000 Mann ftart, ift um Dubno (in Bolonien) aufgestellt, um bie

öfterreichischen Truppen gu beobachten.

Die erfte Referve-Armee versammelt fich 40,000 Mann ftart, bei Boriffom an ber Berefina.

Die zweite Refervee Armee, ebenfalls 40,000 Mann ftart, versammelt fich bei Mogyr am Pripiat. — Diese Bunfte fint zu einstweiligen Bereinigungepunften be-

<sup>\*)</sup> Richt zu verwechseln mit Dubno in Wolpnien.

ftimmt, weil ein großer Theil ber biefen Armeen bestimmten Truppen noch im hersanmarich aus verschiedenen Refruten : Depots im Innern Ruglands begriffen ift. Sobald beibe Armeen wollständig verlammelt find rücken sie weiter vor; nämlich die erste nach Nieswig, die zweite nach Dawidgorodof (am Zusammenfluß bes horn und Bripiat, in mitten ber verrufenen oden Sumpfe durch welche biefer Fluß bahin schleicht) — wo sie Lager begieben.

Diese Aufstellung ber verschiedenen Abtheilungen bes activen heeres fann aber nur so lange ber Feind sich mit seiner hauptmacht in ber Umgegend von Warschaubefindet, so bleiben. Sobalb er näher herangerückt ift, liese unsere Armee auch in ihr Gesahr theilweise geschlagen zu werben. Um bem verzubengen, wollen wir die Vereinigungspunfte angeben wo, je nach ben verschiedenen möglichen Källen die sich erzeben können, die Schlacht auzunehmen wäre. Juerft aber ift es nothig bie Enterenungen zu ermitteln die beibe Varteien zurückzulegen baben könnten.

Auf unserer Seite find von Breft Litowsty nach Suchowola, b. h. von tem linten Klügel ber örtlichen Linie bie wir einsehmen zum rechten, 176 Berfte (251/; Meilen) bie. einen Gewaltmarich voransgeset, in fiebenzig Stunden zurücksgelegt werden fönnten. Dies Methwendigseit könnte fich aber nur dann erzeben, wenn wir von den Bewegungen des Feindes gar keine Nachrichten batten, und er ploglich, indem er mit vereinigter Macht in der Gegend von Sizzuzin erichiene, das II. Gerps dei Euchowola mit einem Angriff bedrehte, wo denn das II. Infanterie: und I. Cavalertie Gerps um der augenicheinlichen Gesabr zu entgeben sich sogleich bei Kerpein mit dem III. und V. Gerps vereinigen muffen. Die Abtheitung bei dem Bogoda-Kruge nuß die Enguiß bei demselben bartnäckig vertheidigen, und datumen üben über den Bobr verdringenben Keind be lange als möglich aufhalten, in gleicher Weise müßte der ganz ähnliche Posten bei dem Tatary-Kruge gehalten werten. — Es versteht sich, daß diese Kosten nicht durch ganze Divisionen beiegt zu sein brauden; 2000 Mann leichter Infanterie mit Kosacken und einigem Geschüß genügen für jeten.

Anmerkung: eine Stellung bie eine Ausbehnung von 176 Werften bat, fonnte migbilligt werben. Man muß aber bemerken, baß bie Armee biefe Stellung nur einninmt um ibre eigentliche Absicht nicht vorzeitig zu verratben, und um ben Bewegungen bes Beindes von Warichau her entsprechent, ihre Macht auf jedem belies bigen Bunft vereinigen zu fonnen.

Wenn tas II., III. unt V. Infanteries unt I. Cavaleries Corps nicht gweckmäßig finden in ter Stellung von Korycin ein Gefecht anzuntehmen, miffen fie fich, ohne ben einstweiligen Berluft ter Verbindung mit Grodne zu beachten, auf Baffle few gurückziehen, umd bort (mit bem IV. Infanteries, II. Cavaleries Corps vereinigt) — auf bem linken Ufer bes sumufigen Flüßichens Suprast eine fehr seite Stellung einnehmen. Ich halte es nicht für überflüfig bei biefer Gelegenheit bemerklich zu machen baß zwar allerdings beite Ufer dieses Flusses günftige Stellungen bieten, daß biefe aber durch einen is greßen Iwischenraum von einaneer getrennt find, daß die Artislerie in der einen ter anderen nicht gefährlich werden kann. — Die Abtbeilungen bei dem Wygodas und Tataryskruge ziehen sich in teiem Fall auf den fürzesten Wegen nach Bialpsock zurück, gehen unterhalb Arzystow über den Suprast, und nehmen Stellung bei dem Dorfe Fasty, wodurch sie en linken Flügel der Armee vollsommen sicher stellen.

Wahrscheinlich wird, wahrend die Bereinigung ber erften Armee erfolgt, auch bie zweite fich genahert haben, und in ber Lage fein zusammt bem VI. Infanteries Corps auf die Berbindungen bes Feindes zu wirfen.

Das gange Berfahren laßt fich auch auf ten linten Flugel unferer ortlichen Linie anwenden, im Fall ber Feind fich mit vereinter Macht in ber Gegent von Konftan:

tinow zeigt. Dann wird es nothig unfere Armee zwischen Breft:Litowely und Dies mirom ju vereinigen.

Anmerfung: wenn es ber zweiten Armee, zur Zeit wo bie bei Kornein vereinigsten Abtheilungen mit einem Angriff bebroht find, bereits gelungen ift burch Gewalts mariche Bafultow zu erreichen, ware die Stellung bei Sofolfa ber bei Bafultow vorzuzieben. Die Bereinigung ber beiben von Kornein und Bafultow bortbin rudenten Armeen fonnte ber Feind auf feine Beife verbinbern, und burch biefe Stellung wurde uniere Operationslinie auf Clonim mehr ficher gestellt.

Der furgefte Weg ber ben Feind von Baridan auf bie von uns eingenommene ortliche Einie führt, geht über Bengrow, Grano und Bielef. Um tiefen Bunkt burch Gewaltmariche zu erreichen, bedarf er gewiß nicht weniger als 80 Stunden, allen Aufenthalt mitgerechnet, ben Bibernand beim Uebergang über bie Fluffe und auf bem Marich veranlaffen fann. Bir bagegen brauchen nur funfundzwanzig Stunden um alle Truppen beiber Geere bei tem Dorfe Boiefy zu vereinigen.

Daran ift fein Zweifel, baß ber Feind, wenn er fich erfühnt uns in biefer Stellung bei Woisty auf bem rechten Narewufer — bie man genan untersuchen muß — angugreifen, vollständig geschlagen wird. Denn wir hatten bier, nach Bereinigung aller unserer Krafte, 148,000 Mann regelmäßiger Truppen und 25,000 Rejacken, folglich alle Mittel einen angemessenen Wierestand zu leiften.

Die Ruffen haben überall tie Frangefen bestegt wo fie mit vereinter Macht famiften; nur bem Umftand baß wir unsere Armee vereinigt hatten, und in Bereits ichaft bem Feinde zu begegnen, verbanken wir es baß bie Frangesen während ber keltjuge 1806 und 1807 unsere Grangen nicht überschritten. Die hauptkunft am Tage einer Schlacht besteht barin nach Röglichkeit ftarfe Reserven auszusparen. Die Mittel bazu finden sich nur in ber Vereinigung bes heeres. Berühmte Siege sind durch einen entscheitenten Angrist ber Reserven ersochten worten. Wenn aber bie Reserven nicht an bem Kampf selbst Theil zu nehmen brauchen, bann können sie, eben weil ihnen jeder Verlust erspart worden ift, ben geschlagenen Feind mit frischen Kräften unermüblich versolgen, und ihn in eine ganz hoffnungslose Tage versegen. Richt selten wirt daturch bas Schickal bes Krieges entschieden und ein vortheilhafster Kriebe berbeigeführt.

Der Erfolg eines gangen Feltzugs hangt oft von ber richtigen Bahl einer Operationslinie ab. Die vorausgesette Stellung unserer Armeen verweift uns auf eine Operationslinie bie aus bem Gebiet von Bialpftoc über Slonim, Rieswicz, Minst, Borisson und weiter über Smelenst nach Moskau, und gleicherweise von Rieswicz über Slußt, Bobruisk und Mogazzew auf Tichernigow führt. Bermöge biefer einsachen Operationslinie besinder fich die Armee in ber gradesten Berbindung mit ben fruchtbarften Gubernien Außlands, nämlich dem Mitebstischen, Genolenstischen, Mobilewichen und Kiewichen, aus benen auf ben verhandenen Basserwegen alle nöttigen Verräthe leicht zum Deere geschafft werden fonnen. Namentlich aus dem Biebstischen und Smelensfischen auf der Dina und Beresina bis Borisson, von boet 150 Berst zu kande, bis zu dem Flecken Stolkrow am Riemen, und vor da den Fluß hinab bis Grodno, und nach Umständen selbst weiter gegen Königsberg.

Der Pripiat, ber fich in ben Dniepr ergießt, bietet einen anderen Verbindungsweg mit dem Nohitew'ichen, Kiew'ichen und Tichernigew'ichen Gubernium, und
Bolynien. Obgleich die Zusubr auf diesem Fluß schwieriger sein wird als auf dem
Niemen, da fie gegen den Strom geht, bleibt die Ansubr von Getraide aus der Umgegend von Oftrog und Nowgrad : Wolynst, auf dem horden und Slucz —
(die die Nitte Juni ichisibar bleiben) — nach Pinst, und von hier auf der Jasiolda, dem Oginsty'ichen Canal und der Stegara nach Stonin, doch immer noch leicht und vortheilhaft genug. Im Fall eines Rückzugs unferer Armee bis an die Gränze des Ninstischen Guberniums, zeigt sich die Möglichkeit, wenn die Beit es erlaubt, alle vorhandenen Borrathe ten Briviat binab nach Dogpr und weiter nach Riem binguichaffen. Aebnliche Bortheile bietet Die gemablte Dvergtiones linie auch in Begiehung auf Die furgefte Berbindung fowohl mit ten Schiefbetarf: Borrathen bie nich bei Dieswicg, Bobruief, Riem, Smolenef, Brianef und ber Schofteneti'ichen Kabrit befinden, ale mit ten Refruten Depote im Innern von Rufland. Rleinrufland bietet Die Dittel bie Bferde unferer Reiterei und Artillerie pollaablig zu erhalten.

Sollte fich aus ben Bewegungen bes Feindes ergeben bag er ben Rrieg nach Bolynien verlegen will, bann fonnte bie um Bladimir vereinigte Armee Die Dpe-

rationelinie von tiefem Ort auf Lugt, Shitomir und Riem mablen.

In jedem Rall aber, und wogu auch bie Umftande veraulaffen mogen, muß man fich ansichließlich fur Gine biefer beiben Operationelinien enticheiben; benn ber Briviat ber gwifden beiben burch ausgebehnte Gumpfgegenben babinfließt, macht jebe Berbindung gwischen Armeen bie etwa auf beiten Linien gugleich overirten, febr ichmieria : man muß also vermeiten fich rittlings (a cheval) am Briviat, b. b. auf beiben Ufern qualeich aufzustellen , bamit es tem Reind nicht gelingt eine ber beiben Armeen mit Uebermacht ju erbruden mabrent bie andere vergebene bemubt ift ibr su Gulfe gu fommen, intem er feine Dadyt auf einer Geite vereinigt und bie Engniffe bie uber ben Bripiat und burch bie Binefifchen und Rowelefifchen Gumpfe

führen, mit fleinen Abtheilungen befest und fperrt.

Es ift möglich bag man bagegen Folgenbes einwentet: "In terfelben Beit mabrent Rapoleon gegen bie erfte Armee vorgeht, fann bie zweite über ben Bug geben, auf feine Berbindungen operiren, und ihn von Barfchau abschneiben." -(Benn namlich die erfte und zweite Armee getrennt nordlich und fublich bee Pripiat aufgestellt blieben wie fie am 11. Dai 1812 waren.) - Bas murbe fich benn baraus ergeben? - 1) Da bie beiben Armeen in ihrer Entferuung von einanber feine ichnelle Berbindung mit einander haben, murten ichon beshalb ihre Unternehmungen nicht gleichzeitig auf ein Biel gufammenwirten - 2) bie Lage eines auf bie Bertheitigung angewiesenen Geeres, bas fich gewöhnlich icon auf allen Bunften angegriffen fieht, nachbem es taum etwas von ben Bewegungen bes Reintes erfahren hat, ift hinlanglich befannt - 3) fegen wir voraus bag bie zweite Armee, um bie Ums ftande ju benugen, aus ber Bertheibigung in ben Angriff übergeht, fo merben boch, einleuchtenter Beije ihre Operationen nicht eber beginnen, ale bie Napoleon mit feiner gewöhnlichen, reifenden Befdwindigfeit bereits Die erfte Armee erreicht, mit überlegener Dacht angegriffen und vollständig geschlagen bat. Gegen wir vorauses gelange ber zweiten Armee Rapoleon von Barichau abzufchneiben, bamit verlore er noch feineswege feine Berbindungen mit ber Beichsel überhaupt, an ber er auch auf anderen Bunften, ju Thorn, Graudeng, Marienwerter und Dangig Borrathe bat, berer ju Ronigeberg und Lyd nicht ju gebenfen. Daraus folgt bag Rapoleon, nachbem er bie erfte Armee geschlagen bat, mabrent er fie burch einen Theil feines Beeres verfolgen lagt, gegen bie zweite umfehren, und - vereinigt mit bem rechten Alugel feines Beeres ber bis babin ter zweiten Armee ausgewichen ift - auch fie mit überlegener Dacht angreifen und ichlagen mirt.

Dan muß freilich bemerten bag bie burch Bolynien gebenbe Operationelinie fur ben Bertheidigungefrieg große Bortheile bietet, wie bavon ein Blid auf Die Rarte überzeugt; benn bie Bluffe Styr, hornn und Clucz, bie bon Guben nach Rorben fliegen, bilten in nicht allgu großer Entfernung von einander ftarte Abichnitte, an benen fich viele vortheilhafte Stellungen finden. Dennoch ift fur bie vereinigte Beeresmacht Die erfte vorgeschlagene Operationelinie vorzugiehen; Die

Armee bes Generale Tormaffow fann auf Diefer zweiten operiren.

Die Bafferverbindung gwifden bem Pripiat und Riemen, vermoge bes Dain: ffp'ichen Canale und ber Szegara giebt bie naturliche Linie ber Magagine, Die mit Leichtigfeit gefüllt erhalten werden fonnen, und beshalb ichlage ich Mofty am Niesmen, Slonim, Telechany und Binet zu haubtmagazimpuntten vor. Aus biefen musien Magazine einer vorderen Reihe, zu Grodno, Wolfowist, Nown-Dwor, Pruzany und Kobryn nachgefüllt werden — und aus diesen wieder die Magazine einer tritten noch weiter vorwarts liegenden Reihe von Magazinen zu Sofolfa, Welifo-Brestowice, Bieloweza und KamenieceLitowsty. Aus diesen letzteren wird unmittelbar die Armee verforgt. Es versicht fich tag außerbem große Berrathe in Bielig, Nowogruteck, Nieswicz, Minst, Borisow, Bobruist, Mozyr und Dampkagvordof bereit sein mussen.

Magazine auf der Operationelinie des I. Infanterie: Corps. Da die vortheilhaftefte Operationelinie für diefes Corps auf Janow, Wilfomir und Dunaburg geht, find demgemäß ein hauptmagazin zu Wilfomir, fleinere zu Poniewiez, Janow

und Rowne angulegen.

Magazine auf ber Operationslinie ber Tormassow'iden Armee. Die Hauptmagazine find zu Tuczon und Oftrog angulegen. Aus biefen werden keinere weiter vorwärts gelegte, zu Klewan, Nowno und Bakowiczy nachgefüllt, aus welchen bie Armee sich unmittelbar veriorgt. Außerdem sind große Vorräthe bereit zu balten in: Jallaw, Starp-Konstantinow, Nowgorod-Bolynesh, Shitomir und Kiew. — Die Artillerie-Barks befinden sich zu Tuczyn, Bolonne und die hauptsächlichften zu Kiew.

Da bie fammtlichen Grangprovingen einen febr ichmachen Schlag Bierbe baben,

muffen alle Eransporte burch Ochien: Befpanne beforbert werben.

Dem Krieg mit ber Türfei muß man, in Betracht ber gegenwärtigen politischen Lage auf jede Weise ein Ende zu machen inden; der vortheilbafteste Friede für und wate, wenn die Pforte einwilligiet, indem sie tas Bernittleramt in dem bevorkehenzen Kriege zwischen Rußland und Franfreich übernimmt, die Festungen Chotim, Benter und Acteman als Unterpfand des Friedens in unseren handen zu lassen. Diese der kestungen gebörig ausgerüftet, und eine für den Fall eines Friedensbruchs auf dieser Bertheidigungstinie aufgestellte Abtheilung von 20,000 Mann, werden genügen nöthigenfalls alle Anstrengungen der ottomanischen Pforte aufzuhalten. Unter solchen Umfanden wird es dann möglich sein von den vier Insanteries und zwei Cavaleries Divisionen welche gegenwärtig die Donaus Armee die schen, der in zwischnetzies und eine Cavaleries division zur Bereinigung mit der Armee des General Tormassow zu entsenden; die vierte Insanteries und eine Cavaleries division bilden die Besagungen der genannten Pläse.

Allgemeine Maafregeln bie ju verfügen find im Fall tiefer Operationsplan angenommen wird. 1) Es muß alles in einem Theil von Litthauen, Sangtien und Kurland vorrathige Getraite genau verzeichnet, und nur foviel als zur Ernährung ber Bevölferung nöthig ift im Lante gelaffen, bas übrige nach Windau und Libau, und von bort zu Wasser nach Riga geichafft werden. Was sich in bem anderen Theil von Litthauen sindet wird nach Kowno, Wilsonir, Poniewiez und Janow zusammengeführt.

2) Die gegenwärtig in ben Magaginen von Slonim, Pinef und Mogyr vorbandenen Kornvorrathe muffen vervollständigt, neue Magagine auf ben angegebenen

Bunften angelegt werben.

3) Es inuffen ausgezeichnete Offiziere des Quartiermeisterstads und Ingenieurs Corps mit Bionier-Abtheilungen zur Erfundung des ganzen kandftriches zwischen dem Niemen und dem Meinist entsende twerten. Dielen Offizieren wird die Aufgabe gestellt alle heerstraften, Uebergange über die Flüsse, Enguisse und militairischen Stellungen, und Berbindungswege sowohl zwischen den verschiedenen Stellungen als zwischen den heerstraften, genan zu untersuchen; ebenso fürzere Berbindungen vermöge neuer Wege, und Durchbaue durch die Welder zu eröffnen, die Berbin-

bungswege aber bie vorzugsweise bem Feinde nuklich sein konnten, abzugraben und zu verderben; ferner von allen gefundenen vertheilhaften Stellungen Blane nach einem großen Maafflab zu entwerfen, und Beschreibungen binzuzufügen, mit Angabe ber flarfen und schwachen Seiten biefer Stellungen, und ber zur Bertheibigung ers forderlichen Truprenzahl. Mit einem Bort ein jeder der höheren Besehlschaber ift verpflichtet seine Meinung über die möglichen Angriffes und Bertheibigungs. Operas

tionen in tem angenommenen Landftrich ichriftlich einzureichen.

Da bie Babl ber Rofaden bei ber erften und zweiten Bestarmee gusammen fich auf 25,000 Mann belauft, wird es gwedmaßig fein, indem man bei ben Armeen felbit nur bie Babl lagt bie unerläßlich ift um ten Borvoftendienft im Berein mit ter regelmäßigen leichten Reiterei zu beforgen - in feinem Kall mehr als 5,000 Dann - bie übrigen 20,000 in fliegente Corps von 1,000 bis 3,000 Mann einzutheilen, boch fo baf es moglich bleibt fie ju einem farfen Corps zu vereinigen, wenn es fich barum handelt einen ftarfen Streich gegen ben Feind ju fuhren. Der 3med biefer Anordnung ift auf bas feindliche Gebiet vorzudringen und bort einen Barteiganger-Rrieg ju fuhren; nachtliche Ueberfalle auf Die Quartiere cantonirenter Truppentheile auszuführen; Bagenguge bie gum Beere gieben gu vernichten - Gilboten aufgufangen - : mit einem Bort bem Reinde ben moglichften Schaben gugufugen. Im Rall bemerflich wird bag ber Reind feine Dacht fammelt um einen Sauptangriff auf unfer Beer auszuführen, haben fich biefe fliegenden Rofaden-Abtheilungen gleichfalle unferem Beer gu nabern indem fie fortfahren Ruden und Geiten bee Reintes zu bedrohen. Diefe Unordnungen werten uns große Bortheile gemahren; erftene wird Rapoleon fich baburch genothigt feben einen großen Theil feiner Reiterei ju entfenden und diese wird toch nie die Oberhand über die Kofaden gewinnen, die ihr vermoge eigenthumlicher Schnelligfeit ber Bewegungen, überall zuvorkommen 3meitene mirb ber Reind Die Gefangenen bie er etwa macht, unter viel ftarferer Bebedung ale gewöhnlich geschieht gurudichiden muffen (und bae ift eine zweite Beranlaffung fich gu fdmachen) - und wenn es gelingt biefe Bebedungen gu folagen, (wovon im letten Rrieg gegen bie Frangofen Beifpiele vorgefommen find) bann konnen Die Rofacten fich burch eine, aus einem Theil ber befreiten Wefangenen gebilbete, und mit feindlichen Bewehren bewaffnete Infanterie verftarten, um weitere Angriffe mit größerer Zuverficht auszuführen; jedoch muffen fie nicht ver- . faumen die Sauptmaffe ber befreiten Gefangenen, wie fruber, gur ichnellften und ficherften Biebervereinigung mit ber Armee gurudzuschichen.

## Beilage V.

## Schlachtordnung der ruffifchen Armee bei Eröffnung des Leldjugs 1812.

## Die erfte Beftarmee.

Dberbefehlehaber ber Rriegeminifter: Ben. v. b. 3nf. Barclay:be:Tolly.

Chef des Generalftabs : Ben .- Lieut. Lawrow. Generalquartiermeifter : Ben .- Major Duchin.

General vom Tage (Dejour) : General-Maj. Rifin. Chef ber Artillerie : G.=M. Graf Rutaiffow.

Chef ber Ingenieure : O .= E. Trouffon.

General-Intendant : wirflicher Staaterath Cancrin.

| Das I. Infanterie: Corps.                                                                                       |     |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|
| G. 2. Graf Wittgenftein.                                                                                        |     |               |      |
| Chef tes Generalftabs: G.: M. d'Auvran.                                                                         |     |               |      |
| Oberquartiermeifter: Oberft von Diebitsch.                                                                      |     |               |      |
| Chef ber Artillerie : G. D. Furft Jafdwil.                                                                      |     |               |      |
| Chef ter Ingenieure: G. M. Graf Siewers.                                                                        |     |               |      |
| General vom Tage: GM. Graf Igelftrohm.                                                                          |     |               |      |
| 5. Infanterie-Divifion :                                                                                        |     | _             | ~    |
| G.: M. Berg I.; G.: M. Rafatichtowsty 3uf.: Reg. Cewef                                                          | ٠   |               | Bat. |
| , , ,                                                                                                           | •   | 2             | "    |
| GM. Fürft Sibirofn " " Berm                                                                                     | •   | 2             | "    |
| Dberft Frolow 23., 24. Jager                                                                                    |     | 4             |      |
| Grenadier: Companien                                                                                            |     | 2             | "    |
| Pofitione:Bat. Nr. 5; leichte Nr. 9, 10.                                                                        |     |               | "    |
| 14. Infanterie-Divifion :                                                                                       |     |               |      |
| G. M. Cafonow; Dberft v. Barve   Inf. : Reg. Tula                                                               |     | 2             | **   |
| l " " Mamaainei .                                                                                               |     | 2             | **   |
| Oberft v. Gelfreich   " " Tenginet                                                                              |     | 2             | "    |
| C' 2 mi 2                                                                                                       | •   | 2             | **   |
| Obern Wagiow 25., 26. Jager                                                                                     | •   | 4 2           | "    |
| 1. Pionier: Companie.                                                                                           | •   | 2             | **   |
| Bofitione:Bat. Dr. 14; leichte Dr. 26, 27.                                                                      |     |               |      |
| Cavalerie von der 1. Divifion :                                                                                 |     |               |      |
| G. Dr. Rachowely; G. M. Balt Drag. Reg. Riga                                                                    |     | 4             | Gec. |
| , sambura                                                                                                       |     | 4             | "    |
| G. D. Rulniew Suf. Reg. Grodno                                                                                  | •   | 8             | **   |
| Referve : Artillerie, 1. Brig. Bofitions : Bat. Rr. 27; reitenbe 2 Bontonier: Companien. Rosaden, 3 Regimenter. | Mr. | 1             | , 2; |
| 28 Bataillone, 16 Escadronen, 9 Batterien, 3 Reg. Rosaden, 3 (                                                  |     |               | nian |
| Cameran, a Cameran, a Cameran, a Stry. Stophatti, a C                                                           | 20m | pu            | men. |
| II. Infanterie : Corpe.                                                                                         |     |               |      |
| GLieut. v. Baggebuffmutt:                                                                                       |     |               |      |
| G D. Bfewolofhofn. Sufar Reg. Glifabethgrad .                                                                   |     | 8             | Gec. |
| 4 Infanterie-Diniffan                                                                                           |     |               |      |
| G.M. herzog Eugen G.M. Roffy   Inf. Reg. Tobolst                                                                |     | 2             | Bat. |
| von Burttemberg; . Dt. Hoff , " Bolinien                                                                        |     | 2             | "    |
| von Württemberg; G.M. Ropp Wolpnien                                                                             |     | 2             | "    |
| Dinef                                                                                                           |     | 2             | 10   |
| Oberft v. Billar 4 , 34. Jager                                                                                  | •   | 4             | **   |
|                                                                                                                 |     |               |      |
| 17. Infanterie-Division :                                                                                       |     |               |      |
| Gen. Lieut. Olsuwieff; Oberft Tichubarom   Inf. Reg. Riafan Bielo: Ofero                                        | •   | $\frac{2}{2}$ | "    |
| 1 00 0                                                                                                          | •   | 2             | "    |
| " " Wilmanstrandt                                                                                               | :   | $\tilde{2}$   | "    |
| Dberft Botemfin 30., 48. Jager                                                                                  |     | 4             | "    |
| Bofitions-Bat. Nr. 17; leichte Nr. 31, 32; reitence Nr. 4.<br>24. Bat.; 8 Coc.; 7 Batterien.                    |     |               | "    |
| ,,                                                                                                              |     |               |      |

## III. Infanterie: Corps.

| III. Snjanterte: Gorpo.                                                                                                                      |               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| GenLieut, Tutschfow I.                                                                                                                       |               |   |
| 1. Infanterie: Divifion :                                                                                                                    | 000           |   |
| G.:M. Graf Strogonow; Dberft Cheltuchin I. Reibgrenadier: Reg                                                                                | 2 "           | • |
| (M. M) Quissen   " " Pawlowef                                                                                                                | 2 "           |   |
| , " St. Betersburg                                                                                                                           | 2 "           |   |
| G.M. v. Foct " Catherinoslaw " Taurien                                                                                                       | 2 "           |   |
| Bofitions:Bat. Nr. 1; leichte Nr. 1, 2; reitente (Nr. 2).                                                                                    | - "           |   |
| Gan Giant Canamairun G . M Turiditam IV   Inf .= Reg. Murom                                                                                  | 2 "           |   |
|                                                                                                                                              | 2 "           |   |
| Oberft Woneifom   " " Ischernigow                                                                                                            | 2 "           |   |
| / " " Maporie .                                                                                                                              | 2 "           |   |
| G:M. Fürft Chachoweton 20., 21. Jager . Grenadier: Comvanien .                                                                               | 4 "           |   |
| Bofitione Bat. Nr. 3; leichte Nr. 5, 6.                                                                                                      | 2 ,,          |   |
| Leibgarbe-Rosaden-Regiment und Escabron vom ichwarzen Meer<br>1 Kosaden-Regiment.<br>26 Bat.; 6 Escabronen; 1 Kosaden-Regiment; 7 Batterien. | 6 (500        | • |
| •                                                                                                                                            |               |   |
| IV. Infanterie: Corps.                                                                                                                       |               |   |
| GLieut. Graf Schumalow.                                                                                                                      |               |   |
| 11. Infanterie-Divifion :                                                                                                                    |               |   |
| G.:M. Bachmetiew II.; G.:M. Tschoglifow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                | 2 Bat         | • |
| ou on circum I " Beletif .                                                                                                                   | 2 "           |   |
| l " " Selegi                                                                                                                                 | 2 "           |   |
| Oberft v. Bistram 1., 33. Jager                                                                                                              | 4 "           |   |
| Bofitione Bat. Nr. 11; leichte Nr. 3. 4.                                                                                                     | 2 ,,          |   |
| 23. Infanteries Divifion :                                                                                                                   |               |   |
| Gen M. Bachmetiem I ; G. M. Dfuniem   Inf. Reg. Rylof                                                                                        | 2 "           |   |
| / " " Catherinburg                                                                                                                           | 2             |   |
| G.M. Aleropol 18. Jager                                                                                                                      | 2 "           |   |
| Bofitione: Bat. Dr. 23; leichte Dr. 43, 44,                                                                                                  | 2 ,,          |   |
| Sufaren Reg. Ifium                                                                                                                           | 8 <b>G</b> åc |   |
| 22 Bataillone; 8 Gec.; 6 Batterien.                                                                                                          |               |   |
| V. Infanterie= (Referve=) Corps.                                                                                                             |               |   |
| Se. R. S. ber Groffurft Conftantin.                                                                                                          |               |   |
| Barde:Infanterie:Divifion :                                                                                                                  |               |   |
| & M Mermalam : Gi.M Baron Rofen   G. Inf .: Reg. Preobrafhenet                                                                               |               |   |
| , , , Gemenow .                                                                                                                              |               |   |
|                                                                                                                                              | 3 "<br>3      |   |
|                                                                                                                                              |               |   |

|                                                                                                          | 1                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                          | Barte:Jager 3 Bat. lant, Garte:Jager 3 "       |
| 2 Bontiones, 2 leichte, 1 reitente Batterie te                                                           |                                                |
| 1. Divifion vereinigter Grenatiere :                                                                     |                                                |
| Divifions General nirgente genannt. Ga<br>Die Grenatier-Companien ter 1., 4., 17.<br>1 Pionier-Companie. | , 23. Inf Division . 7 "                       |
| 1. Rarafter Dwitton.<br>G. L. De-Preratowitich; G. M. Schewitich                                         |                                                |
| G.:M. Borostin ",                                                                                        | " ber Kaiserin 4 " " Astrachan 4 "             |
| 26 Bat.; 20 Gec.; 5 Batterien;                                                                           |                                                |
| VI. Infanterie: Co                                                                                       | orps.                                          |
| General von ber Infanterie Dochturom.                                                                    |                                                |
| 7. Infanterie-Divifion :                                                                                 |                                                |
|                                                                                                          | Meg. Mosfan 2 Bat                              |
|                                                                                                          | " Pifow 2 " " Libau 2 "                        |
| S. Di. Otal Satinen                                                                                      | " Sophia 2 "                                   |
| G.: M. Balla 11., 36. Jager<br>Bofitions: Bat. Nr. 7; leichte Nr. 12, 13.                                | ·                                              |
| 24. Infanterie-Divifion :                                                                                |                                                |
| G. Lieut. Lichatichem ; G. Dl. Zibulety                                                                  | *Reg. Ufa 2 ", " Schirwan 2 ", " Butviref 2 ", |
| Dberft Deniffiem } "                                                                                     | Tamat 9                                        |
| Oberft Buitich 19., 40                                                                                   |                                                |
| Pofitions-Bat. Nr. 24; leichte Nr. 45, 46.                                                               | ren:Reg. Sum 8 Go                              |
| reitende Batterie R                                                                                      |                                                |
| I. Cavalerie: Co                                                                                         | rps.                                           |
| ( Gar                                                                                                    | te-Sufaren-Reg 4 Ge                            |
| Ben. Lieut. Umarow; G. D. Tichailifom } "                                                                | Ublanen " 4 "                                  |
| ,,,                                                                                                      |                                                |
| ? G M. Tichernischem ( 2ra                                                                               | g.=Reg. Rafan 4 "<br>" Gurland 4 "             |
|                                                                                                          | " Dieehin 4 "                                  |
| 24 Gecabronen ; 1                                                                                        | reitente Batterie.                             |
| II. Cavalerie: Co                                                                                        | •                                              |
| G. M. Baron Korff; Dberft Damybom   Dra                                                                  | g.: Reg. Pffow 4 "                             |
| "                                                                                                        | " Mosfau 4 "                                   |

Chlachtordnung ter ruffifchen Armee bei Groffnung bes Feltzugs 1812. 479 G.:M. Panticulitzew II. ) Drag. Reg. Kargavol . . 4 G Bolnifche Uhlanen: Reg. . . 8 Bofitione Batterien Dr. 28, 29, 30 : reitente Dr. 6. 24 Gecabronen und 4 Batterien. III. Capalerie: Corps. G..M. Graf Bahlen III. ; G..M. Cfalon | Dragoner: Reg. Drenburg " " Sibirien " " Irfutef . Dufaren-Reg. Mariupol Reitende Batterie Dr. 9. 20 Gecatronen : 1 Batterie. Beidte Ernpven. General von ber Capalerie und Ataman Blatow: 14 Rojaden=Regimenter, 1 reitente (bonifche) Batterie. 3m Gangen : 150 Bataillone. 134 Gecabronen. 18 Rojaden=Regimenter, Artillerie 43 Batterien von ber Linie. ju 12 Gefchugen, unt gmar : 14 Bontiones (12pfunter) 20 leichte (Gpfunter) Batterien, 9 reitenbe 5 Barte: Batterien, 2 Bontiones, 2 leichte, gu 12 - eine reitenbe gu 10 Beiduten. 3m Gangen : 43 Batterien, mit 338 Befchugen. Die reitenden und 12pfunder Batterien maren vollzählig, Die Spfunder Batterien nicht alle; annahernd lagt fich baber berechnen bag tiefe Beichugmaffe beftand aus: 128 12pfuntern, 64 20pfuntigen Ginbornern, 248 Spfunder, 1/3 ber gangen Bahl 10pfuntige Ginborner eingerechnet. 118 Gefcune reitente Artillerie, gur Salfte Gpfunter, jur Salfte 10pfun= Dige Ginborner. 338 Stück. Gine Referve=Artillerie hatte tiefes Beer feltfamer Beife urfprunglich nicht; fie murte erft fpater aus abgegebenen Batterien ber einzelnen Seertheile, und Berftarfungen gebildet. 3 Pioniers | Companien.

<sup>\*)</sup> Ein Grufiner, ber eigentlich Panticulitze hieß; bie Grufiner in ruffifden Dienften bangen gern ibren auf e und o entenben Ramen ein wan um ihnen ein flawische Anfehn zu geben.

#### Die zweite Beftarmee.

Dberbefehlehaber: Beneral von ber Infanterie Furft Bagration.

Chef bes Generalftabs : G. . E. Graf Ct. Brieft. Generalquartiermeifter : G. . M. Wiftipfy.

General vom Tage: Oberft Marin. Chef der Artillerie: G.:M. Baron Lowenstern. Chef der Ingenieure: G.:W. Förster.

| VII. Infanterie= Corps.                                                                                                                                                                         |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| Gen. Lieut. Ravewsky.<br>26. Jufanterie-Division :                                                                                                                                              |               |      |
| G.M. Bastiewitich; Oberft v. Liephardt 3nfReg. Laboga                                                                                                                                           | 2             |      |
| ? Oberft Cawonna " " Nishegorod " " Orel                                                                                                                                                        | 2 2           | "    |
| Oberft Gogel 8., 42. Jäger                                                                                                                                                                      | 4             | ,,   |
| G.M. Kolubafin; Obern Mylepem Snf.: Reg. Narwa                                                                                                                                                  | 2             | "    |
| Oberft Bangerbieter   " " Men Ingermanland                                                                                                                                                      | $\frac{2}{2}$ | "    |
| G.:M. Balipin 6., 41. Jäger                                                                                                                                                                     | 4             | **   |
| GM. Wassiltschifow Husaren-Reg. Achtyr Reitente Batterie Rr. 8.<br>24 Bataillone; 8 Escadronen; 7 Batterien.                                                                                    |               | Gøc. |
| VIII. Infanteries Corps.<br>GenLieut. Borostin.<br>2. Infanteries Diviñon :                                                                                                                     |               |      |
| GM. Pring Rarl v. Med. Dberft Schatilow   Gren. Reg. Kiew lenburg: Schwerin                                                                                                                     | 4             | **   |
| Oberst v. Burhowden } " " Eanagorié .                                                                                                                                                           | 2             |      |
| Oberft hoffe " " Gibirien                                                                                                                                                                       | 2 2           | "    |
| Bosttions-Batterie Nr. 2; leichte Nr. 20, 21. 2. Division vereinigter Grenadiere: G.:M. Graf Woronhow — — bie Grenadier: Companien ber 7. u. 24. Ins.:Division bie ber 2., 12. und 26 Ins.:Div. | 4             |      |
| Bositions:Batterien Ar. 31, 32.<br>2. Kürassier:Division:                                                                                                                                       |               |      |
| G.:M. v. Knorring ; G.:M. Kretow Rur: Reg. bes Milit.:Orbens                                                                                                                                    | 4             | ,,   |
|                                                                                                                                                                                                 | 4             | "    |
| 22 Bataillone; 20 Escadronen; 3 Batterien.                                                                                                                                                      | 4             | **   |

```
Schlachtordnung ber ruffifchen Armee bei Eroffnung bee Feldjuge 1812.
                                                                       481
                         IV. Cavalerie: Corve.
                                            Drag. Reg. Charfow . 4 Gec.
G.:M. Graf Siewers; G.:M. Bantichulidgem I.
                                                         Tichernigow 4
                                                         Riem
                     Dberft Emanuel
                                                       Reu=Rugland 4
                                              Uhlanen=Reg. Litthauen 8
                            Reitende Batterie Dr. 10.
                                 1 Bionier: Companie,
                                 1 Bontonier: Companie.
                               24 Gecatronen ; 1 Batterie.
                            Leichte Truppen.
     . M. Momaisty V.
                9 Rojaden-Regimenter und 1 reitente (bonifche) Batterie.
     4 Batterien find nicht nachgewiesen, muffen alfo wohl Die Geschut-Referve
Diefes Beeres gebilbet haben.
                            3m Baugen 46 Bataillone,
                                       52 Gecabronen.
                                       18 Batterien mit 216 Gefchuten,
                                        1 Bionier=
                                                       Companie.
                                         1 Bontonier= (
                                         9 Regimenter Rojaden.
     Auf bem Marich bie 27. Infanterie: Divifion :
                                             Infanterie : Reg. Wilna 2 Bat.
G .. 2. Neweroweth ; G .. D. Aniafbnin
                                                          " Simbiref 2
                                                          " Dbeffa . 2
```

Dberft Stamistu " Tarnovol 2 Dberft Boneifow 49., 50. Jager

#### Die Referve: ober Obiervationsarmee.

Dberbefehlshaber: Beneral von ber Cavalerie Braf Tormaffow, Chef bes Beneralftabe: G.=Dl. Intow,

Generalquartiermeifter: G. . D. v. Ronne, Chef ber Artillerie : G .= D. Giewers.

Corve bee Benerale von ber Infanterie Grafen Ramenefn.

3nf. : Reg. Tambow 2 Bat. G .: M. Fürft Stiderbatow; G .: M. Bernatoffow Mlabimir 2 Dniepr . 2 3. . D. Fürit Chamanefn Roftroma 2 3. . M. Metfderinow 28. 32. 3ager Brigate vereinigter Grenabiere, Die Grenabiere ber 9., 13., 18. 3nf. Div. 6 Bofitions: Batterie Dr. 18; leichte Dr. 31, 35; reitende Dr. 11. Suf. : Reg. Bamlograd 8 Gec.

18 Bataillone ; 8 Cocabronen ; 4 Batterien.

18. Infanterie=Divifion :

| teutenant Diation.                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |
| 3nf.=Reg. Roslow 2 Bat                                                                                                                                                                                 |
| " " Witevet 2 "                                                                                                                                                                                        |
| , " Ruref 2 "                                                                                                                                                                                          |
| , , Kolywan 2 ,                                                                                                                                                                                        |
| mefon 13., 14. 3ager 4 "                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                        |
| Buf. Reg. Riafhet 2 "                                                                                                                                                                                  |
| Mbicheron 2                                                                                                                                                                                            |
| " " Nascheburg . 2 "                                                                                                                                                                                   |
| " " Abscheron . 2 " " " Rascheburg . 2 " " " Jafupt 2 "                                                                                                                                                |
| 10., 38. Jäger 4 "                                                                                                                                                                                     |
| Sufaren Reg. Aleranbria 8 God                                                                                                                                                                          |
| , 17, 28, 29; reitende Dr. 12.                                                                                                                                                                         |
| en; 7 Batterien.                                                                                                                                                                                       |
| in, / Suntin.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |
| itenant Baron Sacten.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                        |
| taillone ber 13. u. 18. 3nf .: Div. 12 Bat                                                                                                                                                             |
| Mineral CC 10. a. 10. 311/1. 200. 12 Out                                                                                                                                                               |
| ter 4. Cavalerie:Divifion . 4 Co                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        |
| uiff                                                                                                                                                                                                   |
| vision 4 "                                                                                                                                                                                             |
| vision 4 ".<br>Lubno 8 ".                                                                                                                                                                              |
| vision 4 ",<br>Lubno 8 ",<br>Nr. 13.                                                                                                                                                                   |
| vision 4 ".<br>Lubno 8 ".                                                                                                                                                                              |
| vision 4 "                                                                                                                                                                                             |
| vision 4 ",<br>Lubno 8 ",<br>Nr. 13.                                                                                                                                                                   |
| vision 4 "                                                                                                                                                                                             |
| vision                                                                                                                                                                                                 |
| wissensterie Rr. 34.  Progress Batterien.  Trag.:Reg. Starobub 4 Geo.  Twer 4 "  Shitomir 4 "  Fataren:Uhlanen 8 "  Taganrof 4 "  Taganrof 4 "  Tespudow 4 "  16:Batterie Rr. 34.  toniter:  Companie. |
| visson 4 " Leafung 1                                                                                                                                                                                   |
| vision                                                                                                                                                                                                 |
| visson 4 " Leafung 1                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                        |

## Beilage VI.

Derzeichniß der, jur Beit als Toll jum Generalquartiermeister der 1. Armee ernannt wurde, bei derfelben angestellten Offiziere vom Quartiermeisterflab.

Bei dem II. Infanterie: Corps:

Sec. Lieut, v. Knorring.

Bei bem III. Infanterie: Corps :

Lieutenant 3manom (fvater Oberft bei ber Militair:Afademie in Betereburg),

Lieutenant v. Dieft (fpater f. prengischer General:Licutenant), Kurft Meuschifow, faiferlicher Flügel:Adjutant (Ab-

miral und Chef bes Seewesens, 1834 Commanbirender in der Krim).

Bei tem IV. Infanterie-Corps :

Dberftlieutenant Sunem, Lieutenant Marfemitich,

Rabntrich Furft Antreas Galigin (Beneral: Lieutenant).

Bei bem V. Infanterie-Corps :

Dberft Ruruta (fpater General von ber Jufanterie),

Capitain Brofin I.,

Fahndrich Lufasch (fpater General-Major und Chef bee Stabes bes VI, Armee-Corps).

Bei bem VI. Infanterie: Corps :

Dberft Emelianow,

Lieut. Lipranti (General-Lieut. und Divifione-Commanteur).

Bei tem I. Cavalerie-Corps :

Ctabe: Capitain Brofin II.,

Colonnenführer Burnafchem (Bice: Gouverneur in Ruret).

Bei bem II. Cavalerie: Corps :

Capitain Schubert (Sohn bee berühmten Aftronomen; fpater General von ber Infanterie und verwaltens ber Generalquartiermeister ber Armee),

Colonnenführer v. Sternhielm (Dberft außer Dienft).

Bei bem III. Cavalerie: Corps:

Lieut. v. Dannenberg (General von d. Infanterie und bei Inferman Commandirenter bes vierten Inf. Corps),

Colonnenführer Schramm.

Bei bem Artillerie: Commando :

Fahndrich v. Dannenberg.

Bei ber Avantgarbe :

Dberft Gamerbomefn,

Lieut. Jung,

Sec. Lieut. Deffina.

, Murawiem I. (bei ber Berschwörung von 1825 bestheiligt; — in Sibirien).

Bei ber Bagenburg :

Sec. Bieut. Bergenftrabl.

Colonnenführer Richter (fpater General-Major).

3m Sauptquartier :

Dherft Sabbe.

Dbrift: Lieut. v. Sarting (fpater General: Lieutenant),

31 \*

Dbrift-Lieut. v. hofmann (f. preußischer General v. b. Infanterie), " Weithart (als General von ber Infanterie und Com-

manbirenter in Gruffen gestorben), v. Claufewis (f. preugifcher General; ber berühmte

v. Claufewiß (f. preußischer General; ber berühmt Schriftfteller),

" Ticherfaffow,

Capitaine Tenner (General-Lieutenant),

" Rraufe,

Sec .: Lieut. Cohne,

..

" v. Belfreich,

Dierety,

" Chomutow,

" Trasfin,

Fahndrich Murawiem II. (General von ter Infanterie; Comsmandirenter tes Grenadier: Corps; 1853 in Gruffen),

Murawiew III. (wirflicher Staatsrath; Gouverneur von Ruest),

Amantow,

" Geantowety,

" Glasow,

Stiderbinin (wirflicher Staaterath).

Commandirt :

Dberft Michaud, Flügel: Abjutant, gur Dienftleiftung bei bem Raifer,

" v. Cichen II. (bei ben Arbeiten im Lager zu Driffa), Oberstlieutenant v. Wolzogen | zur Dienstleistung bei bem Ges " Tichunfewitich | neral Barclay.

## Beilage VII.

## Seldmarfchall Muffling über den ruffifchen Operationsplan 1812.

Der verstorbene Feldmarschall Muffling erzählt in seinen Denfwürdigkeiten General Phull babe ihm 1819, in Bruffel, seinen Plan zu dem Feldzug 1812 mitzgetheilt. Der sei auf einen Rückzug tief in das Innere des Reichs, ja ausbrucklich bis nach Moskau berechnet gewesen. Nur der erste Theil aber, den Entwurf zum Rückzug bis nach Oriffa enthaltend, habe als Disposition den Generalen des handt quartiers bekannt gemacht werden durfen; der zweite sei als strenges Geheimniß behandelt worden. Weiter sucht Müffling bann bas Verdienst der eigentliche Urheber bieses Plans zu sein, sie seinen Freund, den verstorbenen Feldmarschall Knesebeck in Unspruch zu nehmen.

Der Brief bes letteren, welchen Muffling jum Beweise abbruden laßt, beftatigt aber feineswege eine so weit greifende Behauptung, vielmehr nur daß Knesebed anfange sogar bei bem Kaifer Alexander selbst mit feinen Ideen wenig Eingang
fand, und zulegt bas, was wir am Schluß bes Kapitels (S. 320) aus anderer Quelle erzählt haben.

Sonderbar! uns liegt bas Zengniß eines anderen, fehr murtigen Mannes vor. Des herrn v. Smitt, ber als Verfaffer der Geschichte des Krieges in Volen 1831, ruhmlich befannt ift. Auch ber war mit bem General Phull befreundet, traf eben-

falls in Bruffel mit ihm zusammen — seltsamer Beise in bemselben Jahre 1819 — und wurde gleichfalls von ihm über den Feldzug 1812 vielfach belehrt. Phull legte nacheinander alle seine Plane vor, und commentirte ffe, um fich zu rechtsertigen — : ader sie reichten eben nur bis Driffa, von einem zweiten Theil, ja von noch mehreren folgenden Abschnitten tes Operationsplans, von einem als möglich gedachten weiteren Rückua war babei nie die Rebe.

Wolzogen, beffen Denkwurdigkeiten nun auch gebruckt find, ber intime Freund Bhull's, ber Mittelsmann zwischen ibm und ben ruffischen felbgeren, auch von bem kaifer Alexander mit seinem Gertrauen beehrt, weiß eben anch durchaus nichts von einem folden zweiten Theil bes Plans, und feine thevretischen Auffage aus jener Beit beweisen zur Genüge baß er so wenig als Phull barauf verfallen war in der

raumlichen Ausbehnung ein bestimmendes Glement bes Erfolge gu feben.

Uebrigens paßt, was Muffling ergahlt, burchaus nicht ju gar vielem was offenfundig, und nicht entfernt zu bezweifeln ift, und fann baneben nicht bestehen.

Es pagt nicht zu der Antwort die Phull gab, ale Claufewig ihn mit den Anfichten bes Grafen Liewen befannt machte, daß bei Smolenof der ernithafte Widerftand erft anfangen muffe. Das fei eine Uebertreibung, meinte Phull.

Ge paßt gang und gar nicht zu ber Antwort, die Phull gab ale Claufewig fragte welche Ruckugelinie er benn zu halten gedenke, die auf Moskan, oder die auf

Betereburg? - Das muffe von ben Umftanten abhangen, meinte Bhull.

Und noch im November 1812, als der Feldzug fich durch eine munderbare Fügung wirflich gang fo geftaltet hatte, wie ihn Phull entworfen haben foll, als die Frangosen in Mostau waren, oder es schou wieder verlassen hatten und augenscheins ich bereits um jede Möglichfeit des Erfolgs gefommen waren, zu einer Zeit wo dies so ziemlich ein jeder einiah, sagte Phull noch in ungestörter Berblendung zu Clauses wis : "Glauben Sie mir aus tiefer Sache kann niemals etwas Gescheidtes berausstommen!" — Wie hatte er sich je so außern können, wenn sich die Sache so verhielt wie Müssling berichtet?

Das Bichtigste aber, und eutscheidend ift wohl, daß die ganze Anlage des Feldungs 1812 den Gedanten an einen solchen zweiten Theil des Operationsplans ausschließt. Wie hatte man sich wohl nach Driffa hin verirren können, wenn man unter irgend einer Bedingung mit der 1. Armee weiter in das Innere des Lands zurückwollte! — Daß man nicht wohl wieder heraus, am allerwenigsten wieder in die Richtung auf Mostau kommen konnte, wenn man den Feind hier stehendes Fuses erwartete, vollends auf beiden Ufern der Dung zugleich, worauf man doch vollfommen gesaßt war —: das mußte denn dech wohl jedem einleuchten; und gewiß miemand hätte je das herr dabin gesührt wenn nicht das verschaugte Lager, die Festung Dunaburg und das beseichte Gebesh der Damm sein sollten an dem sich die Wellen der seindlichen Macht einmal und für immer brechen mußten.

Auch haben wir gesehen bag von einem Berlaffen bes Lagers, von einem weis teren Rückung, nicht eber bie Rebe sein konnte, als bis Phull jeden Cinfluß aufges

geben hatte und gang befeitigt mar.

In bem Kriegerath gu Driffa wurde bann barüber verhandelt ob man bas Lager halten folle? — Ein fertiger Boridlag aber, was wohl zu thun fein möchte wenn biefe Frage verneint wurde, lag von Seiten Bbull's, Bolgogen's und fammtslicher faiseurs nicht vor. Die waren auf etwas Weiteres nicht eingerichtet.

Barclay endlich, erhielt ale nun weiteres verfügt werden mußte, auch nicht ben leifften Mint bag ber Operationeplan noch einen zweiten Theil habe; niemand forderte ihn auf noch weiter ben Cunctator zu fpielen, vielmehr wurden weit andere Dinge von ihm verlangt.

(Run, feit dem Jahre 1861, liegt vollends ter Auffag Bhull's, ben er 1819 sowohl Grn. v. Smitt als dem F.-M. Duffling mitgetheilt hatte, gedrudt vor (in

hen. v. Smitt's "zur naheren Aufflarung über ben Krieg von 1812") und er entshält nicht ein Bort von bem was Auffling darin gelein baben will! Im Gegenstehel, wir feben darin ben General Phull noch im Jahre 1819 durchaus in ben besichränkteften Ausichten befangen. Wir finden ihn sieben Jahre fväter so gut wie an Ort und Stelle überzeugt daß es ein unverzeihlicher Kehler war das Lager bei Driffa, den Punft ber das gange Kriegstheater beherrichte, zu vertalfen um sich unsutzer Weise weiter zurückzusiehen. — Er glaubte noch 1819 die Bewegungen der Franzosen in der Richtung auf Witepst, von denen man zur Zeit vernahm, seinen nur Demonstrationen gewesen, lediglich in der Absicht unternommen, die russische Armee dahin zu brüngen, daß sie biefen Kehler begebe und ihre Stellung aufgebe. Wirklich in der Richtung auf Witepst vorzugehen, habe Napoleon erst gewagt, nachbem er erfahren habte daß die russische Verin von Berzen genommen war!)

Es burfte bies bei Beitem nicht bas einzige Dal fein bag bie Angaben bes geiftreichen Feldmarichalls vor ber Kritit nicht bestehen. Wir werben noch mehrfach

Belegenheit haben ihn zu berichtigen.

## Beilage VIII.

# Briefwechfel des Surften Sagration mit dem General Permolow und dem Grafen Araktschenew.

a) Bagration an ben Grafen Araftichenew.

(Dhne Ort und Datum; auf bem Rudzug balb nach Groffnung ber Feinds

feligfeiten geschrieben.)

3ch trage feine Schuld. Anfanglich jogen wir und andeinander wie ein Darin, bis ber Feind ohne Schuß auf uns hereinfturgte; wir begannen gurudgugeben, ich weiß nicht warum. In ber Armee, wie in gang Rugland, halt man uns fur verfauft. 3d tanu allein Rufland nicht vertheibigen. Die erfte Armee mußte unverzüglich bie Wilna vorruden; mas furchtete man? 3ch bin gang umgangen und fann jest noch nicht fagen wohin ich mich burchfchlagen werte. 3ch bin nicht unthatig; aber mein Befundheiteguftant hat fich verandert und ich fuhle mich feit einigen Tagen unwohl. 3ch bitte Sie ale Freunt, ruden Sie vor. Die Ruffen Bir fangen ichlimmer an ale bie Breugen. 3ch merbe am burfen nicht flieben. Ende einen Bunft finten, wo ich mid burchichlagen fann, wenn auch mit Berluft. Fur Guch ift es aber ichimpflich. 3hr habt in Guerem Ruden ein befestigtes Lager, in Gueren Rlanten feinen Reint, und vor Gud nur fdmade Corpe fteben. mußt angreifen. Die Queue meiner Armee ift jest einen gangen Tag lang im Sandgemenge gewesen; auf Minef und Wilenfa fann ich, ber Gumpfe, Walber und ichlechten Bege halber nicht gurudigeben. 3ch habe feine Rube. Gott ift mein Benge, ich thue Alles gern : man muß aber boch gewiffenhaft und gerecht handeln! Ihr feib gurudgegangen, und ich muß mich burchichlagen. Wenn meine Berfon bies nicht zu ertragen vermag , fo ift es beffer mich ber Laft , welche man mir aufgeburbet bat, ju entheben, und ein anderes Commando eingurichten; warum bie Truppen ohne 3med und ohne Befriedigung abmartern? 3ch rathe greift unverweilt an. Bort auf Diemanden. Die Rugel ift eine Thorin, bas Baponet ein ganger Dann! Go bente ich. - Der Scharffinn bes Berren Phull !

(Cpatere Fortfegung beffelben Briefe.)

Beflagen Gie ben Raifer und Rufland! Barun fich vom Feinde Gefete vorichreiben laffen, wenn wir ihn beflegen fonnten? Es ift fehr leicht ben Befehl gum

Borruden ju geben, ftarte Recognoseirungen mit Cavalerie gu unternehmen und mit ber gangen Armee angugreifen. Da ift Chre und Rubm! Andernfalle, ich verfichere Gie, haltet 3hr Euch auch nicht in bem befestigten Lager. Der Reind wird Guch nicht in ter Fronte angreifen, fontern umgehen. Greift an um Gottes Bilten! Die Truppen haben Muth! Es find bereits einige Dale Befehle gegeben morben, bag wir und ichlagen follen, aber wir geben immer wieber gurud. Sier haben Sie meine Offenbergigfeit, und meine Ergebenheit bem Raifer und bem Baterlande. Wenn man nicht bamit einverftanten ift, fo mag man mich geben laffen; ich will nicht Angenzenge ber verberblichen Folgen fein. Es lagt fich aut 500 Werft gurudgeben wenn man fieht bag und Berberben broht. Run verzeihen Gie mir! 3ch habe ju Ihnen wie ein Ruffe zu einem Ruffen gesprochen. Wenn meine Deinung nicht Die Ibrige ift, bitte ich um Entschuldigung.

b) Bagration an Dermolow.

Auf bem Darich 3/15. Juli.

3d will Ihnen fagen, mein geliebter Damenevetter, bag ich mich icon langft mit Gud vereinigt hatte, wenn man mich in Rube gelaffen hatte. Ihnen ift nicht befannt mas mir vorgefdrieben mar, von unferem weifen, methodifden und turch: aus höfischen Schaumloffel Dt . . . . . .

(Anmert. Bobl ohne Zweifel ift Barclay gemeint, beffen Taufname Dichael

mar.)

3d hatte meine Dariche fo berechnet bag mein Sauptquartier am 23. Juni (5. Juli) in Minet gewesen mare, Die Avantgarbe weiter por, und meine Streif: ichagren ichon in ber Gegend von Swenciany. Aber fie ichickten mich nach Nowogrubet, und befahlen mir nach Bieliga ober nach Nifolanem und über ben Diemen ju geben, und mich nach Wilenfa und Smorgonn ju gieben gur Bereinigung. ging auch, obgleich ich melbete bas fei nicht möglich, benn bort waren ichon brei (feindliche) Armee: Corps auf bem Bege nach Dlinet, und bas Belande unmegfam. 3ch ging bei Mifolanem über ben Diemen. Dit Roth rettete fich Blatow, mir aber war es nicht möglich burchzubringen, benn Davouft's Sauptquartier mar ichon in Wologyn und Wyschniew, und ich risquirte Alles zu verlieren und bie Bagage. 3ch war genothigt gurudgulaufen auf tie Strafe nach Minet, aber ihm gelang fich ihrer zu bemachtigen. Darauf begann ter Ronig von Beftebalen fich mit Bonigtowefi ju geigen ; fie gingen bei Bielita über und marichirten nach Nowogrudet. Run, ba ging benn bie Luftbarfeit los! - Wo man fich auch hinwenden mochte - überall ber Keinb. 3ch erhielt bie nachricht bag Minef befest fei und bag eine ftarfe Cotonne nach Boriffom gegangen fei, und auf bem Bege nach Bobrupet.

3d gab bem Ignatiem alle Mittel und Inftructionen, und fing an felbft ju eilen, aber meinen Schweif begann nun ber Konig von Weftvhalen angufallen . . . (Lude.) Bloglich erhalte ich einen Bericht von Ignatiem bag ter Feind fich Ewislocg genabert habe, 40 Berft von Bobrupet, mabrend ich noch bei Glugt mar, und beständig im Gefecht. Bas thun! im Ruden ber Feint, gur Geite ber Feind und gestern habe ich bie Nachricht erhalten bag auch Mindt befest ift. Ich habe bier burchand feine Stellung, nichts als Sumpfe, Malter, Damme und Sande 3ch muß mich heraushauen, aber Mobilew ift in Gefahr, und ich muß laufen. Bobin? - nach Smolenef um bas ungludliche Rugland gu beden. -Und mit wem? mit bem herrn Bhull! 3ch habe gegen 45 taufend Dann Trup: pen \*). Bewiß ich gebe breift auf 50 taufend und mehr los, aber bann nur wenn

<sup>&#</sup>x27;) Im Berein mit ben Abtheilungen Dorochow's und Platow's.

ich frei ware; aber wie es jest fleht kann ich auch auf 10 taufend nicht losgehen. Wenn ich einen Tag verfäume bin ich umringt.

Ich babe Dorochow's Abtheilung gerettet und Blatow mit mir vereinigt. Ich bedauere ben Kaiser, ich liebe ihn wie mein Leben, bin ihm ergeben. Aber es ist offenbar baß er und nicht liebt. Wie hat er erlauben können baß man sich von Swencianp nach Driffia gurückzieht? — Fürchtet Gott und schämt Euch! Mir ist um Rußland leit. Unsere Truppen batten sie — (Annn. bie Keinde, versteht sich) — mit ben Müßen zusammengehauen. Ich habe geschrieben, mit Thranen habe ich gebeten: greift an, ich werde belsen. Nein! — Wo lauft Ihr denn hin? — Westalb bringt Ihr Schmach auf Nußland und auf die Armee? — Greift boch an um Gottes Willen! Bei Gott ber Feind sindet kein kleckhen wohin er sich zurückziehen könnte!

Gie fürchten fich vor une, bie - (ruffifchen) - Truvpen murren und Alle find ungufrieben. 3hr habt ben Ruden frei und bie Klanfen. Weshalb feib 3hr bavon gelaufen? - 3hr mußt angreifen, 3hr habt 100 taufend Dann. Und ich wurde bann belfen. Aber fo feit 3br bavon gelaufen : wo werbe ich Guch nun finten? -Rein, mein Lieber, ich babe meinem angeborenen Gerren gedient, aber nicht Buonaparte. Wir find verfauft, ich febe bag man une in bas Berberben führt; ich faun es nicht gelaffen aufeben. 3ch athme mabrhaftig faum noch vor Rummer. Born Wenn ich mich bier berausreiße, bann werte ich fur feinen Breis langer eine Armee fommanbiren und bienen. Dan ichamt fich bie Uniform gir tragen. Bei Gott, ich bin frant! aber wenn 3hr gum Angriff übergebt, werde ich gefund fein. Aber fo, mas fur ein Rarr? - Gelbft lauft ter Minifter (Barclan) bavon, und mir befiehlt er gang Rugland gu fcugen und bem Reinte, ich weiß nicht in was für eine Klanke und was für einen Rücken zu fallen. Wenn er hier mare, er joge feine Ruge nicht beraus, ich aber werbe mit Ghren beraus fommen, und tann im Ueberrod — (Anm. das foll heißen in Civilfleidern) — herum gehen, aber bienen, unter bem Jod fremdglanbiger Spigbuben (phogipuent мошенниковъ) - nimmermehr! - Stelle Dir vor Bruterchen: ich hatte bie Armee portrefflich verforgt, ohne bem Raifer Ausgaben zu verursachen; ich hatte ibr einen unbeffegbaren Beift eingeflößt; ich habe mich abgemuht und beinahe gerriffen, und immer banach gedurftet ben Feind gu fchlagen. Da baben fie une an bie Grange hingeschickt und uns ba auseinander gestellt wie die Steine im Damesviel. Da ftanten wir mit offenem Maule, befch . . . . bie gange Grange , - und bannt liefen wir bavon! - Bo werben wir uns tenn vertheitigen? - Ach! mir ift leit, ichmerglich leid um Rugland! 3ch ichreibe in Thranen. Lebe mohl, ich biene nicht langer; ich führe bie Truppen binaus nach Mobilem und bafta! - 3ch geftebe, mir erregt Alles folden Witerwillen baß ich von Ginnen fomme. tee Willen macht Guch auf, ohne Euch umgufehen, und greift an. Bei Gott wir werben bie Truppen baburch nen beleben! und mit unferen Dugen hauen wir bie da zusammen. Sonft entsteht eine Revolution in Bolen und bei und. Raifer anzugreifen, fonft biene ich nicht, um feinen Breis.

Gestern bin ich 24 Berft weit galoppirt, ich bachte ein Scharmugel in Gang ju finden, fam aber ju frat. Beter Dampbow hat einen Angriff fehr fed geführt, und fich vortrefflich ausgezeichnet. Baffiltschifow — ber General Abjutant — vortrefflich.

3ch raufe mir die haare ans, darüber daß ich feine Schlacht liefern fann, weit ich von einem Augenblick zum anderen umringt werbe. Um Gottes Chrifti Willen, greift an!

Entziffere meine Sanbidrift wie Du fannft. Dich hat man gum Schreiber gemacht, nicht gum Krieger, fo viele Briefe.

Beftern ift mein armer Abjutant Muchanow burch einen Bifenftog in Die Seite permundet morben : beinabe tobtlich.

Lebe mobl: Chriftus mit Euch, ich giebe ben Bauernfittel an.

c) Bagration an Dermolow.

4/16. Juli (alfo auf tem Rudang von ter Grange, aus ter Begent von Bobrunef).

Dit Dube baben wir une aus tem bollifden Abarunt berausgewickelt. Dummfopfe haben une herausgelaffen. Jest eile ich nach Dobilem; vielleicht bringe ich fie in eine Bwidmuble. Blatow eilt gu Gud. Um Gottes Billen, bes ichimpft Guch nicht, greift an; tenn fonft, mahrlich, ift es ichlimm und ichimpflich Die Uniform gu tragen ; gewiß, ich giebe fie aus. Gie machen Revolution in Dieswick; ichon in Grobno wollten fie anfangen, aber es gelang nicht; in Bilna wollten fie and und in Dlinet. Es wird ihnen Alles gelingen, wenn wir une vor Memmen fürchten. Dir allein mar es nicht moglich fie gu ichlagen, tenn ich war rundum umgingelt und hatte Alles verloren. Wenn man will bag ich bas Opfer werden foll, bann mag man mir ben austrucklichen Befehl geben mich bie auf ben letten Blutetropfen ju fchlagen. Dann werde ich es thun. Gich gurudguziehen ift fcmierig und verderblich. Der Dann verliert bie Buverficht, Die Subordination und Alles fallt auseinander. Die Armee war vortrefflich, jest ift Alles ermudet, ericopit. Es ift fein Spaß neunzehn Tage lang, immer burch Sand, in ber Site auf tem Darich gu fein; Die Artillerie= und Regimente-Bferbe find ermutet und rundum Reinde. Und überall fchlage ich fie.

Benn 3br nicht pormarte geht, bann verftebe ich euere meifen Manvenpre Dein Manveuvre ift - auffinden und ichlagen! - Das ift bie einzige taftifche Dielocation Die une Erfolge eingetragen hat. Und wenn wir vereint geftanden hatten, dann mare es nicht fo gekommen. Gleich zu Anfang hattet Ihr nicht muffen fofort aus Wilna davoulaufen, mir aber hatte man befehlen muffen zu Euch au eilen, bann mare es andere gefommen! Aber fo feid 3hr bavon gelaufen und lauft immer noch und Alles") hat fich gegen mich gewendet. - Best habe ich Alles gerettet, und gehe nur unter ber Bedingung barauf los, baf auch 3hr Gud reat. Sonft ichidt jemant anteres ben Befehl ju übernehmen, ich aber begreife nichts. benn ich bin nicht gelehrt und bin einfaltig.

Es ift mir leib um unfere Truppen und um alle bie Unfrigen. Bir find in Rugland ichlechter geworben wie Die Defterreicher und bie Breugen.

d) Bagration an Dermolow.

(Da Bagration eine fehr unleferliche Sand ichrieb, bat Dermolow bie von ibm erhaltenen Briefe in fpateren Jahren - leiter aber wie nur zu einleuchtent ift, gu einer Beit mo er felbft bereits verwirrenter Altereichmache verfallen mar - fammtlich abgeschrieben, und babei ungludlicher Beife jum Theil in eine beillofe Berwirrung gebracht. Debrfach fint Fragmente verschiedener Briefe aus verschiedenen Beiten in unmittelbare Berbindung gebracht ale Theile eines und teffelben Schreis bens Go bat Dermolow namentlich auch biefen Brief, ber boch gang offenbar por ber Bereinigung beiber Armeen bei Emolenof gefdrieben ift, gu ber Ginleitung eines anderen, nach tem Berluft von Smolenef, am 20. August erlaffenen Schreis bene gemacht, bas wir an feiner Stelle, unter r. mittheilen.)

<sup>1)</sup> t. b. bie gange feindliche Dacht.

Der Minifter fcbreibt mir wie einem Berrather. Das ift wirklich fcmerglich. und ich fann nicht langer bienen. Meine Sandlungen und alle Bewegungen werbe ich nicht feinem Urtheil unterwerfen, fontern tem ter gangen Belt, und wie viel er mich auch verwirrt und mir boppelfinnig geschrieben bat, ich bin immer mit Ebren berausgefommen, und werbe immer mit Gbren berausfommen. Dag bie Armee in trei Tagen bei Smolenet fein wird, gefchieht nicht burch mich. Bem aber Rugland bafur gu banten bat, muß ber Minifter miffen. 3d bin nicht allein beleitigt unt in Buth verfest, fontern mehr. Und fo ift benn meine Armee, befeelt von Ginmuthigfeit unt Bertrauen, auch nachdem fie fich burch bie febr unfinnis gen, vom Minifter vorgefdriebenen Richtungen hindurcharbeiten mußte, bennoch an bas Biel gelangt. Wie bem aber auch fei, ich bin nicht Barclan's Diener, benn ich habe bieber immer getacht bag ich bem Raifer und bem Baterlande biene, aus ten Mittheilungen bes Miniftere aber erfebe ich nun bag ich ibm biene. gebe ich benn in brei Tagen nach Smolenof und übergebe ihm bie Armee. Auch bin ich febr unwohl, und von Ginnen gefommen, eben burch bie Onate B's. folglich, ein Berrudter fann nicht allein bae Baterlant nicht vertheitigen, fontern auch eine Korporalichaft fogar nicht befehligen. Der Minifter fonnte mich gar nicht fehwerer beleidigen als er mich beleidigt hat, und bamit ift es genug. Lebt wohl. Doge Gott Gud Allen beifteben, und Gott Gud alles Bute gemabren, für mich aber ift es, in Folge ber meifen Anordnungen frembglaubiger Reger, Beit in einer fremten Butte um bas Baterlant zu meinen.

(Edluß feblt.)

e) Bagration an Araftidenem.

Auf bem Marich, Dorf Ratan, 26. Juli (7. Auguit).

— — Reues giebt es nichts. Die Kosaden fürchten sich und vermeiben bie feindliche Reiterie. In ber 2. Division geht bas Gerücht baß ber Feind gegen Tormassow Truppen entiende; so wie dieser sie schlägt, wird er ihnen auch in den Rücken marschiren. Ich glaube Dudinot wird auch verdrießlich sein daß ihn Witzgenkein etwas gezwickt bat, und ebense schwinklich sit es für Davoust baß er mich nicht aufgehalten bat. Der Feind scheint sich zu concentriren, denn überall geht

feine Reiterei gurud; boch fonnen wir bas nicht eber ale morgen wiffen.

Die ganze Armee bittet mich einftimmig baß ich ben Oberbefebl übernehmen soll; ich habe aber barauf gar nichts geantwortet, weil barüber nur ber Wille bes Monarchen zu entschieben hat; obgleich ich, unter uns gesauf, perionlich bis zum Aeußersten von bem Minister beleidigt worden bin; er hat sich aber besonnen und mich briestlich um Verziehen gebeten. Ich habe ihm auch verziehen und mich, ihm gegenüber, nicht wie ber böber Gestellte, sondern wie ein Unterzebener benonnen. Ich habe es gethan, und thue es noch, nur aus Ergebenheit für meinen Kaiser. Ich rathe Ihnen daß sich die Moldau-Armee beeilen möge zu uns zu stoßen, Tormassow näher berau zu ziehen, diesen aber durch jene Armee ersegen zu lassen und besonberes viel Reiterei beizugeben. Wenn Gott uns bis zum herbst Zeit giebt, und wir nicht zurüstgeben, alebann kann ich Ihnen dazu granuliren, daß Aapoeleon in Rußland ein zweites Regyvten und sein Berderben sinden wird. So benke ich. Ich gesteln, so sehre ich. Ich gesteln, so sehre ich. Ich gesteln, so sehre ich. Ich gesteln, so sehne ich es zehr gung für mich sehr schlecht ist. Wenn der Eine abrückte batte Alles genug.

f) Bagration an Dermolow.

Bybra 29. Juli (10. August, mahrend ber von Smolenef aus unternommes nen Dffenfive).

3ch habe bem Minister (Barclay) ein Bapier geschrieben. Sie haben es, glaube ich, gelesen. Bo nicht, so ift es Bflicht Ihrer Stellung es zu lesen, und ich erwarte eine Antwort. Ich bitte unterthanigft ben Ueberbringer, ben grufinischen Barewirtich, zu bem Garbe-Jagerregiment abzusertigen.

g) Bagration an Dermolow.

29. Juli (10. August) 4 Uhr Nachmittag (ohne Drt, doch ohne 3meifel aus

MBpbra, ober vielmehr Brifge-Bobra).

Ich bitte unterthänigft, Baterchen Aleren Betrowitsch, bem Kriegeminifter zu unterlegen, baß er in Beziehung auf mid eine Anticheibung trifft. 3ch habe weber heu, noch Saber, noch Brott, noch eine Bostition Besonders hat die 1. Armee, indem sie zwei Tage hier verweilte, Alles mitgenommen, Alles verzehrt. Warum (die Leute) qualen, an ben obengenannten Orten, und warum ein tleines Detachement nach Krasnoe werfen? Der Feind kann uns von Audnia aus hier trügerich beichäftigen, und sich inzwischen Smolenst nähern; dann wird es schimpflich sein und nicht gut! Witte ihn daß er in Beziehung auf mich entscheidet, und die Armee nicht um teere Dummheiten erschöpft, oder er soll sie einem Andern übergeben und mich entscheiden. Wahrhaft und auf Chre sage ich Ihnen daß ich mich nicht der Empfindlichfeit übertasse.

h) Bagration an Araftichenew.

29. Juli (10. Auguft; ohne Drt, aber naturlich auch ans Brifas: Bybra).

Ich sage Ihnen auf mein Gewissen baß ich nicht anmaaßend bin, aber man verfährt mit mir so wenig offenherzig, daß ich es gar nicht beidreiben kann. Wie mein Kaiser will. Ich kan nicht mit bem Minister zusammen fein. Um bes himmels Willen, mag man mich senden wohin man will, und wenn es als Regimente-Commandeur ware, nach ber Wolkau ober nach bem Kaulasius, bier aber kann ich nicht bleiben; das gauze Hautgautgrantier ift so mit Deutschen überfüllt, daß es einem Russen unmöglich wird ba zu leben. Wag man mich beursauben, wenn auch nur auf einen Monat. Bei Gott, ich werde noch verrückt durch das immerwährende hinz und Lerziehen. Die Armee zählt kaum 40,000 Mann, ist aber auseinander gezogen wie ein Kaden, und schleppt sich dab rücknickt dals seitwarts. Mag man meine Armee in zwei Corps theilen, das Eine Napewost, das Andere Gortschafdow geben, mich aber es scheinn, das glaubte eigentlich ich biente dem Kaifer und dem Baterlande, aber es scheint als diene ich Barclah. Ich gestehe — das will ich nicht.

i) Bagration an Dermolow.

30. Juli (11. August; Ort nicht angegeben; Bagration verweilte gur Zeit in

Brifae-Whora).

Die weitlauftige Mittheilung bes Minifters habe ich erhalten; sie verdient nicht die mintefte Beachtung, tenn bester fur ben Keint und biesem mehr zum Bortheil zu handeln, als er thut, ift nicht möglich. Ich schreibe ihm einzig und allein um gerechtfertigt zu sein und mich mit ihm auseinander zu sehen. Morgen entsende ich bie zweite Grenatier: Divifion nach Smolenef und barauf werten bann auch bie übrigen Truppen bortbin folgen. Die Avantgarbe bleibt vierundzwanzig Stunten über in ter fruberen Stellung, unt wird fich bann Schritt por Schritt gegen Smolenef bin bewegen, um mir ausbrudlich bie Strafe gegen Dorogobufh ju befeben. Dier in ten Gumpfen und Balbern ift, und gwar befontere bei tem gegenwartigen Better, burchaus gar nichts ju machen. Dem Minifter liegt nun ob eine febr thatige Aufmerksamfeit auf Die Ginbringung bes neuen Getraites gu menben : ben Landfreifen bie Mittel ju geben bas Getraibe ju maben, ju borren und ju brefchen. Der Minifter muß ten Oberbefehlebaber ju Doefau bringent bitten bie Ruftungen ju beichleunigen , bamit wir innerhalb 10 Tagen eine Berftarfung , wenn auch nur von etwa funfzigtaufent Dann erhalten. 3ch weiß nicht in welcher Beife bie Anordnungen in ben Gubernien getroffen find. Bo bie Bebrmanner - (parnury: gemeint find die Milizmäuner) — aus Kaluga, Tula, Yaroslaw und Nishnys Nowgorod, fich einfinden follen. Wenn in Wostau, dann muß man fie mit Pofts pferten babin befortern, und ichnell, tenn nach meiner Deinung - wenn wir uns im Lauf eines Dlonate hinter Smolenef befunden haben, wie follte ba ber Feind nicht ten Bortheil haben 300 Werft in 10 Tagen zu burdeilen - und wir werten ingwifden immer bin= und berichreiben wegen Boretichie und Ditislaml.

Wahrhaftig, ich weiß selber nicht mas ich mit ibm anfangen soll und was er benn bentt? — Gein Kopf ist auf bem Klog, und gerade io muß es sein! Selftam it auch das, daß vom Kaiser gar keine Nadricht da ist, und boch sit bis zur Saupte ftabt nicht weit. Ermittele boch um Gottes himnels Willen wo Tormassow ist, was er treibt, wohin er seinen Weg gewentet bat; and wo Graf Wittgenstein ist? Dhue Sinn und Ansammenhang ist es nicht möglich, nicht allein Overationen, sendern überhaupt irgend etwas durchzieftben. Bon meiner Wantgarde, das heißt von Wassilitschien ist won Kassilitschien, ist mir berichtet worden daß ber Feind in Rudnia ist, und ziemlich start. Offendar hat er uns vorgestern erwartet, und da wir nicht gekommen sien sicht, wird er, meiner Meinung nach, sich zu uns bemüßen, wenn ihn nicht etwa

bie ichlechten Wege hindern.

Soeben babe ich von einem Jepramnit (Land-Bolizei-Meister) einen Bericht erhalten, tem gufolge angeblich 10,000 Bolen gu Tichausin und Rasna erwartet werden und eingetroffen fint. 3ch glaube bas nicht, und babe Newerowoth anges wiesen bas genauer zu erforschen. Die Marsch-Ordnung ber Armee habe ich soeben bem Minister gugesender. Sie werden sie sehen.

k) Dermolow an Bagration.

(Ohne Ort und Datum, Doch augenscheinlich gwischen bem 10. und 13. August geschrieben, benn ber Inhalt bezieht fich auf Die Schreiben — g. und h. und Die Briefe Bagration's vom 13. bringen bann wieder Die Antwort auf Diefe Zeilen

Dermolow's.)

3ch habe bem Minister von Ihren Bunsch gesprochen, bem ju Folge ber Armee, welche die Ehre hat nuter Ihren Beselden zu dienen, bas Unglud broht, daß ein das Commando niederlegen wollen. Das gestel ihm ganz und gar nicht: ein soldes E eigniß zu seinen Gunsten auszulegen, wurde ihm schwer fallen. Es ist nicht zu verbergen baß Sie die Armee nicht verlassen murden, wenn nicht Uneinigseit berrichte, aber ein jeder muß begreifen, daß versonliche Unannehmlichseiten nicht im Betracht tommen durfen, in Angelegenheiten, die den Eiser und die gemeinschaftlichen Anstrengungen Aller ersordern. Ich habe bemerkt daß ihn der Gedanke sogar erzschreich, den am Ente wird es doch unvermeidlich sein vor Rußland Rechenschaft von seinem Thun und Treiben abzulegen.

Bir find allerdings gludlich unter der milten herrschaft eines wohlwollenden Kaifers. Aber durch die Umfande und die Lage Rußlands, die über die gewößig iche Ordnung der Dinge binaus geben, werden und ungewöhnliche Pflichten und Beziehungen auferlegt. Nicht vor dem Kaifer allein, sondern auch vor dem Baterslande werden wir von unferem Thun und Lassen Rechenschaft abzulegen baben, Sie, Guer Erlaucht, so gut wie der Kriegeminister. Ihnen, als einem von seinen Untergebenen vergöttertem Mann, demjenigen auf dem die Hoffnung Bieler und ganz Rußlands beruht, din ich verwflichtet die Bahrheit zu sagen: es wird schungslich für Sie sein, sich verfoligte Unannehmlichkeiten zu herzen zu nehmen, wenn das Streben Aller auf das allgemeine Wohl gerichtet sein müßte; das allein vermag unser unterzehendes Vaterland zu retten.

Schreiben Sie über Alles bem Raifer. Wenn auch Die Stimme ber mir Gleichgestellten nicht bis jum Thron bringt, Die Ihrige fann nicht ungehört bleiben.

1) St. Brieft an Dermolow.

Wybra 1. (13.) August.

Benn ber Keind Boretichie verlagen bat, warum follten mir biefen Bunft nicht mit einer ftarfen Abtheilung befegen, und wenn wir auf tiefe Weife eine geficherte Berbindung mit tem Grafen Bittgenftein gewonnen baben, warum follten wir alebann ben fruberen Blan nicht wieber aufnehmen; wir haben bem Reinte Beit gegeben feine Streitfrafte gufammen gu gieben, boch aber ift bie Beit noch nicht verloren ibn bei Rubnia angugreifen, mo er nach ben Berichten ber Spione nur 10 Regimenter Cavalerie bat, 10 Stude Befdut, und ein Regiment Infanterie. Auf ihrer rechten Flante haben fich ihre Streitfrafte, nach ben Berichten bes General-Majore Newerowell, auf Babinowitichn und Oricha gurndaegogen; folglich bereiten fie fich barauf vor und anzugreifen , - ober fie find ichmach und wollen und taufden . mabrent fie fich gufammengieben, - ober fie haben große Abtheilungen gegen Tormaffow und Wittgenftein entfentet, und wollen une binhalten bis bie beiten vernichtet find. In allen tiefen brei Fallen ift es nothig fie gu betaften, und unfer 3med muß fein Oricha und Witepef zu befegen. Wenn wir bas nicht thun, werben wir in einigen Tagen genothigt fein Smolenof zu verlaffen und einen Spagiergang nach Dosfau zu machen. Gebe Gott bag ich mich irre, aber jest bangt bas Schicffal Ruflante von bem Rriegsminifter ab: unfer gurft (Bagration) ift nicht gang gefund; und Schlaf bat er icon lange nicht mehr. Er begiebt fich beute nach Emolenef wo er nicht vor 12 Uhr eintreffen wirb.

Leben Sie wohl und grußen Sie Safretvoft von mir; ichreiben Sie mir oft, ich wunfche in der enigften Verbindung mit Ihnen zu fleben; ich habe es früher ges wunfcht und wunfche es beute noch mehr.

m) Bagration an Dermolow.

(Done Ort und Datum, aber wohl ohne Zweifel von bemfelben Tage wie St. Brieft's eben mitgetheiltes Schreiben, benn es bezieht fich auf biefelben Ums ftante, und beantwortet ben mit k. bezeichneten Brief Dermolow's.)

Ah Bruder, 3hr habt's getroffen! ba habt 3hr Guere rechte Flanke, ba habt

3hr Boretichie!

Den Kopf hangen laffen hilft nun nichts! Und Du mein Lieber, bift tüchtig über mich bergefallen, und brummft tüchtig! Wahrhaftig, bas ift nicht Recht! Ich weiß Du liebst mich, bafür fällst Du auch tüchtig über mich her. Ich selbst, mein

Freunt, liebe Dich fo, daß ich mehr nicht fann. Aber was ich bem Kaifer schreiben

Ich habe ihm geschrieben baß ich mich (mit Barclan) vereinigt habe; ich habe gebeten taß Ciner Oberbesehlschaber sein moge, und nicht zwei. Ich ichie ihm alle meine Papiere, ebenfo bie bes Ministers an mich in Mossonie D. damit er fid überzzeuge, aber ich habe auf nichts eine Antwort erhalten, und was ich weiter schreiben soll, weiß ich nicht. Wenn ich ihm grabezu schriebe baß er mir ben Oberbesehl über beite Armeen geben soll, so wurde er glauben baß ich bas nicht meiner Alenten, ober meiner Beiteinfte wegen verlange, sondern einzig und allein aus Ehrgeiz. Ihr aber nehmt Euch in Acht baß Wuonaparte nicht jest ein Danziger Stück mit Euch ausschlicht. habt Ihr täglich Nachrichten von Wittgenstein? Geht ber Feind nicht mit Racht auf ihn los und auf Tormassow?

auch nur einen großen Theil feiner Cavalerie und Imainterie aus Rudnia zu verstreiben. Dort ftehen noch zehn Regimenter Gavalerie und Infanterie. Barum werft Ihr Platow so weit rechts? Sendet ihn mit unserer Cavalerie vereint nach Mudnia und Babinowitschy. Dort sollen ihrer, wie man sagt, sehr viele ftehen. Um Gottes Willen tenten Sie an die Bervflegung, die gegenwärtige und die giftinftige, und vor Allem recommandire ich Ihnen die Jauptfache: Sie mussen alle Bapiere des Ministers mit unterschreiben, denn als Thef des Generalstads mussen Eic den gangen Briefwechsel bes Ministers mit uns kennen, so weit er sich auf kreifschrung, und es wird dann zu spät sein gegent: ich wuße nichts davon, mit hat man nichts davon gesagt.

(Der Chlug tee Briefes fehlt.)

n) Bagration an Dermolow.

(Ohne Ort und Datum, aber vielleicht ein anderes Fragment bes vorigen Briefe; jebenfalls unter benfelben Umftanten und nur wenig fpater gefchrieben.)

Mun Bruber, auch Du legft Dich barauf im biplomatischen Styll zu schreiben! Bas für Rechenschaft habe ich ver Aussand bayulegen! ich bin ein Suheltern, ich habe feine sielbiftanige Gewalt, und bin auch nicht Nitglied bes Raths! folglich wird sich niemand erfühnen von mir Acchenschaft zu fordern. Ich will Dir sogar noch mehr sagen: schen vor einem Jahr habe ich dem Minister geschrieben und dem Raiser selbst vorhergesagt, was ein vertheidigungsweise geführter Krieg bedeute und in welches Unbeil er uns führen wird. Und genau so ist es nun gesommen. Aber Scherz bei Seite. Man muß Rostoptschin benachrichtigen, und eben so die Miliz-Wehrmanner aus Smolenss muß man in die Fronte nehmen und mit unseren Leuten untermengen. Ich theu Alles was ein echter Chris und Russen muß, und würde mehr thun wenn Euer Minister den Oberbesehl niederlegen wollte. Wir wären gestern in Witepest gewesen, hätten Mitzgenkein aufgesucht, wären in aufgesuchtsptem Marsch vorwärtes gegangen und bätten im Barole Bescht gesagt: Haue nieder, greif an! — Erinf. iß, lebe und sei woblgemutb!

Aber anftatt in Witevof werde ich, in Folge Enerer gewiffen Demonstrationen, vielleicht übermorgen in Dorogobush fein. Gott laffe es nicht geschehen, aber es

wird fo fommen ! Austrudlich burch Guere weisen Anordnungen.

Uebrigens find Sie mehr unter Berantwortung als ich. So ein unglücklicher Deerbefehlebaber fann ja, nach bem neuen Dienftraglement, gar nichts thun ohne ben Rath feines Generalfabs. Benn fich 3tr Oberberfolssaber nicht fügen will, io muffen Sie (barüber) ein Dofument mit Ihrer Unterschrift zu ben Aften legen.

(Der Schlift fehlt. Unftatt beffen hat Dermolow auch bier wieber ein Stud ans einem anderen Schreiben angefügt, bas fich auf einen anderen Tag und andere

Berhaltniffe bezieht. Bir haben es ausgelaffen, weil fich nicht ermitteln ließ wo es hingehort, und ber Inhalt wenig zu bedeuten hat.)

o) Yermolow an Bagration.

(Antwort auf bas vorhergebenbe Schreiben ; ohne Ort und Datum.)

Sie beschuldigen mich ungerechter Weise, mein Bohlthater, daß ich aufange im biplomatischen Styl zu sowerten ich spreche zu Ihnen wie zu dem Nann bessen Name Allen und überall bekannt ift, selbst in den entfernteften Gegenden Rußlands, wie zu dem, auf den das Vaterland nicht ohne Grund seine Hossing sest. Gehen Sie auf den Borschlag des Ministers ein ), ich will nicht sagen daß Sie sich ihm unterordnen sollen — aber wenn es auch so wäre! Unter den Umfanden in denen wir und befinden, beschwöre ich Sie auf den Knieen um Gottes und des Baterlandes Willen, — dem Kaiser zu ichreiben und sich gang offen gegen ihn auszus sprechen. Sie erfüllen dadurch Ihre Pflicht gegen Seine Majestat, und rechtsertigen

fich ver Rugland.

Ich bin jung — mir wird man nicht glauben; wenn ich schreibe — ich gewinne keine Beachtung; wenn ich spreche — wird man mich sür einen Ungufriedenen hals ten, der Alles tabelt; Sie können glauben daß auch das nich uicht abschreckt. Benn Alles untergeht, wenn dem Baterlande nicht nur ein Ungewitter droht, sondern die äußerste Gefahr, dann giebt es keine persönlichen Besürchtungen, und keine Alde ficht auf persönlichen Vortheil; ich schene mich nicht, aber ich kann Ihnen nicht versbergen, das bort oden all' zu lange sortgesetzt Stillsoweigen, liesert den Beweis, daß man meine Meinung als die Meinung eines jungen Mannes ansieht. Indesin ich will den Muth nicht verlieren; ich werde abermals schreiben, ich werde Alles auseinandersegen, was Sie gethan haben, und worin die Siebernisse liegeie gefunden haben. Ich liebe Sie auf das glühendste, Sie haben mir Wechltbaten erwiesen, und eben darum werde ich bei dem Kaifer selbst anfragen, ob Sie ihm gesscheiden, oder ein strafbares Stillsoweigen beedbachtet haben; dann, mein hochversehrter Oberbeschsaber, werden Sie als ein Schuldiger dassehen.

Benn Cie nicht, wie ein Mann ber bie entsegliche Lage erkennt, in ber wir und jest befinden, fortfahren wollen ben Befehl über die Armee zu führen, bann werde ich Sie, bei aller hochachtung vor einem großen Mann, nicht für großgefinnt

halten.

Bringen Sie Ihr Celbstgefühl unserem untergehenden Baterlande zum Opfer, geben Sie für jest einem Anderen nach, und warten Sie ab daß der Mann ernannt wird ben die Umftande fordern.

Schreiben Sie, G. G., ober ein all' ju lange fortgesettes Stillschweigen wird

Ihnen jum Bormurf gereichen.

p) Bagration an ten Grafen Araftichenem.

7/19. Auguft, auf tem Marich, Derf Dichailemfa.

3ch bente bağ ber Minifter bereits gemelbet haben wird, bağ er Smolenst verlaffen hat. Es ift schmerzlich und traurig, und die gange Armee ift in Bergweiflung barüber, bağ biefer wichtige Ort ohne Urlache aufgegeben worden ift. 3ch bat ihn selbft auf bas allerdringendfte; endlich schrieb ich ihm auch, aber er ging nicht barauf ein. 3ch schwore bei meiner Chre daß Anpoleon in einer selchen Falle war, wie noch niemals, und die Salfte seiner Armee hatte verlieren muffen, aber niemals

<sup>\*)</sup> Un ber Epige ber zweiten Armee gu bleiben.

Smolenst nehmen durfen. Unfere Truppen ichlugen fich wie nie zuvor. Ich habe mit 15,000 Mann langer als 33 Stunden Stand gehalten und die feindlichen Eruppen geschlagen, er wollte aber nicht fieben bleiben. Das ift schimpflich und ein Schandfeck für unsere Arnnee; und für ihn felbit, wie mir scheint. Wenn er berichtet daß ber Berluft groß ift, so ift das nicht wahr; höchsens 4000 Mann und nicht mehr, ja auch das nicht einnal. Und wenn es auch 10,000 wären, da hilft nun nichts, es ift Krieg! Der Keind aber hat eine große Angahl verloren.

Napoleon machte bie außerften Anftrengungen; er bot ben Anführern große Summen und Belohnungen, bamit fie nur vorwärts bringen follten, aber überall wurden die Feinde zurückgeichlagen. Unsere Artillerie und Cavalerie manoeuvrirten is, baß fich ber Feind nicht rubren fonnte. Was hatte es benn gefostet, wenn man

noch zwei Tage langer geblieben mare?

3m außerften Fall waren bie Frangofen felbst gurudgegangen, ba fie fur Menichen und Pierte fein Waffer hatten. Der Minister gab mir fein Wort bag er nicht gurudgeben werbe, und gleich barauf fentete er bie Dieposition, bag er in ber Nacht

ben Rudjug antreten wolle.

Muf biefe Art ift nicht moglich Rrieg ju fuhren, und wir werten ten Feind alebalt in Doefau baben. Im gegenwartigen Fall barf nicht gezogert werden. Wo nur irgent neue Truppen fich befinden, muffen fie fofort in Dosfan vereinigt werten, fo aus Raluga, Tula, Drel, Riffing, Twer. 3ch verfichere bag Napoleon nicht febald nach Dosfan fommen foll, tenn feine Truppen find erschöpft, auch bie Cavalerie, und mit ber Berpflegung fleht es fdlecht. Doch barf man fich barauf nicht verlaffen; man muß fich unverzüglich beeilen, Mannichaften vorbereiten, im außerften Fall hunderttaufent, bamit wenn er fich ber Sauptftadt nabert, bas gange Bolt über ihn herfallt. Das ift mein Rath, einen anderen weiß ich nicht. Es geht bas Gerucht man wolle Frieden ichließen. Gott moge es verhuten! Rach allen ben Opfern und nach einem folden mabnwitigen Rudzug Frieden ichließen, bagegen murbe gang Rugland fein, und ein jeter von une murbe es fur eine Schante halten Die Uniform zu tragen. Da es einmal fo weit gefommen ift, muß man fich fchlagen fo lange Rugland fann, und fo lange fich bie Leute noch auf ben Beinen halten, ba tiefer Rrieg jest fein gewöhnlicher, fondern ein National-Rrieg ift, und man mit Chre und Rubm die Manifeste und erlaffenen Befehle burchführen muß.

Der Minifter mag im Minifterium gut zu brauchen fein, aber ale General taugt er nichte, fo urtheilt bas gange Land. - Ich verliere ficher noch aus Aerger ben Berftand; verzeihen Gie bag ich fo vermeffen ichreibe. Das ift flar, bag ber= jenige, ber jum Frieden rath, und bie Armee bom Dinifter commandirt feben will, ten Kaifer nicht liebt und unfer aller Berberben municht. - (Anm. Diefe Borte fonnten gegen Rumantow gerichtet fein.) - Und fo fcreibe ich Ihnen mit Recht : organifiren Gie Miligen, ba ber Dinifter felbft auf eine meifterhafte Beife ben Gaft in bie Sauptftadt einführt. Ginen großen Berbacht hat bie gange Armee gegen ben herrn Flügel-Abjutanten Wolzogen. Er, fagt man, ift mehr fur Napoleoir als für une, und er ift es ber bem Dinifter alle Rathichlage giebt. 3ch bin nicht nur hoflich gegen Barclan, fondern ich gehorche ihm auch wie ein Rorporal, obgleich ich (im Dienstrang) alter bin ale er. Das ift fcmerglich, aber ich unterwerfe mich bem aus Liebe ju meinem Bobltbater und Berren. Dur munichte ich bag ber Monard einer folden ruhmgefronten Armee vertraute. Bedenten Gie bag wir auf unferem Rudjug Leute verloren haben, bag mehr als 15,000 in bie Gospitaler getommen fint : maren wir angriffemeife verfahren, bann mare bas nicht geschehen Sagen Sie mas fagt Ruglant, unfere Mutter, bagu, bag wir unfer geliebtes Bater: land tiefem Genntel preisgeben? Barum fürchten wir uns tenn? - 3ch bin nicht ichuld bag ter Minifter unentidloffen, feige, thoricht, langfam in feinem Sans teln ift, und alle ichlechten Gigenichaften bat. Die gange Armee mebflagt und ichinuft auf ihn. Der arme Pahlen flirbt noch vor Gram, und Alle werden noch aus Aerger und Gram verruckt.

Berilen Gie fich und Berftarfungen zu fenden; es wird am besten fein bie Dis ligen unter bie Regimenter zu vertheilen. Genben Gie uns auch Reiterei; wir

brauchen Cavalerie.

hier haben Sie nun meine offen ausgesprochene Meinung. Morgen werte ich mit der Armee in Derogobush sein, und bort halt machen; die erfte Armee schleypt sich mir nach. Konnten wir benn nicht mit ten 90,000 Mann bei Smoelenst siehen bleiben? Ach! Es ift traurig! Wir waren noch niemals so niederges drückt als zieht. Unfere gange Hoffnung ruht auf Gott. Ich möchte lieber Soldat als Oberbefehlshaber sein, und noch dazu mit Barclay zusammen. Ich habe hier E. E. die gange Wahrheit geschrieben.

q) Graf St. Briest an ben Kaifer Alexanber. Bom 8/20. August. (Auszug.)

— La îre armée se trouvant établie sur la rive droite du Dnieper, qui est dominante, pouvant à son gré réunir ses forces et rafraichir ses troupes, qui défendaient la ville, occupait une position, que toute l'armée de Napoléon n'aurait pu forcer, et il n'y a pas de doute, que les Français n'auraient pu s'emparer de la ville qu'en y perdant un monde infini. Telle était du moins l'opinion de toute l'armée et il faut que le Ministre de la guerre aye eu des

motifs que je ne puis pénétrer pour avoir, contre l'avis de tous les généraux et contre l'opinion du Prince Bagration, donné l'ordre d'évacuer Smolensk et de se retirer sur la rive droite, pour marcher ensuite sur Dorogobouje.

r) Bagration an Dermolow.

8/20. Anguft. (Bahricheinlich Fragment.) - - Laft wiffen was bei Ench geschieht. Rach ten Melbungen ift bei Belnia vom Feinte nichts gu horen. Bon Guch habe ich feit zwei Tagen nichte erhalten. (?!) Bas geht bei Smolenst por? Bo geben fie bin, folgen fie End, ober find fie fteben geblieben? Wo ift Blatow, und welche Richtung bat er genom= men? - Bir muffen Leute gusammen bringen. Der Ermuteten giebt es viele; man inug andruhen. Um Gottes Willen benft baran une bei Dorogobufh ju completiren. Es ift Beit nach Dosfan ju ichicken und bort ju wiffen ju thun, bag man bort Dannichaften bereit halte. Gbenfo nach Raluga, nach Darvflaw, nach Twer, und mo es ift, nach allen anderen Orten. Cagt boch um Gottes Willen, warum habt 3hr Emolenet verlaffen , und mas ift tie Abficht bes Miniftere? Bo geben wir bin? Benigftene fagt was ber Feind thut und wo er hingegangen ift. 3ch bitte Gie ale Freund, benachrichtigen Gie mich über Alles. - Der Diffgier vom Quartiermeifter: Stab ber Tutichfow geführt hat, muß eremplarifch bestraft werben. Stelle Dir por bag er ibn 18 Werft weiter berausgeführt hat, und Gortichatow martete bis gu ber Beit mo beinahe ichon Guere Armee eintraf. Um Gottes Billen benadrichtige mich. Bei Gott man muß von Ginnen tommen über alle biefe Dummbeiten.

(Anm. Bagration will sagen, die Armee Barclap's sei 18 Werst ructwarts ber Stellung, die Gortschafon am 19. Angust früß sebr gur Ungeit verlassen hatte, auf die Wosfauer Heerstraße herausgesührt worden. Schon das ist nicht der Wahrheit gemäß. Bon Smolenst nach Lubino sind überhaupt taum 18 Werst. Und als ob

497

er ben gerechten Bormurfen juvorfommen wollte, bie ihm wegen Gorifchafow's vorzeitigem Ruckjug gemacht werben fonnten, ftellt bann Bagration bie Dinge fo bar, als fei Worifhafow burch bie Behler Barclay's und feines Stabes gezwungen worben, viel zu lange in feiner Stellung zu verweilen, als fei er baburch in große Gefabr gerathen.)

s) Bagration an Dermolow.

9/21. Auguft.

3ch habe Buch zweimal geschrieben , und habe feine Antwort. 3ch bitte bem Minifter vorzutragen , wohin er tenn bie Richtung ber Armee bestimmt. 36 habe ihm gefdrieben und habe feine Antwort. 3ch begreife nicht was bas heißen foll, und weshalb 3hr lauft, und wohin 3hr eilt. Fürchtet Gott, mas geschieht mit Gud, weehalb behandelt 3hr mich mit Beringichagung. Bahrhaftig es ift nicht Beit zu fchergen. Wenn ich fchreibe muß man mir antworten. Sier hat fich eine Unmaffe Fuhren und jeder Art Befindels angehanft. Bas trefft 3hr tenn gar feine Anordnungen. Wenn 3hr morgen hierher tommen wollt, fo ift bas vergebens. Bas baite es Guch gefoftet mir geftern über Guere Abfichien gu antworten. Rurchtet Gott, fcamt Gud vor Gott, lagt ben Leuten Zeit auszuruhen, 3hr habt fie abgemartert. Wenn ber Reind Guch folgt, fann man ihn feben, tas Belante ift offen, von Weitem ift Alles zu feben. Und in Jelnia fteben meine Rofaden und auf bem Bege nach Roslawl, bort ift nichts - (Unm. vom Feinde, verfteht fich). -Bie 3hr wollt! - Bon bier nicht einen Schritt weiter gurud, und wenn 3hr fort wollt von bier , bann überlaffe ich Guch die Armee und gehe fofort jum Raifer und berichte ibm, bag man bas mit Abficht thut, jum Berberben Ruglands.

t) Dermolow an Bagration.

(Dine Ort und Datum, boch Antwort auf die eben mitgetheilten Schreiben.) Sie haben alles Recht uns auszuschelten, indessen boch nur dafür baß wir Smolenest verlassen haben; nachher haben wir uns voie Selben benommen, wenn auch nicht gerade sehr verfländig. Benn ich das Glück habe Sie zu sehen, werde ich Ihnen davon unglaubliche Dinge erzählen. Smolenest mußte unbedingt behaupetet werden, indessen sie daß bei Jelnia die zieht noch tein Feind erschienen ist, daß sie folglich alle bei Smolenst maren, wir aber waren, nach einer vierundzzuanzigftundigen Bertheidigung der Stadt nicht so recht fart.

u) Dermolow an Bagration.

(Dhne Drt und Datum; ohne Zweifel jedoch in Beziehung auf die Stellung

bei Udwiat an ber Ufha, und Die Abficht bort eine Schlacht anzunehmen.)

Enblich find wir, Gott fei Dank, wenigstens einmal Ihren Bunichen zuvor gekommen. 3hnen beliebet baß wir fteben blieben und uns ichlugen; ebe ich noch 3hren Brief erhalten hatte, erhielt ich schon einen Befehl bes Inhalts. Zest, mein hochverehrter Bobsthater, liegt Ihnen ob uns Hise zu leiften. Wöge bas gute Einverständniß ein Pfand bes Erfolges sein; wenn Gott bas Necht ichirmt, wird er unser Unternehmen segnen und unser Gebulfe fein. Sagen Sie sich daß zwei Zage bas Loob bes machtigten Reichs in Europa entscheiben werben, und baß Ihnen bas Schieffal biesen Ruhm verbehalten hat. Selbst ein Miglingen barf uns

nicht die hoffnung nehmen; man muß ten gewaltigen Anstreugungen unseres mache tigen Gegnere bis auf ben legten Angenblick wierestehen —: nur die Fortiegung bes Rrieges gewährt ein sicheres Wittel über bie Frevler an unserem Baterlande zu teinmphiren.

3ch fürchte baß bie Gefahr bie unferer alten hauptstatt broht, bestimmen könnte im Frieden eine Zuflucht zu suchen — aber bas ift eine Naaßregel ber Kleins mutbigen und Bergagten. Wir muffen mit Freuten jedes Opfer bringen, wenn wir die Feinde, bie unferem Baterlande ten Untergang bereiten unochten, unter den rauschenden Trümmern unferer Wehnstaten begraben können. Gott wird und fegnen, ein Russe muß mit Aubm flerben.

v) Bagration an Dermolow.

(Dhne Drt und Datum; Antwort auf bas vorige Schreiben; ausgefertigt gur

Beit ale bie 1. Armee an ber Ufha, tie 2. bei Dorogobuih fant.)

3d babe 3br Schreiben in tiefem Augenblick erhalten und eile Ihnen gu ants Bon Smolenet ju fprechen ift jest ju fpat, jest muß man mit außerfter morten. Festigfeit Stand halten. 3d glaube burchane nicht bag er - (Anm. ber Feind) fich fogleich mit ber gangen Armee auf une werfen wirt; fie bedurfen auch ber Berfolgen mag wohl irgend eines ihrer Armee-Corps. Bo 3hr jest fteben geblieben feit, ift, glaube ich bas Belante offen, und im freien Rette werten fie gewiß nicht auf und lodgehen. Wenn es aber Ernst ift, dann bin ich sofort und von gangem Gergen der Euere. Ich bin froh mich zu schlagen, und das einmuthig. Aber erlauben Gie bie Bemerfung bag 3hr mich fortwahrent irre führt, benn in einer Dinute erfolgen gwangig Beranterungen. Beiter burfen wir nicht guruds geben, mogen bie Leute ausruben, auch muß man fie gut verpflegen. Rebut Guere rechte Rlante gegen Duchowtidina in Acht, bag fie fich nicht bort burchichleichen. Berliert nicht einen Augenblick, fammelt Miligen, fie taugen une zu mancherlei Dienftleiftungen, und unfere (fommandirten) Mannichaften bie in Reibe und Glieb gehoren , fellen wir bafur alle in bie Blieber. Schreibt nach Raluga , Dilorabowitich hat Truppen in großer Bahl, man muß fie von rudwarts ber mit uns vereinigen. Schreibt an Roftortidin bag er fich vorbereite.

3ch ftebe nun bier, ich wollte 8 Werft weit zur Linken ausweichen, um Euch Plat zu machen. Da Ihr num aber bort fteben geblieben seib, so bin auch ich eben hier zur Stelle; naber als jest, nur 12 Wert von Ench, kaun ich nicht stehen. Ich werde nach Tiich unsehlbar selbst zu Euch femmen. Um Gottes Willen macht nicht jeden Augenblick Beränderungen; irgend ein Spftem muß man baben. Ich ieden gewiß nicht erkihnen werden vorwärts zu geben, wo sie sich offen zeigen mußten. Plastow's Sache ist es jest sie von der Seite zu erkunden und selbst im Mucken, denn so wie sie aus den Waldern hervorkommen ist Alles zu übersehen. Uedrigens muß muß man anch allen Bauern befehlen daß sie benachrichtigen wo ber Feind ist. Ich habe den Grafen St. Priest zu Euch geschickt und komme ganz gewiß

felbft.

w) St. Brieft an Dermolow.

14/26. Auguft. Lufchfi (bei Semlewo, 30 Berft von Biasma).

Da ich Ihre beiten Schreiben vom 13. und 14. August erhalten habe, beeile ich mid Sie zu benachrichtigen, baß die zweite Armee in ber Umgegend von Luschth aufgestellt ift, und ihre Arrieregarbe bei Maffimento hat, wo sich bie Wege von Jelnia nach Widdhau und von Juchnow nach Dorogebuih freuzen, und Kosackens Regimenter in Leshnewo, 10 Werst von hier, mit bem Anstrag ihre Patrouillen

nach Balbino auf ber moskauischen, nach Wolotschof auf ber jelniaschen Straße, und nach Noslawl auf der Straße von Jelnia nach Juchnow zu schicken, und alle Transporte die nach Wiäsma oder Dorogobush unterwegs sein könnten, nach

Gibatef zu birigiren.

Was ben Borichlag bes Kriegsministers betrifft, bier ben Truppen einen Rasttag ju gewähren, so besiehlt mir ber Fürst (Bagration) Ihnen zu sagen baß er Allem und Jedem ohne Weiteres zustimmt, und fortan nicht die Absich bat sich in irgend etwas zu mischen, ba er aus Ersabrung weiß, baß seine Borisaläge boch niemals zur Ausführung kommen; er macht nur bemerklich baß, wenn wir bier zausbern, und es bem Herren Toll und seinen Genoffen überlassen untere Lagerstellung bei Wissen einzurichten, wir die bei Dorogobush gemachten Febler wiederholen, we wir uns ben Keind nabe auf ben Hals zogen, um bann in fürzester Zeit eine höchst vortheilhaste Setellung aufzugeben; er glaubt baß es am besten ist wenn man selbst an Ort und Stelle alle Anordnungen trifft, und bem Keinde nicht Zeit läßt uns mit seiner gauzen Nacht zu versolgen und uns zu einer Schlacht zu zwingen, ebe unsere Berstätfungen uns erreichen.

Benachrichtigen Sie uns — (eintretenten Falls) — bei Zeiten von Ihrer Abssicht ten Tag morgen bei Semlewo ftehen zu bleiben , und von ten Nachrichten die Sie vom Feinte haben. Bas für Bewegungen er auch machen möge, Sie müffen bebenken daß wir nur noch funf Marfde von Moskan entfernt find, und baß auf uns tie einzige Hoffnung beruht, und baß man, wenn wir uns abermals zu nichts entschließen und und abermals mit Schnach beteden, vergessen muß tag es ein Bas

terland giebt.

Wir ichiden fofort alle unfere Ingenieur-Difiziere gu Ihnen, jum Bau ber Belbbefestigungen bei Blasma, ift es aber nicht ichon gu fpat bagu?

x) Bagration an Barclay.

16/28. August, Maximowo (bei Feborowstoie, gwifchen Biasma und

Gihatef).

Nach meiner Meinung taugt bie biefige Stellung gar nichts, und was noch schlimmer ift, es ift fein Waffer ba. Dir thun Cente und Bferte leid. Man ung fich angelegen fein laffen nach Glabatst zu geben, bas ift eine Stabt bie einen (Fluße) hafen hat, und bort muffen gute Stellungen sein. Bas aber bester int als alles Anberer, man faun sich bort mit Miloradowitsch vereinigen, und bann sich tüchtig schlagen. Schabe baß man uns hierher geführt und ber Freind sich genähert hat. Es ware bester gewesen sich bie Sache schon gestern zu überlegen, und grate auf Glabats zurückzugehen, auftatt hier ohne Maffer und vone Stellung zu verweilen; bie armen Leute murren baß sie nichts zu trinfen haben, und ihre Grüße nicht sechen fönnen. Meine Meinung ift ohne Zaudern weiter zu ziehen, tie Arrieregarde burch Insanterie und Cavalerie zu verstärfen, und weiter als Glatat taun nicht einen Schritt. Dort kann auch ber neue Oberbesehlshaber eintersen. Das ift meine Meinung — übrigens wie Sie wollen.

## Beilage IX.

### Brief des Oberften v. Toll an den Surften Wolkonsky.

Dofdinfa 30. Juli (11. August) 1812.

Rach ter Bereinigung mit Bagration erwartete jedermann eine thatige Offens five. Der Feind, ftolg uber bie Besetgung mehrerer Brovingen, schiefte in allen

Richtungen farte Barteien aus, wie auf Gebefh, Newel, Duchowtschina, über Boreticbie, auf die Strafe von Bielop, Gorty, Diftistaml. Geine vornehmften Corps befanten nich: Mactonald in Rurland mit 25,000 Mann; Dubinet mit 18,000 M. anf ber Strafe von Bologf nach Sebefh, wo er geschlagen worden ift; Beffieres in Boretidie mit 10,000 D. : Navolcon mit ten Garten, 25,000 Dl. in Bitevef; Ren und Montbrun mit 40,000 M, in Licong und Rudnia; Davouft mit 45,000 Mann in Mobilem und Oricha; ter Ronig von Westvhalen und Boniatomefi mit 25-30,000 Mann gegen Dogpr bin; Rennier mit 15,000 Dann in Clonim und Robryn. - Daraus fonnen Gie erfeben, bag bie Sauptmacht bes Reintes fich gwis iden Dobilem und Poretichie befant, auf einem weiten Flachenraum von 15,000 Quatrat-Berft vertheilt. Bir tagegen haben eine Centralftellung mit 120,000 D., ohne 6-8,000 Rofaden zu rechnen, und benüten nicht die Bortheile welche bie Welegenheit une bietet. - Erot bee Rriegerathe welcher am 24. Juli (5. Mug.) in Smolenef gehalten wurde, mo alle Mitglieder berfelben Meinung maren, b. h. bag man gegen ten Reind in ber Richtung auf Rubnig marichiren muffe, um bie Linie tee von Dobilem bie Boretidgie gerftreuten Feintes gu turdbrechen, eine Ausbehnung von wenigstens 150 Berft; und nachdem man Den gefchlagen fich links wenten, um ben wegen feiner Lage fehr wichtigen Boften von Babinowitfch ju befegen, und fobann Napoleon entgegen ju marichiren, ber ficher, im Berein mit bem Corps bas in ter Richtung von Poretichie ftant, eine concentrifche Bewegung gemacht haben wurte, vielleicht in ber Begend von Rolifchtn. Auf folde Beife batten wir ten Bortheil gehabt, Die verschiedenen feindlichen Corps nacheinander gu ichlagen, indem wir ihnen immer überlegene Rrafte entgegenftellten.

In Folge tee festgefesten Blane marichirten wir am 26. Juli (7. August) aus Smolenef in ter Richtung auf Rubnig nad Pobra. 25 Berft , nachtem wir zwei fleine Berbachtunge: Corpe in ter Richtung auf Boretichie und auf ter Strafe von Rraenve nach Dricha aufgestellt hatten. An Diefem Tage brachten unfere Bortrup: ven bie feindlichen Borpoften jum Beichen, aber nur auf fieben bie acht Berft. Am folgenden Tage follte die Armee ben Darich gegen Intowo und Dolewo:Boloto fortfegen; ich begab mich in ber Dacht ju Blatow, um am britten Tage unferes Mariches gegen Rubnia eine gewaltfame Erfuntigung zu machen. Um funf Uhr Morgens feste fich bie Borbut in Marich und bas Gefecht begann ziemlich lebhaft: gegen gehn Uhr Morgens war alles vorbei und ber Reind bis auf Rudnia gurudgeworfen, mit Burudlaffung von 400 Befangenen, wei Dberften und fechgebn Indem ich bas Terrain untersuchte, fant ich ein fur bie gange Armee febr vortheilhaftes Schlachtfelb, falle ber Feind fich gefammelt hatte und gegen une anmarfdirt mare; ta ich aber von ben Gefangenen vernahm, bag Rapoleon noch in Witevet fei , fo gebachte ich eben bie Dierofition gum Marich ber Armee auf Rubnia ju entwerfen, ale ich erfuhr, bag bie Quartiermacher einiger Regimenter, welche une nabe gefolgt waren, in bas Lager von Whora guruckgerufen feien. Un= fere Borbut unter Blatow bei Lefchna angehalten, erwectte mir gleichfalls ben Berbacht, bag wir eine rudgangige Bewegung machen wollten. Eroptem blieb ich in Ralny-Boloto, um die Befehle bes Oberbefehlshabers zu erwarten. Erft zwei Uhr nad Mitternacht ließ man mich wiffen, bag ich ine Sauptquartier gurudfehren muffe und bag die Armee eine andere Richtung nehmen werbe. Diefe unerwartete Bewegung hat Alles bei ber Armee in Berwirrung gebracht, bas fliegende Magggin, welches une in ber Richtung auf Rubnia folgte, fonnte nicht leicht burch bie Rebenwege fommen, auf welchen bie Armee ihre Flankenbewegung machte, weil bie fleinen Querwege für bie großen Lebensmittel-Wagen faft ungangbar waren, fo bag bie Armee faft zwei Tage lang ganglich bes Brotte ermangelte. Bas aber bas Schlimmfte babei, ift, bag wir burch unfere offenfive Bewegung von Smolenet, ten eingeschlafes nen Feind gewedt haben, welcher jest concentrifch in ber Richtung auf Rubnia mars

schirt und durch die Ueberlegenheit feiner Rrafte, die Streitmacht Bagration's ers bruden fann, die von uns 35 Berft entfernt ift, zwar, wenn Sie wollen, fein fo großer Raum, aber wo die Berbindung sehr schwierig ift, in Folge ber beständigen Regen, tie feit vier Tagen anhalten. Deine Offiziere arbeiten daß es ein Elend ift, an ber Ausbesserung biefer Bege.

Bwifden ten beiten Armeen befindet fid ein fleines Beobachtunges Corps unter Schachowoft, wobei ich Ihren Abjutanten, ben Major Orlow, ale Stabes Chef angeftellt habe. 3ch bin febr mit ihm gufrieden, und wunschte, bag wir noch

viele fo intelligente unt eifrige Dffigiere hatten.

### Beilage X.

#### Bu dem Ereffen bei Lubino.

Rach Permolow's Bericht, tem Bogbanowitich folgt, war Permolow vor Bacclay auf bem Schlachtfelde bei Lubino eingetroffen, und leitete eine Zeit lang die Maaßteigeln die hier getroffen wurden. Er war es namentlich der dem erften Beiters Corps in Barclah's Namen befahl zur Unterstügung des Nachtrabs unter Tutischew dem III. von Bredichino her, herbei zu eilen. Es icheint daß diese Reiter früher in der Rähe des Kampsplates eintrasen, als die von dem III. Infanteries Corps zurückgesendent Bataillone. Wann sie aber die Stellung hinter den Reitern Orlow Denissow's einnahmen, ist and den vorliegenden Berichten nicht zu entnehemen. Permolow sagt darüber fein Wort. Doch ist das ein zienlich unbedeutender Umstand, da diese Reiter doct wo man sie hinstellte, eben nur figuriren sonnten.

Bogtanowitich bemerkt, nach bem von Toll geführten Overations Journal, und mach meinen Angaben, fei Barclay bei ten Truppen Tutichtow's III. eingetrofe fen, als diese noch ihre erfte Stellung hinter ber Kolotnia vertheibigten. — In Beziehung auf mich waltet hier ein fleines Dipverftandniß. 3ch sage Seite 388 ber ersten Ausgabe — Seite 436 ber gegenwartigen — ausbructlich, wie bab auch gang zu Vermolow's Bericht stimmt, Barclay sei bald nach bem fie über ben

Straganbach gurudgegangen, bei ten Truppen eingetroffen.

Uebrigens hat fich in Bogtanowitich's Erzählung auch noch ein Irrthum von etwas größerer Beteutung eingeschlichen. Bogdanowitich freicht von dem Grasen Orlowe Denissow als fei er Beschlichen erften Cavalerie-Corps gewesen. Ders molow hat nach vieler Erzählung, tem Grasen Orlowe Denissow besohlen: "mit dem 1. Cavalerie-Corps im Trabe von Bredichino nach Sabolotie vorzurücken."

Das ift wohl gang entschieden ein Brthum. Orlow: Deniffow war Generals Major, und fommandirte eigentlich, ale Brigadier, die Garbe-Rolacken, die eine Brigade des erften Cavalerie-Corps bilbeten, jur Beit aber von diesem absommans

birt, und bem III. Infanterie-Corpe gugetheilt maren.

Auf bem linken Flügel ber rufulfchen Ausstellung hatten fich 26 Schwadronen Sufaren zusammengefunden, die fehr verschiedenen heertheilen angehörten; — (Rezimenter: Cliafabethgrad vom II., Rumvom IV., Sum vom VI., Infanteries, Mariupol vom III. Reiters Corps) — sie mußten für den Tag unter eine gemeinsschaftliche Führung gestellt werden, und Dermolow stellte sie für den Augenblick unter die Beschon, ohne feine Brigade, von Bredichion berbeigekommen war. — Daß ihm außerdem auch noch das erste Reiter Corps übergeben — daß der General-Lieutenant und

General-Abjutant Umarow unter Die Befehle eines in feinem eigenen heertheil ans gestellten Brigadiers gestellt worden fein follte — : bas ift wohl nicht gut möglich!

Bir glauben in Permolow's Bericht zu gewahren was zu bem Nisverfländnis Beranlassung gegeben haben fönnte. Permolow erzählt nämtlich die Ereignisse auf bem l'in sen Függel ber Anssen, werden verählt nämtlich die Ereignisse auf bem l'in sein Függel ber Anssen, werden zu übernehmen." — Bogdanowisse stehen zu übernehmen." — Bogdanowisse stehen zu übernehmen." — Bogdanowisse stehen zu übernehmen. Bogdanowisse sein der in, die Vermolow erst auf dem Schlachtselbe felbst traf, und dann, daß es sich dabei nur um den linken Kusgel handelt, nicht um das I. ReitersGorps, das in Reserve blieb; daß ferner Vermolow's Bericht einige Zeisen früher die Borte enthält: "Es war unumgänglich nöttig die gesammte bei den hertebilen besindliche Reiterei, außer dem ersten CavaleriesCorps auf dem linken Kügel zu verwenden" — und daß Unvarow's Reiter durch diese Worte wohl bestimmt genug von OrlowsDenisson's Commando ausgenommen sind.

Ueber alle Einzelnheiten bieses confusen Treffens werden wir übrigens wohl nie ganz in das Reine kommen. Bogdanowitsch, dem das vollständigste Material gu Gebote fland, hat sich gewiß die redlichte Mühe gegeben — und bennoch ist auch seine Erzählung mit den zuverlässigken Berichten bie von der anderen Seite vorliegen, namentlich mit denen der Bürttemberger und Westphalen, nicht in Uebereins

ftimmung ju bringen.

Drud von Otto Bigant in Leipzig.

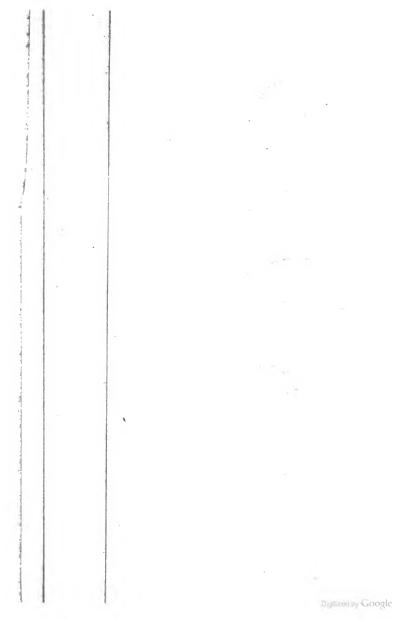

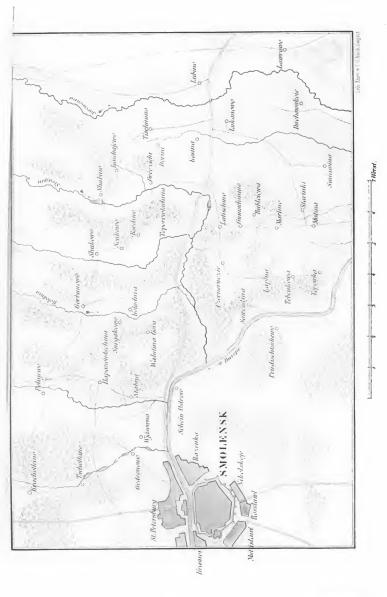

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

# RENEWED BOOKS ARE SUBJECT TO IMMEDIATE RECALL

JUN 1 1:66

RET. FEB 24 1966

JUN - 6 2006

LIBRARY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS

Book Slip-50m-12,'64(F77284)458

## 336637

Bernhardi, T.v.
Denkwurdigkeiten aus
dem Leben des kaiserl.
russ. Generals von der
Infantrie Carl Friedrich
Grafen von Toll.

DK190.6 T6 Bl<sub>4</sub> 1865 v.1



UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS



